

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

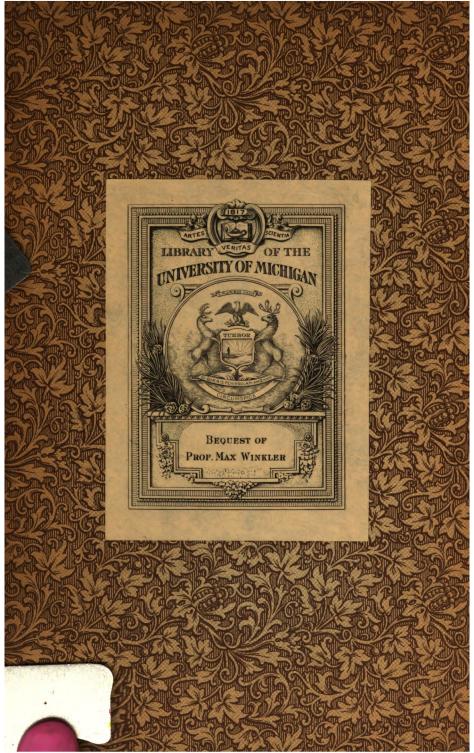



Max Winkler

Univ. of Berlin. 1892.

838 K650 W66 cop.2

# heinrich von Kleist.

Von

VOH

Dr. Adolf Wilbrandt.



Mördlingen.

Drud und Berlag ber C. S. Bed'ichen Buchhanblung.

1 8 6 3.

### Dem

### herrn Professor

## Seinrich von Sybel

in herzlicher Dankbarkeit

gewibmet.

### Porwort.

Heinrich von Kleist in seiner geschichtlichen Bebeutung aufzusassen, seine Ibeen und seine Schicksale aus benen ber Zeit zu begreifen und diesen vornehmsten und unglücklichsten ber beutschen Komantiker in seiner tragischen Größe barzustellen, ist die Tendenz dieses Buches. Daß wir dem lange vernachlässigten Dichter eine Würdigung in diesem Sinne schuldig sind, wird der Kundige zugeben und der Unkundige sich hossentlich nicht ungern erweisen lassen. Ich habe kaum etwas hinzuzusügen, als nur, wie diese ausstührliche Darsstellung sich zu den vorausgegangenen Arbeiten verhält und inwieweit sie auch stofflich neu ist.

Bon dem Tode Kleist's dis zum Beginn einer wissenschaftlichen Beschäftigung mit seiner Erscheinung und Kunst ist sast ein halbes Jahrhundert vergangen; und Jahrzehnte lang war es der einzige Tieck, der es sich dauernd angelegen sein ließ, die Ehre und den Namen seines Freundes zu retten. Diese Bemühungen werden dem Andenken Tieck's allezeit schön zu Gesichte stehen, obwohl ihr Ersolg sich darauf beschränkte, Kleist's Nachlaß vor dem Untergang zu schützen, vereinzelte Freunde seines Genie's zu wecken und ihm eine respectvolle Erwähnung in den Literaturgeschichten zu sichern. Erst das 1848 erschienene Buch: "Heinrich von Kleist's Leben

und Briefe, herausgegeben von Eduard von Bulom" (einem Freunde Tied's) begann uns an die Quellen biefes geheimnigvollen Lebenslaufs zu führen. Aber Bulow ichrieb noch gang als Dilettant, warm für seinen Stoff, oberfläch= lich in ber Auffassung, flüchtig in ber Kritit; abgeseben bavon, bag ihm bie wichtigften Materialien noch verschloffen blieben. Um fo bantbarer mußte bas Bublitum ben Mannern fein, die (10 Sahre später) auch aus bem unzulänglichen Rohftoff ben Kern ber großen Erscheinung herauszuziehen und ber Nation mit Geift und Warme an's Berg zu legen versuchten: ich meine Julian Schmibt in feiner Literatur= geschichte, bann in ber Ginleitung zu ber neuesten Ausgabe von Kleist's Schriften \*), und Treitschte in R. hanm's Preußischen Sahrbuchern (Bb. 2, Beft 6). Erft feit biefer Zeit hat sich eine allgemeinere Theilnahme ber Nation, gleich= fam ein Sichbefinnen auf ein halb verschollenes Bermächtnig, sichtbar gemacht.

Wir hatten bamit freilich die erschöpfende, wissenschaftsliche Würdigung Kleist's noch nicht, an deren Hand es geslingen konnte, dieses psychologische Rathsel in seine historischen Elemente aufzulösen. Das hatten jene ersten anregenden Darstellungen noch nicht bezweckt; auch war ihnen das entscheidende Material vorenthalten geblieben. Dieses Material erhielten wir erst durch die Herausgabe der Briese Kleist's an seine Schwester Ulrike \*\*), die keinen zuverlässigeren Händen als denen des Literaturhistorikers Koberstein ans

<sup>\*)</sup> S. v. Kleift's gesammelte Schriften. Herausgegeben von Lubwig Tied', revibirt, erganzt und mit einer biographischen Einleitung versehen von Julian Schmibt. Berlin, G. Reimer. 1859.

<sup>\*\*)</sup> heinrichs von Rleift Briefe au feine Schwefter Ulrite. herausgegeben von Dr. A. Koberftein. Berlin, E. S. Schröber. 1860.

vertraut werden konnte; und daran schloß sich, nicht minder dankenswerth, die Beröffentlichung einer lange verschollenen Hinterlassenschaft des Dichters, seiner "politischen Schriften" (und anderer Nachträge) an \*). Die entscheidenbsten Abschnitte seines Lebens wie seiner künstlerischen Entwickelung sind erst seitdem hell und verständlich geworden. Auf den so gesammelten Stoff sußend \*\*), und Schritt für Schritt bemüht, auch in den Dichtungen Rleist's dem Quell seiner inneren Geschichte nachzugehen, habe ich sein Lebensbild auf dem Boden seiner Zeit, in deren Wurzeln er selber wurzelte, abzuzeichnen versucht.

Hier und ba haben noch mündliche Mittheilungen bieses Bilb in wichtigen Punkten vervollständigt. Der Leser wird sie überall da, wo sie sich geltend machen, auch als solche bezeichnet finden; größtentheils verdanke ich sie der Güte des einzigen noch lebenden Freundes Kleist's, des Staatsministers a. D. General von Pfuel. Man darf wohl annehmen, daß noch einige nicht veröffentlichte Briefe des Dichters, insbesondere aus seinen letzen Lebensjahren,

<sup>\*)</sup> Heinrich von Kleist's politische Schriften und andere Nachträge zu seinen Werken. Mit einer Einleitung zum ersten Mal herausgegeben von Rubolf Köpt'e. Berlin, A. Charifius. 1862.

<sup>\*\*)</sup> Anbere (minber umfassenbe) Nachträge, wie sie 3. B. Fr. v. Raumer in seinen Lebenserinnerungen gegeben hat, werben an ihrer Stelle zur Sprache kommen. Neuerdings ist auch ein sehr verbienstlicher Bersuch erschienen, Rleist's Werte zu reinigen, da sie durch seine Herausgeber, bewußt ober unbewußt, mancherlei Berunstaltungen (freilich auch manche Berbesserung) erlitten hatten; das ist geschehen in der kleinen Schrift "Zu heinrich von Kleist's Werken. Die Lesarten ber Originalausgaben und die Aenderungen Ludwig Tieck's und Julian Schmidt's zusammengestellt von Keinhold Köhler". (Weimar, H. Böhlau. 1862.) Eine höchst sorgfältige und genaue Arbeit; nur hier und da im Versechten des ursprünglichen Textes gegen die Besserer allzu veinlich.

existiren; aber man darf auch bezweifeln, daß sie unsere Renntniß noch um ein Wefentliches vermehren werben.

Ich stelle hiermit dieses Buch strenger und freundlicher Kritik anheim. Wo es dem Leser zu breit, zu aussührlich erscheinen sollte, da wolle man dem Bersasser anrechnen, daß seine Anfgabe war, eine stosslich erschöpsende, wissenschaftlich begründende Darstellung zu geden. Polemik gegen frühere Aussassen, die schon das neuere Material vielssach corrigirt, habe ich nicht gesucht. Mein Ziel war überall, die Werke und die Eigenheiten des Dichters nicht nach alls gemeinen Eindrücken und unter fertigen Formeln, sondern in ihrer geschichtlichen Entsaltung auszusassen, und das so gewonnene Urtheil in rein sachlicher Darstellung zu erhärten.

Möge benn bieses Buch nicht unwürdig sein, an seinem Theil dazu beizutragen, daß dem Andenken Kleist's und seinem bilbenden Einsluß sich breitere Wege bahnen; daß ihm das Herz der Nation, je länger es ihn verleugnete, nun besto dauernder zufällt.

Im December 1862.

Der Berfaffer.

### Inhalts - Nebersicht.

|                                                          | Seite       |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| Erftes Rapitel. Die Jugenbjahre. (1776 - 1799)           | 1           |
| Zweites Rapitel. Die ästhetische Revolution              | 20          |
| Drittes Rapitel. Die Stubentenzeit. (Oftern 1799 bis     |             |
| Commer 1800)                                             | 37          |
| Biertes Kapitel. Die Bürzburger Reise. (September und    |             |
| October 1800)                                            | 52          |
| Fünftes Rapitel. Die Krifis in Berlin. (Binter 1800      |             |
| <b>– 1801)</b>                                           | 77          |
| Sechstes Rapitel. Die Reise nach Paris. (April bis Juli  |             |
| 1801)                                                    | 106         |
| Siebentes Kapitel. Paris. (Juli bis Rovember 1801) .     | 123         |
| Achtes Kapitel. Die "Schroffensteiner". (Rovember 1801   |             |
| bis herbst 1802)                                         | 140         |
| Reuntes Rapitel. Robert Guistarb. (herbft 1802 bis Früh- |             |
| jahr 1804)                                               | 171         |
| Zehntes Kapitel. Kleist als Staatsbiener. (Frühjahr 1804 |             |
| bis Frühjahr 1806)                                       | 209,        |
| Elftes Kapitel. Die Rüdkehr zur Dichtung. (1806)         | 225         |
| 3mölftes Rapitel. Penthefilea. (1807)                    | 245         |
| Dreizehntes Rapitel. Der "Phöbus". (1808)                | <b>2</b> 65 |
| Bierzehntes Kapitel. Rleift und Göthe. (1808)            | 297         |
| Fünfzehntes Rapitel. Das Rathchen von Beilbronn. (1808)  | 308         |

| •                                                       | Ceite       |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Sechezehntes Rapitel. Die Poefie ber Rache. (1808) .    | 322         |
| Siebzehntes Kapitel. Der Krieg von 1809. (Januar bis    |             |
| November 1809)                                          | 347         |
| Achtzehntes Kapitel. Der Pring von Homburg. (November   |             |
| 1809 bis Frühjahr 1810)                                 | 367         |
| Reunzehntes Rapitel. Die Berliner Abendblätter. (Sommer |             |
| 1810 bis April 1811)                                    | <b>38</b> 0 |
| Zwanzigstes Rapitel. Die letten Tage. (1811)            | 395         |
| Schlußkapitel. Um Grabe                                 | 413         |

### Berichtigungen.

| e  | 21  | Q  | 16 | 11 | ۸  | ift | ክለል | Mort  | "gewöhnlichen" | 211 | ftreichen |
|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|-------|----------------|-----|-----------|
| ᠍. | οι, | ე. | 10 | v. | v. | ηı  | vuv | 20011 | "gewogningen   | δu  | pretugen. |

- S. 36, 3. 11 v. u. I. uranfänglich ft. unanfänglich.
- S. 110, 3. 14 v. o. I. feiner ft. feinen.
- S. 121, 3. 13 v. o. I. Beifung ft. Beife.
- 6. 129, 3. 2 v. o. I. verloren ft. verlernt.
- S. 289, 3. 3 v. o. I. Schienen ft. scheinen.
- C. 361, 3. 11 v. o. I. ber ft. ben.

### Erftes Rapitel.

#### Die Jugendjahre. (1776-1799.)

Heinrich von Kleist tam am 10. Oktober 1776 in Frankfurt an ber Ober zur Welt; ber größte Sprößling eines berühmten alten Geschlechts, bas bem preußischen Staat manchen tüchtigen Krieger und Beamten, ber beutschen Nation schon einen liebenswürdigen und geseierten Dichter geschenkt hatte.

Heinrichs Bater war Offizier, gleich ben Meisten seines Namens; als ihm bieser Sohn geboren warb, stand er beim Regiment Herzog Leopold von Braunschweig in Garnison. Dies ist Alles, was wir von bes Vaters Leben wissen. Heinrich versor beibe Eltern früh, und wie sie auf seine Erziehung und Entwicklung eingewirkt haben, davon hat uns weder Aufzeichnung noch Tradition auch nur das Mindeste erhalten. Ja der Sohn hat sie auch in seinen Briesen nie und nirgends erwähnt, nur daß er ein einziges Mal in einem leidenschaftlichen Moment den Geist seiner Mutter eitirt, deren weiches Gemuth in ihm sortzgelebt haben mag: er hatte (in spätern Tagen) einen Freund, so scheint es, bitter gekränkt, aber beim Scheiden kam "die ganze Empfindung seiner Mutter über ihn und machte ihn wieder aut"\*).

Bilbranbt, D. v. Rleift.

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> S. Ebuard v. Bulow, heinrich von Kleift's Leben und Briefe, S. 244. Der Freund war Ruble.

Große Berhaltniffe maren es nicht, die bie Wiege und bie Jugendzeit unseres Dichters umgaben. Die Familie gehörte nur burch ben Glang ihres Namens gu ben erften bes Lanbes: fie war nicht reich, und einen glanzenden Aufwand hat fie ohne Ameifel nicht gemacht. Auch war Frankfurt nicht ber Ort, ber ju großer Entfaltung außern Glanges aufgeforbert hatte. Stabt, heute bie britte ber Mart Branbenburg und von etwa 33,000 Seelen bewohnt, wird bamals schwerlich über 10,000 Einwohner gegablt haben \*); ber flebenjährige Rrieg hatte fie mit ungeheuren Leiben beimgefucht, und wie langfam fie fich erholte, ift aus ben Annalen ihrer Geschichte beutlich zu ent= nehmen. Frankfurt hatte nichts als feine Universität und feinen Meghandel; jene vermochte nie zu einer hervorragenden Bluthe ju gelangen, biefer fcmang fich unter Friedrich bem Großen nur langfam wieber auf, erft unter ben Rachfolgern wuchs er rafch und gebeihlich in bie Bobe.

Für ben Knaben mochte immerhin ber Megverkehr, ber alljährlich breimal die tobte Stadt mit geräuschvoller Geschäftigsteit, frembartigen Thieren und Menschen und malerischem Gewirr erfüllte, voll Reiz und voll Eindruck sein. Auch die Umgebungen konnten auf ein Gemüth wie seins, das von früh auf sich in schwärmerischen Wendungen verrieth, nicht ohne belebende Wirtung bleiben: die Anmuth der Höhen, die dunkle Lieblichkeit der Wälder, die Majestät des oft übermüthigen Stroms, dessen wildester Ausbruch in die Jahre seiner Kindheit siel \*\*), die stattlichen Weinberge im Südwesten der Stadt, die

<sup>\*) 1750</sup> zählte man 9470 Seelen; 1810 11,969, also nur 2499 mehr. Erst seitbem wuchs die Bevölkerung in einem gesunderen Bershältniß an, und 1828 war sie auf 20,280 Seelen gestiegen. Bgl. "Gesschichte der Stadt Frankfurt an der Oder nebst topographischssschilden Bemerkungen, von F. W. G. Sachse. Franksurt a. D. 1830".

<sup>\*\*) 1785</sup> erfolgte die große Ober-Ueberschwemmung, bei welcher ber Herzog Leopold von Braunschweig, ber Neffe Friedrichs des Großen, ben Tob fand.

noch beute zum Theil bem miggunftigen Beitgeift wiberfteben und beren Wein, so scheint es, besser war als fein Ruf. innerhalb der Mauern bes alten Frankfurt war weit mehr bafür gesorgt, die abnungsvolle Dumpfheit kindlicher Gefühle zu nabren. als bas junge Auge burch beitere Ginbrucke ju bilben. Damals hatte bie Stadt ihr mittelalterliches Gewand noch nicht abgelegt; bie geselligen Bromenaden und Alleen, die offnen Borftabte, bie freien Blabe von beute eriftirten noch nicht; finftere Thore, Stadtgraben und Mauern engten bie Stadt, bie fich ebemals femerbezwinglicher Westigkeit batte rubmen burfen, auf die Grengen früherer Jahrhunderte ein, und wo man heute (in ber Gubener Borftabt) in einem freundlichen "Bart" unter Linben lustwandelt, brachten bie guten Frankfurter bamale noch ihre Tobten gur Rube, um fich nach alter Sitte bie reine Luft gu Bon feinem Fenfter aus hatte ber junge Beinrich (er war in bem elterlichen Saufe in ber Oberftrage geboren, bem jebigen Gafthof zum "Prinzen von Preugen" neben ber Poft) ben gangen munterlichen Bau ber Marienfirche \*) unmittelbar vor Augen; bas zweitheilige Dach, beffen eine Salfte einem Senfruden, bie andere einem Boder zu vergleichen ift, ben fraftigen, aber unterfetten Buche ber Thurme, und "bie bochfte Brude im Lande", wie ber Bollswip bie bolgerne Brude getauft hatte, die damals noch die beiden Thurme verband. Auch im Junern ber Kirche, die noch mit Chören überlaben war, tehrte ber finftere Ausbruck wieber, ber an ber gangen Umgürtung ber Stabt wie an ben verengten Platen flebte. Um fo unruhiger mochte ber Rnabe in bie freie Luft binausstreben und in ben lodenden Fernen ber Landschaft ungebunden herum: schweifen. Rur scheint es ibm zu febr an ber Unleitung gefehlt ju haben, fich nach kindlicher Art mit ber Natur im Rleinen gu befreunden. Denn fpater, als er 22 Jahre alt fich vom Gols batenftanbe lodrig, Magte er, "bag in seiner früheren Jugend bie

<sup>\*)</sup> Wegen ihrer Lage am Fluß auch bie Ober-Kirche genannt.

Enltur bes Sinnes für die Ratur und ihre Erscheinungen burchs aus vernachlässigt geblieben sei, und er in dieser hinsicht bis jeht nichts könne, als mit Erstaunen und Verwunderung an ihre Phänomene benken". Indessen mag er bei dieser Klage mehr an die physikalische Erkenntniß der Natur als an die Weckung des Natursinnes überhaupt gedacht haben.

Heiter und gut sollen ihm die ersten Jahre im Kreise seiner Geschwister vergangen sein. Ein zweiter Sohn, Leopold, wurde nach ihm geboren; von den fünf Schwestern waren ein Paar jünger als er; wir wissen nur, daß er sich an die Schwester Ulrite früh mit ganz besonderer Innigkeit und Freundschaft anschloß und daß ihn keine so sehr liebte und in seinem Umgang lebte, wie sie. Ulrike war, wie es scheint, die einzige, beren Seele der seinigen verwandt war. Ein abenteuerlicher Zug, romantische Reigungen und Bedürsnisse näherten sie seiner seurigen eraltirten Art, die bei den andern Geschwistern nur selten ein Scho mag gefunden haben.

Seine erfte Erziehung erhielt er in Gemeinschaft mit einem Better, ungludlicher Beife einem Anaben bon ber unfelig= Man hatte ben beiben Rameraben einen ften Gemüthsart. Saudlehrer gegeben, einen jungen Mann, ber in Frankfurt ftubirt und bas Bertrauen ber Rleift'schen Familie gewonnen hatte. Seine Zöglinge bingen beibe gartlich an ihm, und er war ihnen offenbar Lehrer und Freund zugleich. Aber er hatte eine schwere Aufgabe, die herbe Berfchiebenheit ihrer Naturen und Anlagen auszugleichen. Beinrich verrieth von Anbeginn einen nicht zu bampfenben Feuergeift, ber auch bei geringfügigen Unlaffen ber Graltation anheimfiel; bamale noch offen, naiv und anspruchelos, bewunderungewürdig fchnell und unverbroffen, wo es aufzufaffen und zu lernen galt, mit seinen Aufgaben spielend und immer ungebulbig, zu neuen Gegenftanben bes Unterrichts fortzuschreiten. Um fo stiller, langsamer und schwerfälliger mar ber Better, bem aller Lerneifer und alle Ausbauer bes Fleißes nicht half, mit bem Boraneilenben gleichen Schritt zu halten. Bergebene be=

muhte sich ber Lehrer, ben Eiser bes Einen zu zügeln und bas gekränkte Gemüth bes Anbern burch die Sparsamkeit der Lobssprüche, die Heinrich erhielt, zu schonen. Der Abstand der geisstigen Kräfte und Fortschritte siel dem armen Better immer schwerer auf's Herz, und da er zum Tiessinn und zur Schwersmuth geneigt war, kam er balb dahin, sich überaus unglücklich und zu alkem Elend dieser Welt bestimmt zu fühlen. Es wird und erzählt, wie er sich oft nach beendigten Lehrstunden weinend und schluchzend an die Brust des Lehrers warf und klagte, warum denn gerade ihn die Natur so kary behandelt habe, da er doch so eifrig sei, zu lernen? "Warum wird nur mir Alles so schwierigste leicht sällt?"

Der Unglückliche warb jung bas Opfer biefer unverbesserzlich melancholischen Gemüthsart. Nachdem er Franksurt verzlassen und als Zögling der Militärakademie, dann als Offizier mit neuen Bedrängnissen gekämpst hatte, gab er sich zuletzt selbst den Tod. Und in der That scheint die frühe Verfinsterung seiner Seele verwandte Saiten bei Heinrich von Kleist geweckt zu haben. Benigstens hat man später wissen wollen, daß die beiden Kamezraden, die sich persönlich niemals wiedersahen, schriftlich einmal die Abrede getroffen hätten, beide eines freiwilligen Todes zu sterben.

Der Tob ber Eltern war, wie es scheint, ber Anlaß, daß Rleist im elften Lebensjahre, 1787, nach Berlin geschickt und bort bem Prediger Catel zur weitern Ausbildung anvertraut warb. Die Schwester seiner Mutter, Frau von Massow, hatte bie verwaisten Kinder um sich versammelt und führte den Haus-halt sort; indessen war es doch gerathen erschienen, den heran-wachsenden Heinrich in männlicher Obhut zu erhalten.

Ueber bie nächsten fünf Jahre sind wir nun ohne alle Kunde; wir burfen nur vermuthen, bag er fie in Berlin verslebte, und nur einer zufälligen Notig entnehmen wir, bag er

١

1792 in bie preußische Armee eintrat \*). 3m Februar 1795 finden wir ihn, noch als Junker, im Raffauischen wieber, gerabe in Marichbereitschaft, um ben Rheinfeldzug mitzumachen. Brief an feine Schwefter Ulrite aus biefen Tagen zeigt uns ben achtzebniährigen Rrieger noch in ber gangen fcmerfälligen Liebensmurbigfeit eines wohlerzogenen Junters aus ber Proving; ber umftanblichen Ausbrucksweise fehlt es nicht an Provincialismen, bie "gnäbige Tante" wirb nur mit einem gewiffen fuhlen Respect erwähnt, und felbft bie bergliche Buneigung zu ber Schwester weiß fich nur in gequalten Wenbungen auszusprechen. Ulrite batte ibm eine Befte gestrickt; bafür bantt er ibr in folgenben Worten: "Gin Geschent mit fo außerorbentlicher Aufopferung von Seiten ber Geberin vertnüpft, ale Deine für mich gestricte Wefte, macht natürlich auf bas Berg bes Empfängers einen außerorbentlichen Ginbrud. Du folagft jebe Schlittenfahrt, jebe Masterabe, jeben Ball, jebe Comobie aus, um, wie Du fagft, Beit zu gewinnen, fur Deinen Bruber zu arbeiten; Du zwingft Dir eine Gleichgültigkeit gegen bie fur Dich fonft fo reizbaren Freuden ber Stadt ab, um Dir bas einfache Bergnugen zu gewähren, Deinen Bruber Dir zu verbinden. mir, bag ich hierin febr viel finde; mehr als gewöhnlich bergleichen Geschenke an mahrem innern Werth in fich enthalten. Gewöhnlich bentt fich ber Geber so wenig bei ber Gabe, als ber Empfänger bei bem Danke; gewöhnlich vernichtet bie Art zu geben, mas bie Babe felbst vielleicht gut gemacht haben murbe. Aber Dein Geschent heischt einen gang eignen Dant. Irre ich nicht, fo haltft Du ben Dant fur überfluffig, fur gleichgultig, ober eigentlich für geschmadlos. Auch haft Du in gewiffer

<sup>\*)</sup> Als Student in Frankfurt beklagte er später, in einem Brief an seine Schwester Ulrike (Roberstein, Rleist's Briefe an Ulrike, S. 17), ben "Berlust von sieben kostbaren Jahren, die er dem Solbatenstande widmete, von sieben unwiederbringlich verlornen Jahren". 1799 hatte er diesen Stand wieder aufgegeben: er muß also 1792 Solbat geworzben sein.

Rudficht Recht, wenn Du von jener Empfindung sprichft, bie in bem Munbe einer gewiffen Art von Menfchen weiter nichts als ber Rlang, einer hohlen Schelle ift. Bas mich babin leitet, Dir zu banken, ift aber eine febr natürliche Empfinbung, ift blos Folge Deines gludlich gewählten Geschenkes . . . " war um fo mehr gerührt, ale ber mubfame junge Schriftsteller Jahre lang gegen sie geschwiegen hatte. Er hatte jest auch nicht Zeit, die andern Briefe von Hause zu beantworten, ba "einige nicht unwichtige Geschäfte ibn fo ziemlich in Bewegung hielten"; ber Abmarsch nach Westphalen stand vor ber Thur, von da aus hoffte er die Nachricht von seinem Avancement abschiden zu konnen, benn er war noch nicht Offizier. Nach friegerischen Thaten aber verlangte ihn wenig: "Gebe uns ber himmel nur Frieben", ichreibt er, "um bie Beit, bie wir bier fo unmoralisch töbten, mit menschenfreundlichen Thaten bezahlen gu fonnen!" \*)

Der Feldzug brachte ihm wenigstens das erhoffte Avancement: noch in bemselben Jahre, 1795, kam er als Kähnbrich nach Potsbam. Er stellte sich hier, wie Bulow erzählt, als ein

Wenn fich auf bes Krieges Donnerwagen Menschen waffnen auf ber Zwietracht Ruf, Menschen, bie im Busen herzen tragen, herzen, die ber Gott ber Liebe schuf:

Dent' ich, können sie boch mir nichts rauben, Richt den Frieden, der sich selbst bewährt, Richt die Unschulb, nicht an Gott den Glauben, Der dem Hasse wie dem Schreden wehrt.

Nicht bes Ahorns bunkelm Schatten wehren, Daß er mich im Waizenfelb erquickt, Und bas Lieb ber Rachtigall nicht stören, Die ben stillen Busen mir entzückt.

<sup>\*)</sup> Auch ein Gebichten aus biefer Junkerzeit ist uns noch erhalten (abgebruckt in ber Jul. Schmidt'schen Ausgabe ber Werke, III, 355), bas bieselbe friebfertige Stimmung in jugenblichen Tönen ausspricht. "Der höhere Krieben" ist es betitelt, und lautet:

eleganter, lebensfrischer junger Mann bar, mit einem gang befonbern, aber auch gang unausgebilbeten Talent gur Mufit begabt: ohne Noten zu kennen, komponirte er Tange, fang augenblicklich Alles nach, mas er borte, und spielte in einer von Offigieren zusammengesetten Mufikbanbe bie Rlarinette; bie er fich benn auch einmal Arrest wegen einer Bernachläffigung im Dienfte zuzog, bie er ber Mufit zu Liebe begangen hatte. war es nicht bas, mas ihn ben einformigen Beschäftigungen bes Dienstes feindlich und feindlicher machte. Gin unbezwinglicher Trieb erfaßte ibn, feine Fähigkeiten, bie man fo frub erkannt und die ihm ohne 3meifel auch fein eignes Bewußtfein verrathen hatte, in einem geistigen Dasein zu entfalten. Er war offenbar ohne Reigung und ohne Blan, nur bem Bunfch und bem Bertommen feiner Familie zu Liebe, in die Armee getreten \*). Der sechzehniährige Rungling, in engen Berbaltniffen aufgemach= fen, hatte ben abeligen Traditionen, bie ihn umgaben, noch kein feftes Bewußtsein seiner innern Beburfniffe entgegenzustellen ver-Jest, nach beenbigtem Rrieg, lehrten ihn feine Botebamer Friebensjahre ben Solbatenstand gering achten und bie Ausbildung feines Beiftes über Alles feben. Es erging ibm nicht anders, ale es einft in abnlicher Lage bem altern Rleift. bem Chriftian Ewalb, ergangen war. Sein ernfthafter, nach innen gekehrter Beift ging über bie poetische Grundbeftim= mung feiner Seele noch ahnungelos hinweg und fab nur nach bem ehrwürdigen Antlit ber Wiffenschaft, bie ibn aus feiner militärischen Rnechtschaft und aus seiner Unwiffenheit erlöfen follte. Mit leibenschaftlicher Energie marf fich ber junge Rabnbrich biefer neuen Schutgöttin in bie Arme. Er war ichon in Botebam im zweiten Jahre feines Aufenthalts mehr Stubent ale Golbat \*\*); und, obwohl er fich ber Leitung eines maderen Gelehrten. bes Conrectors Bauer, bebiente, boch im Wefentlichen auf feine

<sup>\*)</sup> Bgl. bie oben citirte Stelle in ben Briefen an Ulrife S. 17.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. barüber fein eignes Bekenntnig bei Bulow G. 96.

eigene Fauft. Er suchte zunächst die griechische und die lateinische Sprache zu erlernen; vor Allem aber ergab er sich der Mathesmatit und der Philosophie, als "den beiden Grundsesten alles Wissens": benn noch nahm die Mathematit, nach zweihunderts jähriger Tradition, bei der Masse der beutschen Gelehrten diese vornehme und unerschütterliche Stellung ein.

Ein Herzensverhältniß kam hinzu, ihn vollends ben Stubien in die Arme zu werfen. Ein junges abeliges Fräulein gewann ihm die ersten ernsten Empfindungen ab, und aus gegensseitiger Zuneigung entsprang, so scheint es \*), ein zärtliches Einwerständniß, das aber — wir wissen nicht wie — ein plöhliches Ende nahm. Rleist vernachlässigte fortan sein Aeußeres und zog sich von den Menschen zurück; der Schmerz über den Berlust tried ihn nur um so stärker an, in der Philosophie eine Trössterin zu suchen. Dagegen sindet sich keine Spur, daß dieses Leid auch den Tried zu poetischer Klage und poetischer Selbsts befreiung in ihm geweckt hätte.

Im Herbst 1798 scheint bie große Wandlung in ihm erfolgt zu sein; benn Mitte März bes folgenden Jahres hatte er, wie er selber schreibt \*\*), sich schon ein halbes Jahr lang mit der Philosophie beschäftigt. Der Mathematik hatte er sich seit zwei Jahren gewidmet; aber er schritt nur langsam vorwärts, viel zu langsam für seine Ungeduld. Sein einst so leichtssügiger Verstand hatte, nach so langer Entwöhnung von schulsmäßiger Disciplin, mit den schmerzlichsten Hindernissen zu kunspfen; in jenen zwei Jahren war er in der Mathematik nur dis zur Bollendung der gemischten Arithmetik, mit Einschluß der Lehre von den geometrischen Reihen und Einigem von der Geometrie, im philosophischen Studium nicht ganz dis zur Bollendung der reinen Logik gekommen. Er durfte sich zwar sagen, daß er das

<sup>\*)</sup> Nach Bulow's furger Notig S. 7, ber einzigen, bie wir über bas Berhaltniß haben.

<sup>\*\*)</sup> Billow S. 97.

auch wisse, was er betrieben habe, bag er nicht blos "über frember Berren Lanber gewandelt fei"; aber er mußte einsehen, bag es unmöglich mar, auf biefem Bege ju feinem Biele ju Denn biefes Biel ftanb ihm fest. Schon im Anfang bes Nabres 1798, noch ebe bie Philosophie ihn gleichsam bei ben Hagren ergriffen batte, mar ibm ber Gebanke gekommen, fich unmittelbar an ben Ronig zu wenben und ihm in einem Brief auseinanderzuseten, warum er munichen muffe, bie Armee gu verlaffen\*); er schrieb auch ben Brief, aber er magte nicht, ibn abzuschicken, weil, wie er felber fühlte, bie Darftellung fo fehlerhaft wie unvollständig und bie Sprache nicht besonders geschickt war, zu überzeugen und einzunehmen. Aber hinfort feffelte ibn nichts mehr in Potebam, als bas Stubium ber reinen Mathematit, bas er bort unter Anleitung feines Lehrers zu beenbigen munfchte; und ein Bufall war für ihn entscheibenb, auch biefen Bunfch über Bord und alle Feffeln auf einmal abzuwerfen.

Rleist studirte \*\*) die Wissenschaft gesellschaftlich mit einem jüngern Freunde vom Regiment. Sie hatten bei ihrem Lehrer Bauer den Unterricht in der Geometrie angesangen, und, um schneller sortzursichen, die Einrichtung getrossen, daß sie sich zu jeder Stunde vorbereiteten und in den Stunden selbst, ohne weiteren Bortrag des Lehrers, abwechselnd der Reihe nach die Lehrsäte bewiesen, so daß dem Lehrer nur übrig blied zu beurtheilen, ob sie die Resultate richtig gesast hätten. Schon diese Einrichtung war nicht viel mehr als eigenes Studium. Eines Tages tamen sie zu dem Beweise, daß auch irrationale Berhältnisse der Linien wie rational angesehen werden können, weil das Maß jeder Linie kleiner als jede denkbare Größe ist. Der Beweis war (nach Kästner) indirekt und so weitläusig gesührt,

<sup>\*)</sup> Billow S. 95.

<sup>\*)</sup> Bir folgen hier feiner eigenen Ergablung, bei Billow 6. 98 f.

bag Rleift bei einiger Uebereilung ben Schluffen nicht folgen tonnte; er erfchien unvorbereitet in ber Stunde und mar außer Stanbe, ben Beweis (ba ihn biesmal bie Reihe traf) ju führen. Der Lebrer bemonftrirte ibn ibm; aber mas Rleift nicht verfteben konnte, wenn er es las, verstand er noch weit weniger, wenn er es borte. Rurg, er begriff - mabrent er bei jeder Frage beige Tropfen schwitte - jum zweiten und britten Male nicht, was ber Lehrer bewies, und er empfand es wie eine Schanbe, bag fein Freund nun an feiner Statt fich ber Aufgabe mit glücklicher Leichtigkeit entledigte. Run ftand es ihm fest, bag es ein Irthum fei, wenn er in ber Anleitung bes Lehrers eine Erleichterung, eine unerlägliche Sulfe gu haben meinte. Er eilte nach Saufe, las, verstand, führte Beweis, und war in zwei Tagen in Frankfurt, um teinen Augenblid mehr bie Erfullung feines Entfcluffes, ben lebertritt zur wiffenschaftlichen Laufbahn, binausauschieben.

Dabeim bei bem Bormund und ber Familie fand er freilich einen hartnädigen, engherzigen Biberftanb. Es migfiel ihnen allen, daß er fich noch so spät emancipiren und von ben Trabitionen bes Saufes abfallen wollte; man feste feinen Entwurfen nichts als bie hausbackenften Einwenbungen entgegen und hatte tein Berftanbnig bafür, mas er eigentlich wollte. Waren nicht ber Bater, ber Grofvater und fo weiter hinauf, bie Bater= und Mutterbrüber alle bes Konigs Offiziere gewesen? Wo fant er beffer und zuverläffiger das tägliche Brob; wo tonnte er mit gleichem Recht Beförberung hoffen? Dem allen hatte er nun freilich, wenn er fein ganges Berg nicht aufzuschließen vermochte, Grunbe von gleicher Solibität nicht entgegenzuseben. fühlte, bag er fich ihnen nicht völlig verrathen konnte, weil eine wirkliche Berftanbigung unmöglich war; was wußte man in ber Oberftrage in Frankfurt von harmonischer Ausbildung bes innern Menfchen? In ber That, aus allen feinen Briefen feben wir, wie liebevoll er an ben Seinigen hing, aber wie klein und burftig ihre Anschauungen waren und wie fehr er fich schon gewöhnt hatte, ihnen seine inneren Bebrängnisse zu verschweigen. Nur bie einzige Ulrike kam ihm mit vertrauensvollem Glauben an seine Plane entgegen, weil sie wenigstens ahnte, wohinaus er wollte; allen Andern war er ein eigensinniges Räthsel, und der Bormund, so scheint es, war den geistigen Bedürfnissen und der Leitung dieses "Feuergeistes" am allerwenigsten gewachsen.

Rleist hat in einem Brief an ben einzigen Bertrauten, ben er hatte, biefe Rämpfe mit ber Familie anschaulich geschil= bert. "Man machte mir Ginwurfe", schreibt er, "fragte mich, welche Brodwiffenschaft ich ergreifen wolle; benn daß bies meine Absicht sein muffe, fiel Niemanden ein zu bezweifeln. Ich stockte. Man ließ mir die Bahl zwischen Jurisprudenz und ber Cameral= wiffenschaft. Ich zeigte mich berfelben nicht abgeneigt, ohne mich jeboch zu bestimmen. Man fragte mich, ob ich auf Connexionen bei Sofe rechnen tonne? Ich verneinte anfänglich etwas verlegen, aber erklärte barauf, um so viel ftolger, bag ich, wenn ich auch Connexionen batte, mich nach meinen jetigen Begriffen ichamen mußte, barauf zu rechnen. Man lächelte, ich fühlte, bag ich mich übereilt hatte. Solche Wahrheiten muß man fich hüten, auszu= Man fing nun an, nach und nach zu zweifeln, bag bie Ausführung meines Planes rathfam fei. Man fagte, ich fei ju alt, ju ftubiren. Darüber lächelte ich im Innern, weil ich mein Schidfal vorausfah, einft als Schuler zu fterben, und wenn ich auch ale Greis in die Gruft führe. Man ftellte mir mein geringes Bermögen vor, man zeigte mir bie zweifelhafte Ausficht auf Brod auf meinem neuen Lebenswege, bie gewiffe Aussicht auf bem Man malte mir mein bevorstehenbes Schickfal, jahrelang eine trodene Biffenschaft zu' ftubiren, jahrelang und ohne Brob mich als Referendar mit trodenen Beschäftigungen zu qualen, und endlich ein fummerliches Brod zu erwerben, mit fo baroden Farben aus, bag, wenn es mir, wenn auch nur im Traume batte einfallen konnen, meine jepige, in vieler hinficht gunftige Lage barum mit biefem Lebensplane ju vertaufden, ich mich ben unfinnigften Thoren batte ichelten muffen, ber mir je ericbienen

wäre. Aber alle biese Einwürfe trasen meinen Entschluß nicht. Nicht aus Unzufriedenheit mit meiner bessern Lage, nicht aus Mangel an Brod, nicht aus Speculation auf Brod; — sonbern aus Neigung zu den Wissenschaften, aus dem eifrigen Bestreben nach einer Bildung, welche, nach meiner Ueberzeugung, in dem Wilitärstande nicht zu erlangen ist, verlasse ich benselben".

Rur eine Buflucht für fein Bertrauen war ibm, außer ber Schwester Ulrite, noch geblieben: ber Lehrer feiner erften Jugend, ber nun in feiner Baterftabt als Geiftlicher angeftellt mar. heinrich fuchte ihn auf und eröffnete ihm feinen Entschluß. Der väter= liche Freund außerte zwar eine bergliche Theilnahme, aber er butete fich ebenfo febr, ben Entschluß zu befestigen, wie ibn gu erschüttern; er that nichts, als ben Jungling zu einer neuen ftrengen Brufung besfelben aufzufordern. Rleift tehrte nach Botsbam gurud, um fein Borhaben nun ohne weiteres Saumen ins Werk au feten; benn ber neuen Brufung ichien es ihm nicht mehr au bedürfen. Er forderte seinen Abschied. Sein Chef, der General von Rüchel, ber Anfangs feinen Unwillen über die philosophischen Studien des jungen Sahnbrichs fundgegeben batte, suchte ibn jest, ba es ihm boch schmeichelte, unter seinem Befehle gebilbete Offiziere zu haben, beim Solbatenstanbe festzuhalten; aber Rleift fuhr fort, fich um feine Entlaffung zu bemüben \*), und während er auf den Abschied wartefe, schrieb er bem ebemaligen Lebrer (am 18. und 19. Märg 1799) von Potebam aus einen langen, vertrauensvollen Brief, um ibm feine Lage und feine Brunbe vollstänbig bargulegen.



<sup>\*)</sup> So erzählt Bulow. Tied schreibt: "Der König, welcher viel Gnade für ihn hatte, wollte ihm, bamit er studiren könne, einen unbestimmten Urlaub bewilligen, worauf er nachher wieder in das Regiment eintreten solle. Kleist aber, höchst ungeduldig, und in der Ueberzeugung, nur als ganz freier Mensch könne er sich und den Wissenschaften genügen, bat noch einmal um den Abschied, und erhielt ihn". Indessen war Tied noch in vielen Punkten ungenauer unterrichtet als Bulow, der von der besondern Hulb des Königs nichts erwähnt.

Diefer Brief zeigt uns ben gangen Berfaffer; feinen Bilbungoftand, feine voll Zuverficht und Freudigfeit auffliegenbe Seele, fein noch offenes unverbittertes Bemuth. Er war langft ber kleine Junker aus ber Proving nicht mehr, ber seine Bedanten fo mubfam mit ber Reber gebrechfelt batte; er batte feitbem fleißig an feinen Empfindungen gearbeitet, feine Schriftsteller ftubirt, und fich mit ber "reinen Logit" in feiner ernften, gründlichen Art wie mit einer Bergensfache herumgefchlagen. Brief ift offenbar ein Exercitium, eine absichtliche Anwendung ber nen gewonnenen Bildung, ein üppiges Bluben und Grunen ber jungen Logit; aber bie Reflerionen, fo febr fie auch noch mit jugenblicher Ausmalung von Gemeinpläten untermischt find, verratben boch ben ftrengen und ernften Beift, ber fich entichlof= fen von feinen Fesseln befreit, und in allem Befentlichen batte er Recht. Rur um die eine Frage konnte der Streit fich dreben: ob er ein Recht habe, nach feinem Ginne gludlich fein au wollen, ober nicht? Denn aus bem Bunfche, gludlich gu fein - bas gestand er fich und dem Freunde offen - flog fein Entschluß junachft; biefer eine Beweggrund faßte, im richtigen Sinne genommen, alle anderen in fich. Aber fein Begriff von Glud follte ber bochfte und ber ebelfte fein. Der Zeitgeift mar auch in bie einsame Belle bes jungen Offiziers gebrungen, und mit ben streitenben Systemen ber Moral hatte er fich in seiner Beife abzufinden gesucht. Unaufhörlich übte er sich barin, "bas wahre Glud von allen außern Umftanben zu trennen und es nur als Belohnung und Ermunterung an bie Tugend ju fnupfen"; ba erfcbien es ihm "in schönerer Gestalt und auf ficherem Boben".

"Zwar — fährt er hier in dem Briefe an den Freund fort — wenn ich so das Glück als Belohnung der Tugend aufftelle, denke ich mir das erste als Zweck und das andere nur als Mittel. Dabei fühle ich aber, daß in diesem Sinne die Tugend nicht in ihrer höchsten Würde erscheint, ohne jedoch ansgeben zu können, wie das Migverhältniß in der Vorstellung zu

ändern sei. Es ist möglich, daß es das Eigenthum einiger weniger schönen Seelen ist: die Tugend allein um der Tugend willen zu lieben. Aber mein Herz sagt mir, daß auch die Erswartung und Hoffnung auf ein sinnliches Glück und die Ausssicht auf tugendhafte, wenn gleich nicht mehr so reine Freude, nicht strasbar und verbrecherisch sei. Wenn Eigennut dabei zu Grunde liegt, ist es der edelste, der sich denken läßt, der Eigensnut der Tugend selbst. Und dann dienen und unterstätzen sich diese beiden Gottheiten so wechselseitig, das Glück als Ermunterung zur Tugend, die Tugend als Weg zum Glück, daß es von Menschen wohl erlaubt sein kann, sie neben einander und in einander zu benken. Es ist kein besserer Sporn zur Tugend möglich, als die Ausssicht auf ein wahres Glück, und kein schösnerer und edlerer Weg zum Slück denkbar, als der Weg zur Tugend".

Die Ibee ber Tugenb kann er fich nicht boch und rein genug auferbauen. Er ftrebt fie gang ju umfaffen und zu burchbringen; aber er verhehlt fich boch seine jugendliche Ohnmacht "Sie boren mich - fcreibt er weiter - fo viel unb lebhaft von ber Tugend reben. - Lieber! 3ch ichame mich nicht zu gestehen, mas Gie befürchten : bag ich nicht beutlich weiß, wovon ich rebe, und trofte mich mit unfern Philiftern, bie unter eben biefen Umftanben von Gott reben. Sie ericheint mir nur wie ein hobes, erhabenes, unnennbares Etwas, für bas ich bergebens ein Wort fuche, um es burch bie Sprache, vergebens eine Geftalt, um es burch einen Blid auszubruden. noch ftrebe ich biefem unbegriffenen Dinge mit ber innigften Innigkeit entgegen, als stunde es klar und beutlich vor meiner Alles, was ich bavon weiß, ift, bag es ber unvolltom= menen Borftellungen, beren ich jest nur fabig bin, gewiß auch enthalten wirb; aber ich ahne noch etwas Soheres, und bas ift es wohl eigentlich, was ich nicht ausbrücken und formen tann".

Er getraute fich, unter allen Umftanben gludlich, wenigstens

nicht unglücklich, zu werben: benn sein Glück sollte von ibealem Gehalt erfüllt sein. "Ich nenne Glück nur die vollen und übersschwenglichen Genüsse, die — um es Ihnen mit einem Zuge barzustellen — in dem ersreulichen Anschauen der moraslischen Schönheit unseres eigenen Wesens liegen. Diese Genüsse, die Zufriedenheit unsere seigen alle Augenblicke unsere Danblungen, das Gesühl unserer durch alle Augenblicke unsers Lebens, vielleicht gegen tausend Ansechtungen und Berführungen standhaft behaupteten Würde sind fähig, unter allen äußern Umsständen des Lebens, selbst unter den scheindar traurigsten, ein sicheres, tiesgesühltes, unzerstörbares Glück zu gründen".

"Ein Traum", ruft er schließlich mit glühenbem Bersweilen bei bieser Alles entscheibenben Frage aus, "ein Traum kann biese Sehnsucht nach Glück nicht sein, die von der Gottsheit selbst so unauslöschlich in unsere Seele verwickelt ist und durch welche sie unverkennbar auf ein für uns mögliches Glück hindeutet. Glücklich zu sein ist ja der erste aller unserer Bünsche, ber laut und lebendig aus jeder Aber und jeder Nerve unseres Wesens spricht, der uns durch den ganzen Lauf unsres Lebens begleitet, der schon dunkel in den ersten kindischen Gedanken unsserer Seele lag, und den wir endlich als Greise mit in die Gruft nehmen werden".

Es ift ein wunderliches Gefühl, den Jüngling, aus dem ber ungludlichfte aller Menschen ward, hier so beredt und vorahnend genufvoll vom Glücke reden zu hören. Und in diesen Betrachtungen spinnt er sich noch weiter fort; alte und neue Sähe der Moralphilosophie sallen ihm ein und muffen ihm seine eigenen Glücksgedanken ausmalen helsen. Wenn er sich "bei der Sinnlichkeit der Jugend nicht entbrechen kann, neben den Genüffen des ersten und höchsten innern Glücks sich auch die Genüffe des äußern zu wünschen", so will er wenigstens "in diesen Wünschen so bescheiben und genügsam sein, wie es einem Schüler der Weisheit ansteht". Und auf diese seine Begriffe von Glück und Unglück gründet sich nun zuerst und zunächst der

Entschluf, "ben Mittelpfab zu verlieren", b. b. bie gewöhnliche Laufbahn von Seinesgleichen für eine höhere ju opfern.

"Durch eben biefe Betrachtungen", fahrt er fort, "wurbe mir ber Solbatenftand, bem ich nie von Bergen zugethan gewesen, weil er etwas burchaus Ungleichartiges mit meinem ganzen Befen in fich trägt, fo verhaßt, daß es mir nach und nach läftig wurde, ju feinem Zwede mitwirten ju muffen. Die größten \* Rufter militärischer Disciplin, bie ber Gegenftand bes Erftaunens aller Renner waren, wurden ber Gegenstand meiner berg= lichsten Berachtung; die Officiere hielt ich für so viele Erercier= meifter, bie Solbaten für fo viele Sclaven, und wenn bas gange Regiment feine Kunfte machte, fcbien es mir als ein lebenbiges Monument der Thrannei. Dazu kam noch, daß ich den üblen Einbruck, ben meine Lage auf meinen Charafter machte, lebhaft zu fühlen anfing. Sch war oft gezwungen zu strafen, wo ich gern verziehen hatte, ober verzieh, wo ich hatte ftrafen follen, und in beiben Fällen hielt ich mich felbst für strafbar. den Augenblicken mußte natürlich ber Wunsch in mir entstehen, einen Stand zu verlaffen, in welchem ich von zwei burchaus entgegengesetten Brincipien unaufborlich gemartert wurde, immer ameifelhaft mar, ob ich als Mensch ober als Officier hanbeln mußte; benn bie Pflichten beiber zu vereinen, halte ich bei bem jetigen Buftanbe ber Armeen für unmöglich".

Man fühlt, wie hier mit einander bie afthetischen Stimmungen bes jungen Deutschland und bie politischen bes jungen Frankreich anklingen. Wie jugendlich war es freilich, wenn Rleift auf ben militärischen Beruf bie gange Gehäffigkeit ber Conflicte übertrug, die fast in jedem Berufe wiedertehren! Aber feine Abneigung gegen ben Solbatenstand hatte boch auch ihre febr Dem gebildeten Manne mußte boch vor ber ruse ernste Seite. fifchen Barbarei biefes gangen friegerifchen Befens fchaubern. Wenn er fab, wie bie icheugliche Sclavenjagd ber Werber bie gefesselten Opfer zur Fahne fcbleppte, wie ber Civilift jebe Berührung mit bem Golbaten ängstlich und für immer vermieb,

Digitized by Google

wie man ben Gemeinen stieß, mit Füßen trat, bei jebem elenben Anlaß fuchtelte und entwürdigte, ober ihn burch die Spießruthens Gasse trieb; und wie die Wasse der Officiere noch immer an ben rohen Sitten aus Friedrich Wilhelms I. Zeit und an der alten haarsträubenden Ungelehrtheit, an der Verachtung alles Wissens sestigens sesthielt: da konnte es nicht schwer und noch weniger eine zimperliche Schwäche sein, sich mit Widerwillen gegen das entadelte Handwerk zu erfüllen.

Richt bavon zu reben, daß jebenfalls die Bilbung, nach ber er strebte, im Militärdienste nicht zu erlangen war, daß ihm hier nichts helfen konnte, als der Uebergang zum akademisschen Studium. Er hatte denn auch seine Universität bereits gewählt. Er war entschlossen, zunächst ein Jahr lang in Frankfurt zu studiren, um dort das Studium der reinen Mathematik und der reinen Logik zu beendigen und in der lateisnischen Sprache sest zu werden; daneben wollte er nur noch ein Collegium über literarische Encyklopädie hören. War erst dieser Grund gelegt, dann wünschte er nach Göttingen zu gehen und sich dort der "höheren Theologie", der Mathematik, Philosophie und Physik zu widmen.

"Belche Anwendung — sett er hinzu — ich einst von ben Kenntnissen machen werde, die ich zu sammeln hofse, und auf welche Art und Weise ich mir das Brod, das ich für jeden Tag, und die Kleidung, die ich für jedes Jahr brauche, erwerben werde, weiß ich nicht. Mich beruhigt mein guter Wille, keine Art von Broderwerd und Arbeit zu scheuen, wenn sie nur ehr= lich sind . . . Es ist möglich, daß ich einst für rathsam halte, eine Bedienung, ein Amt zu suchen, und ich hosse und glaube auch, für diesen Fall, daß es mir dann leicht werden wird, mich sas Besondere eines Amtes zu bilden, wenn ich mich sür das Allgemeine, für das Leben gebildet habe. Aber ich bezweisse biesen möglichen Schritt, weil ich die goldene Unabhängigkeit von der Herrschaft der Vernunst mich stess zu veräußern scheuen würde, wenn ich erst einmal so glücklich gewesen wäre, sie mir

wieber erworben zu haben. Diese Aeußerung ist es besorbers, bie ich zu verschweigen bitte, weil sie mir ohne Zweisel viele Unannehmlichteiten von Seite meines Bormundes verursachen würde, der mir schon erklart hat, ein Mündel musse sich für einen festen Lebensplan, für ein sestes Ziel bestimmen. Sobald ich aber nur erst meinen Abschied erhalten habe, um dessen willigung ich bereits nachzesucht, werde ich freimuthig und offen zu Werke gehen".

"Ein zufälliger Umstand schütt mich vor dem tiesten Elende, vor Hunger und Blöße in Krankheiten. Ich habe ein kleines Bermögen, das mir in dieser Rücksicht — und weil es mir manchen Bortheil für meine Bildung verschaffen kann — sehr theuer ist, und das ich mir, aus diesem Grunde, möglichst zu erhalten strebe . . . In mir und durch mich vergnügt, o mein Freund! wo kann der Blit des Schicksals mich treffen, wenn ich es sest im Innersten meiner Seele bewahre? Immer mehr erwärmt und begünstigt mein Herz den Entschluß, den ich nun um keinen Preis der Könige mehr ausgeben möchte, und meine Bernunft bekräftigt, was mein Herz sagt, und krönt es mit der Wahrheit, daß es wenigstens weise und rathsam sei, in dieser wandelbaren Zeit so wenig wie möglich an die Ordnung der Dinge zu knüpsen".

Damit schließt ber Brief, biese "getreue Darstellung seines ganzen Wesens", wie Kleist ihn selber bezeichnet. "Sein Sie mein Freunb", fügt er am Schlusse hinzu, "mein Freund im beutschen Sinne bes Worts, so wie Sie einst mein Lehrer waren, jedoch für länger, für immer". Den Brief aber bittet er auch ber Schwester Ulrike zur Lesung zu überschicken: "sie ist bie Einzige von meiner Familie, ber ich mich ganz anzuvertrauen schulbig bin, weil sie Ginzige ist, bie mich ganz verstehen kann".

Rurge Zeit hernach hatte Rleist es burchgesett, seinen Abschieb als Seconde-Lieutenant zu erlangen \*). Als eines

<sup>\*)</sup> Billow erzählt (S. 8), Kleift habe seinen Abschieb noch im

Abends jener Geistliche ein Concert in Frankfurt a. D. verließ, fühlte er sich plöhlich hinterrücks einen traulichen Schlag auf die Schulter gegeben. Er sah sich um und gewahrte ben in einen weiten Reitermantel gehüllten Rleist, der ihm in größter Auferegung mittheilte, wie er nun endlich seinen Abschieh erhalten habe und in Frankfurt studiren wolle. Er war, den Abschied in der Tasche, im Fluge von Berlin dahergeritten, hatte den Freund in seiner Behausung vergebens aufgesucht, um ihn von seinem Glück in Kenntniß zu sehen, und verschwand, nachdem er ihn im Concert gefunden, wieder eben so haftig, als er gekommen war \*).

Bu Oftern 1799 siedelte er bann, aller Hoffnungen voll, nach seiner Baterstadt über, um seine Universitätsstubien zu bezeinnen. Er war schon keiner ber jüngsten Stubenten mehr: im 23. Jahre stand er, in manchen Dingen fast über die Lehrzeit hinaus gereift, in andern freilich unbeholsen wie ein Anfänger, in allen aber entschlossen bald zum Meister zu werden.

### Bweites Kapitel.

### Die afthetische Revolution.

Was war es, das den jungen Offizier von Kleist dem adeligen Beruf seines Geschlechts entfremdete und auf die Uni= versität trieb? Das Verlangen nach irgend einem Fach= und

Jahre 1798 erlangt. Dieser Irrthum ift auffallenb, ba er burch eben jenen Brief an ben ehemaligen Hauslehrer berichtigt wirb. Cenn biesem Briefe zusolge, ben Kleift am 18. u. 19. März 1799 schrieb, hatte er um bie Bewilligung bes Abschiebs erft nachgesucht.

<sup>\*\*)</sup> Billow S. 9.

Brobstudium war es nicht: Mathematik, Theologie, Philosophie, Physik, literarische Encyklopädie, — er gedachte das alles zu umfassen, Alles sollte ihm einem höhern Zwecke dienen, und dies ser Zweck war die harmonische Ausbildung seines Ich. Das Glück, das er suchte, waren die "überschwenglichen Senüsse, die in dem erfreulichen Anschauen der meralischen Schönheit unseres eigenen Wesens liegen": mit einem kurzen Wort, der ästhe tische Mensch war das Ideal, nach dem seine Entwürse zielten.

Um bie Entwicklung unferes Dichters zu verfteben, muß man die ganze ungeheure Umwälzung vor Augen haben, aus ber eben bamals ber Geist ber Zeit herauftam. Fünfzig Jahre waren feit Gothe's Geburt verfloffen; ein Bierteljahrhundert feit Gothe's Jugendwerke bie neue Offenbarung verfundigt hatten, bie bas Leben ber Ration, ja man tann fagen bas Leben ber Menfcheit verjungen follte und bem beutichen Bolt jum zweiten Mal ben Beruf und ben Ruhm erwarb, eine weltgefcicht= liche Reformation aus seinem Schooke zu gebaren. Luther hatte ben religiöfen Menichen emancipirt, er hatte für jeben Gingelnen bas Recht errungen, seinen Berkehr mit ben himmlischen frei im eigenen Bufen ju gestalten; Gothe emancipirte ben afthetischen Menschen und predigte burch sein Leben wie burch sein Wort, bas flüchtige Erbenbasein zur Unenblichkeit zu erhöben und bas zerstückelte Bilb ber Menschengattung im Invividuum harmonisch und gereinigt wieber aufzubauen. Ueber bas eberne allgemeine Gefet ber Kirche hatte Luther bie freie Bilbfamteit bes Gemuths gestellt, bas seinen eigenen Satobs-Ringtampf mit bem Bochften tampft und feine eigene himmeleleiter aufrichtet; Gothe ftellte mitten in bie Satungen bes Staats und ber Gesellschaft bie frei aufblühende Menschengestalt hinein, bie bie Normen ihres Dafeins in ber einsamen Bruft entbedt und an bem ewigen Reuer bes Schönbeite-Ibeales läutert. Fortan erneuerte fich für Jeben bas Recht, und für Jeben bie Aufgabe: in seiner Kräfte Bereich bas individuelle Leben mit bem Begriff ber Gattung gu

erfüllen. Das enge, auf Seitenpfaben bahintappenbe, burch bie Gesetse ber Mehrheit geknechtete Einzelbasein war fortan zu unendlicher Erweiterung, zu freier Schöpfung seines höchsten Inhalts, zum Mitgenuß ber ganzen menschheitlichen Fortentwicklung berufen; die Sklaverei ber Pflicht, den Schweiß ber Arbeit sollte nun das Allen gemeinsame Priesterthum der Schönheit abeln, und in der errungenen Harmonie des Ich mit dem unsendlichen Ideal sollte Jeder das Gesühl der Unsterblichkeit genießen.

Bielleicht auf Nahrbunderte binaus bat diefe große friedliche Revolution unserer Entwicklung ihre Richtung gegeben. Wir arbeiten Alle, bewußt ober unbewußt, unter ben verschiebenften Fahnen und Barolen, baran, bem Inbivibuum bie gange Erbe zu unterwerfen; bas Individuum für bie große Aufgabe ber Menfcheit in einem großen Ginne zu erziehen und mit bem Inhalt bes menfchlichen Dafeins nach allen Richtungen ju er-Rur bag wir ihm noch bie Befdichte und ben Staat ale neue Erzieher gefunden haben. Der afthetische Menfc, wie ihn Gothe und Schiller proklamirten, bedurfte noch ber einen Erganzung, die ihm ber Ruftant jener Beit verfagte: ber Ergangung burch ben politifchen Menichen, ber mit Bewuffein ber Bflicht bient, Staat und Gefellschaft in immer reineren Formen aufzubauen, und fo ben Gegenfat gegen ihre Anfpruche aus bem Begriff bes geschloffenen, ichonen Inbivibuums aussonbert. In biefe Arbeit vertieft, wie wir, bie lebenbe Generation, es find, und im ruhigen Befibe ber 3been, bie bamals bie Schwelle einer neuen Zeit betraten, find wir leicht geneigt, bie weltgeschichtliche Bebeutung jener Umwälzung zu unterfchäten. wir verstehen sie fofort, wenn wir ben gangen Umfang ber Entartung und Selbstverftummelung ermeffen, an ber bie Nation Medanifd mar bas Leben bes Staats, frank banieberlag. ber Gefellichaft, bes Inbivibuums geworben; bie Cultur gefiel fich in einer halb dinefischen Erstarrung, ber Begriff bes Menichen war in eine Reihe fich vererbenber Schablonen ausein-

anbergefallen. Ber bie Ration suchte, mußte fie fich aus ftreng gefonberten Raften mubfam zusammenlefen; nicht zu reben bon ber politischen Auflöfung, die neben ber socialen berging und bas heilige romifche Reich in viele hunberte von Splittern und Scherben gerschlagen batte. Mit warmer unwilliger Rethorik hat Schiller noch ale befonnener Dann bas Glenb gefchilbert, gegen bas fich ber Beift bes Junglings fo tropig und ungestum aufgebäumt hatte. Noch 1795 mußte er klagen \*), wie selbst bie vielgerühmte "Auftlarung" "bie Berberbnig burch Marimen befestigte"; wie ber Natur, ber "bie affettirte Decens ber Sitten die verzeihliche erfte Stimme verweigert", in ber materialiftifchen Sittenlehre bie entscheibenbe lette eingeräumt "Mitten im Schoofe ber raffinirteften Gefelligfeit bat ber Egoismus fein Spftem gegrundet, und ohne ein gefelliges Berg mit herquegubringen, erfahren wir alle Unftedungen und alle Drangfale ber Gesellschaft. Unfer freies Urtheil unterwerfen wir ihrer bespotischen Meinung, unfer Gefühl ihren bigarren Gebräuchen, unfern Billen ihren Berführungen; nur unfere Willfür behaupten wir gegen ihre beiligen Rechte . . . in einer völligen Abschwörung ber Empfindsamkeit glaubt man gegen ihre Berirrungen Schut ju finden, und ber Spott, ber ben Schwarmer oft heilfam guchtigt, laftert mit gleich wenig Schonung bas ebelfte Gefühl". So gilt zulett "bie Maxime bes leibenben Behorsams für bie höchfte Beisheit bes Lebens"; "so fühlt man ben Beift ber Zeit zwischen Bertehrtheit und Robigfeit, zwischen Unnatur und blofer Natur, zwischen Superftition und moralischem Unglauben schwanken, und es ift blos bas Gleichgewicht bes Schlimmen, mas ihm zuweilen noch Grangen fett".

Der Staat hatte bas Seinige gethan, burch seine kunftreiche Mechanit die Zertrummerung ber menschlichen Totalität

<sup>\*)</sup> In den Briefen über die afthetische Erziehung bes Menschen; vgl. in der neuesten Ausgabe seiner Berke, XII. 14 ff.

ju vollenben. "Emig nur an ein einzelnes Kleines Bruchftuck bes Gangen gefeffelt, bilbet fich ber Menfch felbft nur ale Bruchftud aus; ewig nur bas eintonige Geräusch bes Rabes, bas es umtreibt, im Ohre, entwidelt er nie bie harmonie feines Befens, und anstatt bie Menschheit in feiner Ratur auszuprägen, wird er blos ju einem Abbrud feines Befchafts, feiner Wissenschaft. Aber selbst ber karge, fragmentarische Antheil, ber bie einzelnen Glieber noch an bas Gange knupft, bangt nicht von Formen ab, die sie sich felbstthätig geben (benn wie burfte man ihrer Freiheit ein fo kunftliches und lichtscheues Uhrwert vertrauen?), fonbern wird ihnen mit fcrupulofer Strenge burch ein Formular vorgeschrieben, in welchem man ihre freie Ginficht gebunden halt . . . Und so wird allmählig bas einzelne concrete Leben vertilgt, bamit bas Abstract bes Bangen fein burf= tiges Dafein frifte, und ewig bleibt ber Staat feinen Burgern fremb, weil ihn bas Gefühl nirgends findet".

Wie follte fich ber erwachende Geift ber Neuerung, ber biefe Berwüftung um fich ber fab, wie follte er fich und bie erstarrende Cultur erretten? Auch Frankreich lag in ben gleichen Banden; von Frankreich hatte ja der ganze Continent die Doctrinen und bas Borbilb jener glanzenden Barbarei entlehnt. Der französische Geift, ungebulbiger, praktischer und flacher, machte es ju feiner Arbeit, bie außere Schaale ju gerfprengen: bie geiftige Revolution in Frankreich enbete bamit, ben ganzen Bau bes Staates niebergureißen und bas mechanische Gefüge ber Gefellschaft aufzulöfen. Der beutich e Beift nahm bie Sache ichwerer und tiefer, und warf fich auf die Wiedergeburt von innen beraus; ihm galt es, im Individuum die Totalität ber menfchlichen Natur zu erneuern, und mahrend bie außere Ordnung ber Dinge ftill und langfam vermorichte, ftellte er in einem un= fichtbaren Staat ben Begriff und die Burbe ber Menfcheit wieber ber.

Gine Fulle ber ebelften Rrafte hat an biefem Bort bes beutichen Geiftes gearbeitet; aber in Gothe's Ericheinung

sammeln fich alle bie Strahlen, an benen wir ben jungen Tag ber neuen Reformation erkennen. Denn ihm wiberstand keine ber hundert Schranken, von benen die freie Bewegung ber Berfönlichkeit ringe umbegt war; von feiner mächtig positiven Natur immer zum Aufbauen und zum Schaffen getrieben, ber unermubliche, ftrenge Bilbner feines Gelbft, blieb er nirgenbe beim Betämpfen ober Berftoren fteben, und aus jebem Drang ber Dinge ging er nur in boberer Harmonie, in vollendeterem Gleichmaß feines Befens hervor, bis er auf jener Sohe ftanb, wo er, nach Schiller's Bort, "nur leis an bem Baum ichutteln burfte, um fich bie iconften Fruchte, reif und ichwer, jufallen zu laffen". Ihn hat man nur gang, wenn man ihn nicht blos in bem Zauber feiner Dichtungen und feines inbivibuellen Lebens, wenn man ibn auch in biefer belbenhaften, reformatorifchen Große bor fich fieht, vor ber in ber That alle feine Berte ju "Bruchftuden einer großen Confession" werben, wie er fie felbft getauft bat. Auch bie hinreißenbe Bewalt feiner Berfonlichkeit reicht nicht aus, alle bie Unbetung zu erklaren, bie er ale Jungling, als Mann und ale Greis von eblen Zeitgenoffen erfuhr, wenn wir nicht vor Augen haben, wie er ale ber geweiffagte Deffias un= ter bie Menschen trat und bie ichwarmerische Begeisterung ber Aufftrebenben ihn ale ben Runbiger eines neuen Evangeliums bas Haupt in ben Wolken tragen fab. So ward er ibealifirt, weil er bas Ibeal ber Zeit in feiner Erscheinung offenbarte. Wir, bie wir ihn beute aus unendlichen Atten gufammenbuchftabiren tonnen und ibm jedes Stäubchen vom Rode lefen, thun zuweilen bes Guten zu viel, über bem Menfchen ben weltgeschicht= lichen Beros zu vergeffen.

Und nun tam bie nicht minder herrliche Erscheinung, daß fich ber einzige Rebenbuhler, ber solcher Genoffenschaft werth war, ihm mit ber erleuchtetsten Selbstüberwindung anschloß, um in jenem Freundschaftsbund ohne Gleichen bas System ber neuen Confession zu vollenden. Wie es Schillern zuerst gelang, die zerftreuten Fragmente bes Göthe'schen Genius in einer großen

Aufchauung zusammenzufaffen \*), so schlang er um bie Beimarifden Glaubensfate bas Band ber philosophischen Spetulation und stellte fie in ben Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menfchen in geschloffener Orbnung bin. Er hatte inzwischen gelernt, die Rothwendigkeit und die Bebeutung eben bes Ent= widlungsganges, ber bie icone Ginbeit bes Menichen gerichlagen batte, aus einem bobern Gesichteruntt zu begreifen. Bereitwillig gestand er ein, daß, "so wenig es auch ben Individuen bei biefer Berftudelung ihres Befens mohl werben tann, boch bie Battung auf teine anbere Art hatte Fortschritte machen konnen"; baß, "bie mannigfaltigen Anlagen im Menfchen zu entwideln, kein anderes Mittel mar, als fie einander entgegenzuseten"; bag biefer Antagonismus ber Rrafte bas große Instrument ber Cultur ift: "Ginseitigkeit in Uebung ber Rrafte führt awar bas Inbivibuum unausbleiblich jum Jrrthum, aber bie Gattung jur Bahrheit". Rur bag ber Mensch fich nicht babei beruhigen burfte, über irgend einem Zwede fich felbft ju verfaumen; nur bağ man nicht immer auf bem Wege zur Cultur follte verharren muffen: benn bie mabre Cultur fonnte boch erft in ber errungenen harmonie gefunden fein. Unmöglich tonnte bie Ausbilbung ber einzelnen Kräfte bas Opfer ihrer Totalität noth= wendig machen; "ober wenn auch bas Gefet ber Natur noch fo febr babinftrebte, fo muß es bei une fteben, biefe Totalität in unserer Ratur, welche bie Runft zerftort bat, burch eine bobere Runft wieber berzuftellen". Bom Staat war biese Wirtung nicht zu erwarten; er felbst hatte ja, in feiner barbarischen Berfaffung, bas Uebel veranlaßt, und "ber Bau einer mahren poli= tifchen Freiheit", bas "volltommenfte aller Runftwerte", war erft als die Folge einer verebelten und gereinigten Cultur zu benten.

<sup>\*)</sup> In bem bekannten Brief an Göthe: bes Briefwechsels 2. Ausgabe Bb. I. S. 6. Damit muß man vergleichen, wie Schiller in ben Briefen über bie afthet. Erziehung (Schiller's Werke, XII. 31) bie geschichtliche Bebeutung Göthe's in seiner eblen pathetischen Weise andeutet.

Es galt ein Wertzeug aufzusuchen, welches ber Staat nicht hers gab, und Quellen zu eröffnen, die sich bei aller politischen Bersberbniß rein und lauter erhielten. Die schöne Kunst war dieses Wertzeug, und ihre unsterblichen Muster biese Quellen.

So gewann die afthetische Erziehung ihren großen gesschichtlichen hintergrund und ihre weit in die Zukunft greisende Bebeutung. Sie sollte den von unwürdiger Knechtschaft erlösten Menschen nicht blos zur Schönheit und zum freien Gefühl seiner selbst, sie sollte ihn auch für den Staat erziehen; und in diesem Sinne genommen war die Aufgabe, die er ihr zuwies, in der That — wie er selber sagt — "eine Aufgabe für mehr als ein Jahrhundert".

Schiller und Gothe freilich hatten für ihre eigene Begenwart zu wirken; und Schiller's prophetische Beisheit verliert nichts baburch, bag er am Enbe feines "Spftems" bei bem äfthetifden Staat fteben blieb und bie Rahne ber Schonbeit über alle anderen erhöhte. Was tonnte ber politische Staat ibm fein? Ronnte er ben Bernunftstaat, ben Staat einer neuen Cultur aus ber Erbe ftampfen? Go weit bie Grangen feines Dafeine reichten, blieb ihm und feinen Gleichgefinnten nichts, als bas unfichtbare Reich "bes ichonen Scheine" zu errichten. hier follte bie Ration ihre verlorne Burbe wieberfinden. "Mitten in bem furchtbaren Reich ber Kräfte und mitten in bem beiligen Reich ber Gefete baut ber afthetische Bilbungetrieb unvermerkt an einem britten froblichen Reiche bes Spiels unb bes Scheins, worin er bem Menschen bie Feffeln aller Berbalts niffe abnimmt, und ihn von Allem, was Zwang heißt, sowohl im Phyfifchen als im Moralischen entbinbet. Wenn in bem bynamifchen Staat ber Rechte ber Menfch bem Menfchen als Rraft begegnet und fein Wirten beschräntt - wenn er fich ihm in bem ethischen Staat ber Bflichten mit ber Dajeftat bes Gefetes entgegenstellt und fein Wollen fesselt, so barf er ibm im Rreise bes iconen Umgangs, in bem afthetifchen Staat, nur ale Gestalt erscheinen, nur ale Object bee freien

Spiels gegenüber stehen. Freiheit zu geben burch Freis heit ist bas Grundgeset bieses Reichs. Der dynamische Staat kann die Gesellschaft blos möglich machen, indem er die Natur burch Natur bezähmt; der ethische Staat kann sie blos (moraslisch) nothwendig machen, indem er den einzelnen Willen dem allgemeinen unterwirft; der ästhetische Staat allein kann sie wirklich machen, weil er den Willen des Ganzen durch die Natur bes Individuums vollzieht".

In biefem Reich, im Genug bes Schonen, erfchien ber Einzelne als Individuum und als Gattung zugleich, b. h. als Repräsentant ber Gattung. Und während ber wirkliche Staat, ber Staat ber Bureaufraten und Korporale, ihm täglich feine taufend Weffeln vorhielt, - hier war er frei und ein Gleicher unter Gleichen. "Rein Borgug, teine Alleinherrichaft wird gebulbet, feweit ber Gefchmad regiert, und bas Reich bes ichonen Scheins fich verbreitet . . . In bem affhetischen Staate ift Alles, auch bas bienenbe Wertzeug, ein freier Burger, ber mit bem ebelften gleiche Rechte bat, und ber Berftanb, ber bie bulbenbe Maffe unter feine 3mede gewaltthatig beugt, muß fie bier um ihre Beiftimmung fragen. Sier alfo, in bem Reiche bes afthetischen Scheins, wird bas 3beal ber Gleichheit erfüllt, welches ber Schwarmer fo gern auch bem Befen nach realisitt feben möchte".

Man muß biese Sate vor Augen haben, um sich die Ibeale wieder wachzurusen, in benen sich damals die aufstrebende Generation und mit ihr auch der junge Frankfurter Student berauschte. Wir haben uns heute das ernste Bild des "ethisschen Staates" über dem ästhetischen ausgerichtet und sind mißtrauisch gegen alle die, welche noch jett das Reich des Schönen der Wirklichkeit seindlich gegenüberstellen möchten; aber jene Zeit hatte ein Recht, ihre höchsten Güter in einem unslichtbaren Staat zu suchen und aus der entadelten Gegenwart zu sliehen, um die Anwartschaft auf die Zukunst zu retten. Jener einseitige Ibealismus hat die deutsche Nation vor dem Untergang

bewahrt: benn für die Deutschen war es Untergang, wenn fie ohne ein neues Lebensprincip ben Ueberfcwemmungen außerer phyfifcher Gewalt entgegensiechten. Schiller mußte fehr wohl, wohin er wollte, als er, während schon der Umsturz aller Dinge begann, ber Ration äfthetische Erziehung prebigte. Wiebergeburt von innen beraus, bas follte bas bobe Briefterthum ber Runft. bebeuten. Ein neuer praecoptor Germaniae, wollte er ben binfterbenden Körper ber Gefellschaft, ber mit Palliativmitteln nicht zu beilen war, burch die friedlich bilbende Bewalt ber Schönheit mit neuen Säften erfüllen. In biesem Sinne wandte er sich an die junge Generation, an die "jungen Freunde der Bahrheit und Schönheit", und lehrte sie, wie sie dem edlen Trieb in ihrer Bruft, bei allem Biberftanbe bes Jahrhunberts, Senuge zu thun hatten. "Gib ber Welt", ruft er jebem Gin= gelnen au, "gib ber Welt, auf bie bu wirtft, bie Richtung jum Guten, fo wird ber rubige Rhythmus ber Beit bie Ent= widlung bringen. Diese Richtung haft bu ihr gegeben, wenn bu, lehrend, ihre Gebanken jum Rothwendigen und Emigen erhebst, wenn bu, handelnd ober bilbend, bas Nothwendige und Ewige in einen Gegenstand ihrer Triebe vermanbelft. wird bas Gebaube bes Wahns und ber Willfürlichkeit, fallen muß es, es ist schon gefallen, sobald du gewiß bift, daß es fich neigt, aber in dem innern, nicht blos in dem außern Menfchen muß es fich neigen. In ber schamhaften Stille beines Gemuths erziehe die siegende Wahrheit, stelle sie aus bir heraus in ber Schönheit, daß nicht blos ber Gebanke ihr hulbige, sondern auch ber Sinn ihre Erfcheinung liebend ergreife. Und bamit es bir nicht begegne, von ber Wirklichkeit bas Mufter zu empfangen, bas bu ihr geben follst, so wage bich nicht eher in ihre bebentliche Gefellschaft, bis bu eines ibealischen Gefolges in beinem Bergen versichert bift. Lebe mit bem Jahrhundert, aber sei nicht fein Geschöpf; leifte beinen Zeitgenoffen, aber, mas fie beburfen, nicht, was fie loben . . . Der Ernst beiner Grundfate wird fie von bir fceuchen, aber im Spiele ertragen fie fie

noch; ihr Geschmack ist keuscher als ihr Herz, und hier mußt bu ben scheuen Flüchtling ergreifen. Ihre Maximen wirst bu umsonst bestürmen, ihre Thaten umsonst verbammen, aber an ihrem Müßiggange kannst bu bie bilbenbe Hand versuchen. Berjage die Willfür, die Frivolität, die Rohigkeit aus ihren Bergnügungen, so wirst du sie unvermerkt auch aus ihren Hand-lungen, endlich aus ihren Gesinnungen verbannen. Wo du sie sindest, umgib sie mit ebeln, mit großen, mit geistreichen Formen, schließe sie ringsum mit den Symbolen des Vortresslichen ein, bis der Schein die Wirklichkeit, und die Kunst die Ratur überwindet".

In biefem Ginne begannen bann Gothe und Schiller bie Dictatur bee afthetischen Staates ju üben und bie Erziehung ber Nation mit ficherem Bewuftsein und ber redlichsten Energie 211 leiten; in biesem Sinne sollten alle eblen Rrafte mit= arbeiten. Schiller traumte vorübergebend auch von einer form= lichen Schule fur bie Runft, ale einem feften Buntt, um ben fich bas Uebereinstimmenbe versammeln tonnte, bas als tanonisch Ertannte festgesetz und gewisse regulative Babrbeiten in runden und gebiegenen Formen ausgesprochen und überliefert wurden \*). So entstunden gewiffe symbolische Bucher für Poefie und Runft, zu benen man fich bekennen mußte; und Schiller fragte ganz ernstlich, warum ber Sectengeift, ber fich für bas Schlechte fogleich zu regen pflege, nicht auch für bas Gute geweckt werben tonnte : wenigstens fchien es ihm, es liefe fich ebenso viel zum Bortheil einer afthetischen Confession und Gemeinschaft an= führen, als zum Nachtheil einer philosophischen. Go gang hatte er sich mit bem Gebanken ber großen und allgemeinen Refor= mation erfüllt, bie von bem Evangelium ber Schonheit aus-Bon folden Traumen hielt freilich Gothe fic geben follte. fern, ber ftiller und einsamer an fich felbft fortarbeitete, um bie Umschreibung ber Menschheit in seinem 3ch nach allen Seiten qu

<sup>\*)</sup> Göthe's und Schiller's Briefwechsel, 2. Ausgabe, Bb. II. S. 109.

volkenben; aber mit Wilhelm Meister hatte er eben bamals eine neue Welt von Ibealen in die junge Generation hineinzgeworfen. Da schaute man sie mit allen Sinnen an, die schöne Totalität der menschlichen Natur, von welcher Schiller der Philosoph gepredigt hatte; Göthe der Dichter stellte sie nun der hocherregten Welt in bezaubernder Farbenpracht vor Augen. Nun wünschte Jeder Wilhelm Meister's Wege zu wandeln oder doch Wilhelm Meister's Zielen nachzuringen. Auch er hatte ja den ässtelsschwerzugten Staat gesucht: zuerst in der Welt der Bretter, dann in den bevorzugten Regionen, wo der Abel der Geburt und ein seinerer Cultus des Geistes jenen innersten Bedürfznissen entgegenkamen. Dier fand sich die unsichtbare Kirche, in der die Kunst das Priesteramt versah und Himmel und Erde sich mit göttlichen Gestalten füllten.

Bir lefen heute Wilhelm Meifter, fo fehr wir biefes Buch verehren mogen, wie einen gewöhnlichen Roman; bamale tam er ber edleren Jugend einer befreienden Offenbarung gleich. Ein leibenschaftlicher revolutionarer Geift, nicht unahnlich ber Ueberschwänglichkeit, mit ber fich später bas junge Deutschland in die politische Arena fturzte, umwogte alle die Bluthen ber Boefie, die von Beimar aus die Gemuther wie mit Frühlings: buft berauschten. Die afthetische Emancipation mar jum revolutionaren Feldgeschrei geworden; ce war natürlich, bag fich nun Jeber auf feine Fauft zu emancipiren begann; afthetische Secten entstanden, romantische Auswüchse, verberbliche Ertreme. literarifche Febbe fcwoll balb ju ungeheuerlichen Dimenfionen an; und um gerecht zu fein, muß man biefe fturmischen Rampfe, bie fich nur zu oft in's Rinbische und Wiberwärtige verloren, burchaus mit politischen Parteitampfen auf eine Linie ftellen. Denn sie waren ja beren Erfat, bie Literatur mar bas öffent= liche Leben, ein fritisches, polemistrenbes Journal ber Rebnertribune gleich; Liebe und haß gewöhnlich zu gleichen Dagen überreizt — man suchte (wie in unserer politischen Jugendzeit) bie Fulle ber Rraft in ben leibenschaftlichen Extremen.

M

et

16.

þĽ

ten f

G. 10

Ein icones Bilb biefer Revolution ber Geifter hat uns Rift, ein Mitglieb ber "Gefellichaft freier Manner", bie fich in ben Jahren 1793-1797 in Jena bilbete und in ihrem Junglingstreise die gange Bewegung ber Zeit wiederspiegelte, in ber Biographie feines Freundes Berger gegeben. "Es war ein Drangen und Treiben wie im Frühling", ergählt er. Ahnung großer Dinge burchschauerte bie junge Generation, und felbst bie Aelteren ergriff ein Borgefühl bober Bestimmung, un= ermeflicher Bervolltommnung, bie bem Gefchlecht bevorftebe. Muf biefem Buntt batte bie Welt in ihrem Rreistauf fich noch nicht befunden . . . Wann wird man fo reine Begeisterung wiederseben, wie bamale in ben Bergen ber unverderbten Sunglinge, die aus Eräumen zu erwachen glaubten, und Lichterscheinungen por fich zu feben, beren Glang fie mit bem eignen besten Blute zu nähren sich sehnten! Um ihre Rube war es geschehen; fie zogen ben berrlichen Lichtern nach, und in ihrer Berfolgung warb ihnen nur ju oft Genugfamteit und Unbefangenheit verloren . . . Gine lang bekannte - Belt, Natur, Borgeit und Gegenwart schienen wie von einem neuen Licht verklart. Es trat eine jugenbliche, poetisch-afthetische Begeifterung in die bon Gegenfaben bereits aufgewühlte Zeit; fie wirkte bie und ba verföhnenb, oft irre leitenb, nicht felten empfängliche, boch beschränkte Naturen von Grund aus gerrüttenb. Stirne trug fie bie Lehre: alles Schone fei gut, und gut nur bas Schone; in ihrem Rern ein vornehmes Selbstbewußtsein ber Gottähnlichkeit; bem Sochmuth nabe verwandt, Rahre, als nach einander Schiller's Ideale, feine Götter Griedenlands, wo Gothe's erfte Ihrifche Gebichte gesammelt, wo bann um bas Jahr 1794 fein Wilhelm Meister erschienen, ein Bochgefühl irbifder Berrlichkeit und Rraft, einen Prometheischen Trot in ber Jugend erregten -! Es war eine gewaltige, eine chaotische Zeit; und wenn nicht bie kampfenben Elemente einander bas Gleichgewicht gehalten hatten, fo maren bie Beffern unter ber Jugend alle ju Grunde gegangen".

In ber That, auch barin tam biese Bewegung, so wenig ihre Waffen blutig und töbtlich erschienen, einer revolutionaren Erschütterung gleich, bag fie fo viel hoffnungevolle Anfabe, fo manches aufblühende Leben unbarmbergig gerftorte. Blidt man über bie lange Reibe ihrer Opfer bin, fo muß man ben verfohnenden Gebanten aufrufen, daß bei fo fruchtbaren und weltgeschichtlichen Erschüt: terungen bie Bahl ber Opfer nicht gegablt werben barf. Bothe und Schiller hatten mit allen Teufeln biefer gefährlichen Um Gingang von Gothe's öffentlicher Revolution gerungen. Laufbahn fteht Berther als warnendes und unfterbliches Dent-Stols und frei war bas 3ch auf feine Fuge gestellt, bie Abtehr von ber fchnoben Birklichbeit fein erftes Dogma und bie Welt bes fconen Scheins fein lettes und bochftes Biel ge-Da gelang es nicht Jebem, bie taufenb Conflicte und Arrungen ju überwinden, ben festen Mittelpuntt feines 3ch ju entbecken und am Ende zu bem unerläftlichen Frieden mit ber Belt, bie ihn umgab, jurudjutehren. Es war viel fcmerer, ber felbständige Burger eines unfichtbaren Staats, ale ber gehorfame Unterthan in einer greifbaren Monarchie zu fein; viel fcwerer, bie Regel feines Lebens in ben inbividuellen Formen bes eigenen Beiftes, ale in ben mechanischen Beseten und Conventionen ber Gefellichaft ju finden; fcwerer auch, die Bebeimniffe ber neuen Aefthetit aus ber eigenen Bruft, aus Runft und Ratur ju fchöpfen, ale fich mit Batteur, Horaz und Ariftoteles auf einen leiblichen Fuß zu ftellen. Wenigen mar es, neben Bothe und Schiller, gegeben, ihr Leben wirklich ju einem Runftwert zu machen und burch ben mabrhaft afthetischen Genug ihres Dafeins verebelnb und bilbnerisch auf die Zeit zu mirten: wie es Wilhelm von humbolbt - und Reiner wie er - vermocht bat.

Humbolbt aber muß man in ber That als die Erfüls lung bessen betrachten, was Heinrich von Kleist in seiner Jugend erstrebte, was Wilhelm Meister als unerreichbares Ibeal vor Augen hatte; und nichts ist belehrender, als in ihm alle die Wilbrandt, D. v. Reist.

Elemente, bie fich in Kleift gegenseitig gerftorten, fich ju ber feinsten Barmonie zusammenschließen zu feben. Er warb ber ebelfte Burger bes afthetischen Staats. Ihm mar bis zum letten Sauch bas Bodifte auf biefer Erbe ber fittlich = fcone Charafter, und bie Rrone iconer Sittlichkeit ber "reine, rubige, ftille Benuf", eine Beiterteit wie die ber olympischen Botter. Den öffentlichen Dingen aus tieffter Reigung zu fconer und beschaulicher Ginfamkeit abgeneigt und in ben Geschäften biefer Belt, fo pflichtgetren und groß er fie betrieb, ihre nuchterne Berganglichkeit verachtenb, genog er bagegen in ber "Befchaftigung mit Ibeen und Renntniffen" bas Gefühl unenblicher Anfnüpfungen und bie Gemahr ber Gwigfeit, und genoß fie mit einer bis an ben Tob bauernben Birtuosität, wie wir fie nicht würdiger, ebler und begludenber munfchen mogen. Ihm war es beilige Ueberzeugung, bag bie Bereicherung ber Seele burch Freude und Schmerz, bie Erhöhung aller ebeln Befühle ber mabre und lette 3med, übrigens alles in ber Belt wechselnb und feiner Natur nach vergänglich" fei; und nie bat ein Menfc bewußter, burchbachter und tunftvoller fubjectiv gelebt. Er lebte, tann man fagen, nach Schiller's Philosophie, nur bag fie fich in feinem Individuum individuell gefärbt bat. Er mar über= haupt bem Schiller'schen Beift so grundlich verwandt wie irgenb Einer, gleichsam bie anbere Seite zu ihm, bas burchgeistigte Selbstgenügen beiterer Freiheit und Beschaulichkeit, ohne ben leibenschaftlichen schöpferischen Drang, ber Schiller auf bie Bipfel ber Menschheit führt, aber auch vor ber Zeit aufreibt; ja man fühlt sich wohl versucht, seine reiseren Jahre geradezu die Fort= fetung von Schiller's Leben, Schiller's Alter gu nennen.

Je lebhafter man biese große, ruhige Erscheinung sich vers gegenwärtigt, besto schneibenber fühlt man ben Gegensat zwischen ihr und ber tragischen Gestalt bes Dichters, ber nach benselben Ibealen rang, mit gleichen Ausprüchen an die Gunst ber Götter ausgerüstet, aber zu seinem Elend ebenso sehr ein Birtuos im Unglud, wie Jener ber Birtuos bes Glüds war. Rleift war

wie humboldt aus brandenburgischem Boben und aus abeligem Beschlecht hervorgewachsen; aber schon an ber Wiege batte bas Schicfal ihm bie schlimmeren Gaben zugetheilt. Seine por= nehme Beburt, ftatt ibn unabhängig von allen Sorgen nieberer Art zu machen, hatte ihn nur abhängiger von ben Conventionen und Vorurtheilen ber Welt gemacht. Unverftanden und beargwöhnt in seinen öfthetischen Blanen, bei jedem etwas ungewöhn= lichen Schritt gefreugt und verurtheilt, und boch außer Stande, fich von ben Seinigen loszureigen, gewöhnt er fich frub, feine Flammen in fich zu verschließen, in kummer Leibenschaft mit ber Welt zu habern, und aus seinen inneren Trieben wird eine concentrirte Gluth, bie, ftatt ju marmen, verzehrt. Auch Gothe und Schiller freilich hatten ber Belt bas Recht, fie zu revolutioniren, unter taufenb Rothen abringen muffen. Auch ihnen batte fich zuweilen in biefem wiberwärtigen Kampf bas Berg verfinftert. Aber bie Muse beilte ihnen boch auch bie Bunben, die fie folug; fie lernten fruh bas Berg an ihrer Bruft erleichtern, fröhliche Ratur und fröhliches Leben wirkte um fie ber, und ihr fubdeutsches Blut trug in fich felbft ben Unftog, bie allgu fcweren Elemente auszustoßen und ein behaglich treifenbes Gleichmaß wieberherzustellen. Und wenn bas alles von Schiller taralicher gilt als von Gothe, beffen Ratur, nach feinem eignen Wort, "wie getrennte Quedfilbertugelchen fich fo leicht und fcnell wieber vereinigte"; wenn es Schiller nicht fo fruh gegonnt war, bie Leiben feiner Jugend zu verwinden, und fein Rorper fie niemals verwand: bas eble Bathos feiner Natur, bas fo viel Schwermuth in feinem Beifte anbaufte, gab ihm boch auch bie Ruversicht, ju leiben, mas er litt, um fein Priefterthum fur bie Menschheit zu vollenden. Wie anders alles bei Rleift, ber in nordbeutsch gemeffener, scharf auf das Rüchterne und Pflicht= mäßige gerichteter Umgebung aufwuchs, ber in ber Jugenb nur fcheu, in harmlofen Stunden, mit ber Mufe zu fpielen magte, und längft gewöhnt mar, bie Burbe mit grubelnbem Ernft als feine Göttin ju ehren, ebe ibn bie Unmuth mit ihren 3 \*

gemüthlicheren Reizen anzog. Und wo fand er für sich eine Aufgabe, die ihm sein Dasein zur Pflicht und sein Leiden zum Beruf gemacht hätte? Das neue Evangelium war verkündet; er hatte nur das Gefühl, daß es gelte, aus seinem Ich das Höchste zu machen, das er vermöchte, und dieses Höchste der Well mit allen Mitteln abzutropen.

Er warb, auf biefer feiner Bahn, Werther in leiblicher Geftalt: und bas muß ibn uns gang erklaren. Es tann teine erichrecenbere Aehnlichteit awischen bem Beichopf eines Dichters und einem forperlich umbermanbelnben Menschen geben, wie bie awischen Werther und Rleift; wer fie einmal verspurt hat, ben verfolgt fie, je mehr er fich in beibe Gestalten vertieft, von Anfang bis zu Ende. Derfelbe morberifche Damon lebt, muthet und gerftort in ihnen beiben: ber unbezwingliche Trieb, Alles an Alles zu feten. Um biefen Trieb fammelt fich bas gange Gefolge verberblicher Eigenschaften, bas bier wie bort wieberkehrt, ale hatten wir eine geheimnifvolle Seelenwanderung por Augen: bie finftere Ungenugsamteit ber Seele, bas ichwere Blut, bie herbe Berichloffenheit, bie wie mit Banben taftenbe Leibenschaftlichkeit ber Bhantafie, bas verbiffene Grubeln bes Berftanbes, bas Sangen am Schmerz, ber braufenbe Ueberfcwang ber Empfindung, bas unftete Berg. Go machet in Beiben immer übermächtiger bas Gefühl empor, wie eng bas Leben und wie unanfänglich bie Freiheit und bas Recht fei, ju fterben, und biefes Gefühl fcwillt zu einem unheimlichen Berlangen an, bas Leben mit eigner Band zu enben.

Auch in ben harmloseren Zügen ber Natur treffen Gebicht und Wirklichkeit zusammen: in bem Hang zur Einsamkeit, ber Sehnsucht nach ben Ibyllen ber Natur, bem Gefühl unendlicher Liebefähigkeit, bem haß gegen Stanbesunterschiebe, gegen Aemter und Berufsgeschäfte, ber zärtlichen Selbstbeschauung bes Gemüths, und ber Berachtung ber prosaischen Wirklichkeit. Das alles mußte zusammenkommen, um bie liebenswürdigken und die unsseligsten Elemente in einem langen Proces ber Selbstvernichtung

ì

zu mischen und die tragische Erscheinung zu vollenden. Jener dämonische Trieb, Alles an Alles zu setzen, hängt sich bei Wersther an ein angebetetes Weib, bei Kleist an den Ruhm und die Unsterdlichkeit: der Ruhm, nach dem er strebte, war so unserreichdar, wie dem Werther seine Lotte war. Kleist wollte nichts oder den Ruhmeskranz, der schon auf Göthe's geweihter Stirn sestsaß, und diesem Phantom jagt er ruhelos nach. So geräth er in erditterte persönliche Feindschaft gegen den Mann, den er im Geist höher als alle Andern ehren muß; und so wird dieser eble Mensch, dessen Jugendideal der ausopfernde, selbstlose Freund gewesen, auf dem Wege nach "harmonischer Bollendung des Ich" der Stlave des wilden Egoismus, des sessells aus der Hand nimmt.

Doch um biefe Andeutungen zur Anschauung zu machen, muffen wir nun den ungludlichen Dichter felbst und seine Schicks fale vorüberführen.

## Drittes Rapitel.

Die Studenfenzeif. (Oftern 1799 bis Sommer 1800.)

Das Leben in Frankfurt, in bas ber neue Student eintrat, konnte ihn wenig anregen, nur zu ben einsamen Studien mochte es in seiner Dürftigkeit und Enge stimmen. Die Kleine Stadt haben wir schon kennen gelernt; an die Runft konnte ihn hier höchstens eine wandernde Schauspielertruppe ober ein selkener Concertabend erinnern; auch die Universität that wenig, das geistige Leben der guten Frankfurter Bürger zu erhöhen. Rleift schien indessen ansangs nichts zu vermissen; er hatte sich ganz auf seine nächstliegenden Studien geworfen. Mathematik,

Philosophie und alte Sprachen waren, wie es fcheint, feine Sauptbefchäftigungen, und er gab fich ihnen mit eifernem fleiß und voller Begeisterung bin. Die "Erhabenheit und Große" feiner mathemathischen Lehrfate füllte ihm bie Seele; Rant's Bhilosophie ergriff ihn eben bamale, und er verfafte eine Schrift barüber \*); mit jugendlicher Barme fcblog er fich feinen Lehrern, gang besonders ben Brofefforen Bunich und Sullmann an \*\*). Wie er seine Aufgabe anfaßte, tonnen wir aus folgenden Worten feben, bie er im November an feine Schwefter fcbrieb : "3ch habe mir ein Biel gestedt, bas bie ununterbrochene Anftrengung aller meiner Rrafte und bie Anwenbung jeber Minute Beit er= forbert, wenn es erreicht werben foll. Ich habe besonbers in biesem meinem zweiten atabemischen Cursus eine Maffe von Beschäften auf mich gelaben, bie ich nicht anbere als mit bem allermübsamften Aleik bearbeiten tann: eine Maffe von Beichaften, die felbft nach bem Urtheile Bullmann's ju ichwer für mich ift, und von ber ich baber, wenn ich fle bennoch trage, mit Recht fagen tann, bag ich bas fast Unmögliche möglich gemacht habe".

Seinem unruhigen Geist, seiner padagogischen Ratur genügte es von vornherein nicht, nur Student zu sein. Kaum war er in Franksurt, so machte er es sich auch zur Aufgabe, ber Lehrer und Bilbner seiner Familie zu werben.

<sup>\*)</sup> Bergl. die Briefe an Ulrike S. 28. Die Schrift ift, wie fo vieles Andere von seiner Hand, verloren gegangen.

<sup>\*\*)</sup> Bunsch, ben H. v. Kleist in seiner Hochschäuung obenanstellte (Briefe an Ulrike S. 11), war Physiker und Mathematiker; Hulmann Geschichtslehrer, und später ein sehr fruchtbarer und vielseitiger Schriftsteller. Ueber Kleist's Collegienbesuch haben wir nur die Rotiz, daß er bei Madihn, Huth, Hulmann, Kalau und Bunsch hörte (Briefe an Ulrike S. 35). Dahlmann, ber 1809 mit ihm befreundet ward, versichert: "Kleist hatte ernste, nicht blos dikettantische Universitätsstudien gemacht, das habe ich aus seinen Collegienhesten gesehen" (f. Ausgabe der Kleist'schen Schriften von Jul. Schmidt, Einleitung, S. XOVI).

Die Geschwifter bewohnten, wie wir wiffen, bas elterliche Daus in ber Oberftrage, unter bem Schut ber alten Tante Maffow, die Allen lieb und in ihrer mutterlichen Gorge für bas Bausmefen burdhaus ehrwurdig war, nur bag fie bie Rube und Einförmigkeit mehr als billig liebte \*). Es war fonft ein munteres Leben in bem alten Saufe, voll frohlicher Gefelligfeit, unbefangenen Genuffes und guter Laune, wie man es bamals gerabe in ben Abelsfamilien häufig fanb; auch bem jugenblichen Uebermuth warb, wenn es barauf ankam, fein Recht \*\*), und bie nabe und ferne Berwandtichaft ftimmte in biefen Ton, wie es scheint, behaglich ein. Aber es war ein flüchtig genie-Benbes Leben ohne geistigen Aufschwung, nur mit einer nuch= ternen profaifden Behandlung aller ernfthaften Dinge bes Lebens abwechselnd; und fo war benn auch bie neue Literatur noch wenig in biefe vornehme Welt gebrungen. Rleift fant es un= möglich, biefes Wefen fo geben zu laffen wie es ging. forgte für bie Lecture ber jungen Mabchen, brachte ihnen bie beften Dichter, las ihnen vor und ließ fich ihre Bilbung auf's eifrigste angelegen sein. Als gute Breugen ber bamaligen Zeit fprachen vorzüglich bie Damen ein berglich schlechtes Deutsch. Es galt bamale noch für neumobifd, und affectirt, wenn man feine Bunge nach ben Buchstaben ber Schriftsprache gewöhnte, für "patriotisch" bagegen, bie heimische Sprechweise gegen bas

<sup>\*)</sup> Bergl. Bulow S. 88; Briefe an Ulrite S. 61. 146.

<sup>\*\*)</sup> Bulow erzählt (S. 7), ohne einen Zeitpunkt für seine Geschichte angeben zu können, daß eines Tages auf bem Gute eines Berwandten zwischen Heinrich, einer Schwester (ohne Zweifel Ulrike) und zwei Freunden die Frage ausgeworsen wurde, wie lange man wohl, ohne einen Groschen Gelb zu besitzen, in der Welt fortkommen könne? Die vier jungen Leute beschlossen sogleich, den thatsächlichen Bersuch zu machen, zogen als arme Leute verkleibet, jeder mit einem Instrument versehen und keinen Groschen Geld in der Tasche, aus und acht oder vierzehn Tage lang im Lande unter, indem sie ihr Leben wirklich nur mit Mussizieren in Dorsschenen und Bauerhöfen fristeten.

Einbringen frember Rlänge zu wahren; ja es kam vor, baß junge Damen aus ben besten häusern einen Bund schlossen, um ben Dialekt ihrer Stadt gegen die breisten Eingriffe eingewansberter Männer zu vertheibigen \*). Kleist lehrte seine Schwestern und Freundinnen das Umgekehrte, stellte ihnen ihr brandenburzgisches Sprechen als eine Schande vor und ertheilte ihnen sörmslichen Unterricht in der Muttersprache; sie mußten ihm insgessammt, nach aufgegebenen Thematen, Aufsähe machen, und es that ihm in seinem pädagogischen Herzen wohl, wenn sich eine mit Ehren aus der Sache zog.

Der junge Stubent ging noch weiter, und ba er bamals ben Gebanken faßte, Professor zu werben, suchte er sich sofort in diese Rolle hineinzuleben, ließ sich zu Hause ein ordentliches Katheber bauen und hielt ben jungen Mädchen ein Collegium nach eigenem Heft über Culturgeschichte, wie er sie eben bei seinem Professor Huld hier bewieß er seine wunderlich ernste, leidenschaftliche Natur. Als eines Tages eine seiner Zuhörerinnen auf einen vorübergehenden Zug aufmerksamer war als auf ihn, brach er augenblicklich sehr erzürnt mitten im Bortrag ab und stellte seine Borlesungen auf lange Zeit ein, um sich erst nach vielem Bitten und mit vieler Nühe zu ihrer Fortssehung bewegen zu lassen.

Auch Kleift vermochte wohl mit ben Seinigen kindlich heiter und ausgelassen zu sein; aber um so ernster und versschlossener war er zu andern Stunden. Die vornehme, ästhetische Richtung seines Wesens, die ihn beständig in seinem hohen, ben Seinen geheinnisvollen Streben festhielt, sprang auch in ber scheuen Lebhaftigkeit hervor, mit der er sich gegen alles Gemeine und Niedrige empörte. Der geringste Verstoß gegen die Sittlichkeit, ein Blick, eine Miene konnte ihn außer Fassung

<sup>\*)</sup> Bergl. Guffav Freytag, Reue Bilber aus bem Leben bes beutichen Boltes, S. 419.

Richts verrieth aber fo fehr bie Unrube feines innern Arbeitens, ale bie Berftreutheit, die fich gerade um jene Beit bei ihm entwickelt zu haben scheint und ihm fortan getreu blieb. Oft führte fie ju tomischen Situationen. Er mochte in feine Studien noch fo fehr vertieft fein: fobald fein jungerer Bruber eine Melobie zu fingen anfing und bann in ber Mitte abbrach, fang Rleift fie ohne Zweifel weiter. Gines Tages kommt er (um Mittag) aus bem Collegium und geht in fein Bimmer, um ben Rod zu wechseln; aber tief in Gebanten zieht er fich bie auf's Bembe aus und ift eben im Begriff, in's Bett gu fteigen, ale fein Bruber bagu tommt und ihn burch fein lautes Gelächter aus dem Traum ausweckt. So ward er oft der Gegenftand ausgelaffenen Spottes und hatte humor genug, mit ben Spottern zu lachen; aber biefe Unarten feines Beiftes, bie er ale Jungling zu wenig überwachte, nahmen fpater ein bebrobliches und tranthaftes Bachsthum an. So erzählt Fouque, wie Rleift zuweilen mit vieler Lebenbigkeit eine Begebenheit vorzutragen aufing, plöglich aber mitten barin verstummte und ftill bafaß, ale ob er allein im Zimmer ware; und Wieland erlebte mit ihm nicht minber wunderliche Dinge \*).

In jenen Frankfurter Tagen war es das Unglud Kleist's, baß er unter seinen Genossen keinen Freund sand und, so sehr er wohl zu Zeiten in der Gesellschaft zu leben schien, sich doch im tiefsten Grund seiner Seele einsam fühlte. Der einzige Bertraute, den er hatte, war ein weibliches Herz, das, was in ihm wühlte, doch nur zu ahnen verstand: das Herz seiner Schwester Ulrike, seiner "ebelsten Schwester", wie er ste einmal nennt, der treuesten Freundin seines Lebens. Ulrike war — nach Allem, was wir von ihr wissen wuruhiger, aus beutende Ratur, aber es steckte ein origineller, unruhiger, aus den Schranken ihres Geschlechts herausstrebender Geist in ihr.

<sup>\*)</sup> S. in ber Folge ben Aufenthalt in Osmanftabt, im 9. Rap.

<sup>\*\*)</sup> Bum Theil hat es ber Berfaffer burch perfonliche Mittheilung.

Sie liebte nichts fo febr, als abenteuerliche Situationen aufaufuchen und in mannlicher Berfleibung ju erfcheinen; bie Belt an bereifen, mar ihr lebhaftefter Bunfch, und wenn fie nicht wirtlich reifen tonnte, mußte fie wenigstens in Gebanten auf ber Erblugel umberirren und Fleden und Stabte auf ihren Lanb: tarten auffuchen. Rouffeau und Helvetius waren ihre Lieblingsfdriftfteller; bie "Ceremonien ber Religion" und bie Borfdriften bes conventionellen Boblftanbes galten ihr ebenfo wenig etwas als bem Bruber, und eine Menge lanbläufiger Borurtheile - so viele ihr auch noch blieben - batte fie mit teder Emancipation überfprungen. Sie war nichts weniger als fcon, und fo ift fie benn auch, wie fie gewollt und gewünscht batte, unvermählt gestorben. Ihre unruhige, oft fich felbst wiberfprechenbe Art ju fein, bie auch bem Bruber ju Beiten febr miffiel, war nicht bagu angethan, einen Mann gu feffeln; fie war, wie heinrich sie einmal in scherzenbem Ernst ansingt, ein "Amphibium, bas ftete in zwei Glementen lebt" und "fdwimmen und fliegen jugleich" will. Aber ein grogmuthigeres, ebleres Berg konnte man nicht finden, und an ihrem Bruber hat fie, fo bunkle Abgrunde auch zwifchen ihnen auffliegen, mit unwandel= barer Treue und rührenber Aufopferung gehangen.

Bum Theil war es benn auch "bie Aussicht auf ihre Freundschaft" gewesen, die den Bruder bestimmte, seinen Ausentshalt in Frankfurt statt an einer andern Universität zu wählen. Sie allein mußte ihm nun die Stelle seiner Botsdamer Freunde ersehen, und ihre vertrauliche, schwesterliche Theilnahme that ihm Noth, denn "Grundsähe und Entschlüsse wie die meinigen, ruft er wiederholt aus, bedürsen der Unterstühung, um über so viele Hindernisse und Schwierigkeiten unwandelbar hinausgesührt zu werden". Die mathematischen Lehrsähe konnten ihm die Besdürslisse des jungen Herzens nicht abtöbten. "Wenn man sich so lange" — klagt er der Schwester im Winter, als sie monatelang aus Frankfurt fort war und bei Verwandten auf dem Lande lebte — "wenn man sich so lange mit ernsthaften, abstracten

Dingen beschäftigt hat, wobei ber Geist zwar seine Nahrung sindet, aber das arme Herz leer ausgehen muß, dann ift es eine wahre Freude, sich einmal ganz seinen Ergießungen zu überlassen; ja es ist selbst nothig, daß man es zuweilen in's Leben zurückruse. Bei dem ewigen Beweisen und Folgern verslernt das Herz fast zu fühlen; und doch wohnt das Glück nur im Herzen, nur im Gesühle, nicht im Ropfe, nicht im Versstande. — Man müßte wenigstens täglich ein gutes Gedicht lesen, ein schönes Gemälde sehen, ein sanstes Lied hören — oder ein herzliches Wort mit einem Freunde reden, um auch den schöneren, ich möchte sagen, den menschlicheren Theil unseres Wesens zu bilben".

Er hatte biefen Austausch ber Seelen seit ihrer Abwesen= beit ganz entbehren muffen; in ber Familie wie braugen unter ben Menfchen. Er fühlte fich grundlich verkannt, und biefes Gefühl brudte ihn boch fcmer, fo febr es ihn zugleich vor ihm felbft zu heben ichien und zu ftolgen Bergleichungen verlockte. "Bon einer Seele wenigstens, fcreibt er, mochte ich gern auweilen berftanden werben, wenn auch alle anbern mich verkennen. Bie man in einem beftigen Streite mit vielen Gegnern fich umfieht, ob nicht Giner unter Allen ift, ber une Beifall gulachelt, fo fuche ich zuweilen bich; und wie man unter fremben Boltern freudig einem Landsmann entgegenfliegt, so werbe ich bir, mein liebes Mritchen, entgegenkommen. Renne es immer= hin Schwäche von mir, bag ich mich fo innig hier nach Mittheilung febne, wo fie mir fo gang fehlt. Große Entwürfe mit schweren Aufopferungen auszuführen, ohne felbst auf ben Lohn, verftanben zu werben, Anspruch zu machen, ift eine Tugenb, bie wir wohl bewundern, aber nicht verlangen burfen. Selbft bie größten Belben ber Tugend, die jebe andere Belohnung verachteten, rechneten boch auf biefen Lohn; und wer weiß, was Sofrates und Chriftus gethan haben murben, wenn fie voraus gewußt hatten, bag teiner unter ihren Boltern ben Ginn ihres Tobes verfteben murbe . . . Beffen Schuld es ift, bag meine

Vorsähe nicht verstanden werden — das getraue ich mir wenigstens nicht zu meinem Nachtheil zu entscheiden. Wenn ein Türke und ein Franzose zusammenkommen, so haben sie wenigstens gleiche Berpslichtung, die Sprache des Andern zu lernen, um sich verständlich zu machen. Tausend Bande knüpsen die Mensichen an einander, gleiche Meinungen, gleiches Interesse, gleiche Wünsche, Hoffnungen und Aussichten; — alle diese Bande knüpsen mich nicht an sie, und dieses mag ein Hauptgrund sein, warum wir uns nicht verstehen. Mein Interesse besonders ist dem ihrigen so fremd und ungleichartig, daß sie — gleichsam aus den Wolken sallen, wenn sie etwas davon ahnden. Auch haben mich einige mißlungene Bersuche, es ihnen näher vor die Augen, näher ans Herz zu rücken, für immer davon zurücksgeschreckt; und ich werde mich dazu bequemen müssen, es immer tief in das Innerste meines Herzens zu verschließen".

Rur an Ulriken fand er einen Salt; und er warb nicht mube, es ihr in ben ernsthafteften Wendungen zu verfichern. "Du bift bie Ginzige", schreibt er ihr in einem andern Briefe, "bie mich- hier gang versteht. Durch unfere vertraulichen Unterredungen, burch unfere Zweifel und Brufungen, burch unfere freunblichen und freundschaftlichen Zwifte, beren Gegenstand nur allein die Bahrheit ift, ber wir beibe aufrichtig entgegenftreben. und in welcher wir uns auch gewöhnlich beibe vereinigen, burch alle biefe Bortheile Deines Umganges scheibet fich bas Falfche in meinen Grundfagen und Entichluffen immer mehr Babren, das fie enthalten, und reinigen fich folglich immer mehr, und fnupfen fich immer inniger an meine Seele, und wurzeln immer tiefer, und werben immer mehr und mehr mein Gigen= Deine Mitwiffenschaft meiner gangen Empfindungsweise, Deine Kenntnig meiner Natur fcout fie um fo mehr vor ihrer Ausartung; benn ich fürchte nicht allein mir felbst, ich fürchte nun auch Dir zu migfallen. Dein Beispiel ichutt mich bor allen Ginfluffen ber Thorheit und bes Lafters, Deine Achtung fichert mir die meinige ju. - Doch genug. Du flehft, wie

unaufhaltsam mir Dein Lob entsließt, mit wie vielem Vergnügen ich mich als Deinen Schuldner bekenne. Ich schätze Dich als bas ebelste ber Mäbchen und liebe Dich als die, welche mir jest am theuersten ist. Wärst Du ein Mann ober nicht meine Schwester, ich würde stolz sein, das Schicksal meines ganzen Lebens an das Deinige zu knüpsen".

Indeffen genügt es biefem ernfthaften Junglinge nicht, bet Schwester fein Berg in folden Liebeserklarungen ju erschließen; er muß auch seine pabagogischen Kräfte an ihr rersuchen. entwirft ihr bas Bilb eines freien bentenben Menschen, ber feibftanbig nach einem geschloffenen Lebensplane hanbelt. "Gin freier bentenber Mensch bleibt ba nicht stehen, wo der Zufall ibn binftogt; ober wenn er bleibt, fo bleibt er aus Grunden, aus Bahl bes Beffern. Er fühlt, bag man fich über bas Schickfal erheben konne, ja, daß es im richtigen Sinne felbft möglich fei, bas Schickfal zu leiten. Er bestimmt nach feiner Bernunft, wele ches Blud für ibn bas bochfte fei, er entwirft fich feinen Lebensplan und ftrebt feinem Biele nach ficher aufgestellten Grunbfaben mit allen seinen Rraften entgegen . . . Gin fcones Rennzeichen eines folden Menfchen, ber nach fichern Principien handelt, ift Confequenz, Busammenhang und Ginbeit in feinem Betragen. Das hohe Biel, bem er entgegenftrebt, ift bas Mobil aller feiner Gebanten, Empfindungen und Sandlungen. Alles, mas er bentt, fühlt und will, bat Bezug auf biefes Riel, alle Krafte feiner Seele und feines Rorpers ftreben nach biefein gemeinfchaftlichen Ziele. Die werben feine Worte feinen Sandlungen, ober umgefehrt, wiberfprechen, für jebe feiner Meußerungen wird er Grunde ber Bernunft aufzuweisen haben. Wenn man nur fein Biel tennt, fo wird es nicht fdwer fein, die Grunde feines Betragens zu erforichen".

"Ja es ift mir so unbegreistich", sest er hinzu — und hier widerfahrt es ihm, ahnungstos und im hoffnungsvollsten Selbstvertrauen bas ganze Elend seines Lebens vorauszuschilbern — "es ist mir so unbegreistich, wie ein Mensch ohne Lebense

plan leben könne, und ich fühle an der Sicherheit, mit welcher ich die Gegenwart benute, an der Ruhe, mit welcher ich in die Zukunft blide, so innig, welch ein unschähdbares Glud mir mein Lebensplan gewährt, und der Zustand, ohne Lebensplan, ohne feste Bestimmung, immer schwaukend zwischen unsicheren Wünschen, immer im Widerspruch mit meinen Pflichten, ein Spiel bes Zusalls, eine Puppe am Drahte des Schicksals — dieser unwürdige Zustand scheint mir so verächtlich und würde mich so unglücklich machen, daß mir der Tod bei Weitem wünschenss werther wäre".

In diesem Sinne mochte er nun auch bas Leben ber unrubigen Schmefter in feste unwandelbare Formen gegoffen feben. "Deiner bentenben Seele", ruft er ihr ju, "ftanbe jener bobe Charafter ber Gelbständigkeit wohl an. Und boch vermiffe ich ibn an Dir. Du bift für jeden Augenblid bes lebens oft nur ju bestimmt, aber Dein ganges Leben haft Du noch nicht ins Auge gefaßt. Aus biefem Umftanbe erklare ich mir bie baufigen Inconsequenzen Deines Betragens, die Biberfpruche Deiner Aeukerungen und Sandlungen . . . Du äukerst oft bobe, vorurtheilsfreie Grundfate ber Tugend, und boch flebft Du noch oft an ben gemeinsten Borurtheilen. Die febe ich Dich gegen wahren, achten Wohlstand anstoßen, und boch bilbest Du oft Buniche und Plane, die mit ibm burchaus unvereinbar find. Du bift entweder viel zu frei und vorurtheillos, ober bei Beitem nicht genug. Die Folge bavon ift, bag ich nicht bestimmen tann, ob bas, mas Du willst und thuft, recht fei, ober nicht, und ich muß fürchten, bag Du felbft barüber unentschies ben bist".

Der junge Bäbagog hatte sehr ernste Indicien, daß es bamit bebenklich aussah. Er hatte Ulriken am Tage zuvor "die rasche Frage gethan", ob sie sich einen bestimmten Lebensplan gebildet habe, und sie hatte nicht ohne Verwirrung geantwortet, sie verstände seine Frage nicht. Diese Unaufrichtigkeit macht ihn nun doppelt nachbenklich. Sie hatte ihm eingewandt, nur Män=

ner befägen jene uneingeschräntte Freiheit bes Willens, ihr Befdlecht fei unauflöslich an bie Berhältniffe ber Meinung und bes Rufs gefnupft. Darauf entgeguet er ihr, voll Bermunberung, bies aus ihrem Munbe gehört zu haben: "Bift Du nicht ein freies Mabchen, fo wie ich ein freier Mann? Welcher anbern herrichaft bift Du unterworfen, als allein ber herrichaft ber Bernunft? Aber biefer follst Du bich auch volltommen unter-Der Staat forbert von une weiter nichts, ale baft wir die gehn Gebote nicht übertreten. Wer gebietet uns aber bie Tugenben ber Menschenliebe, ber Duibung, ber Bescheibenheit, ber Sittsamteit ju üben, wenn es nicht bie Bernunft thut? Der Staat fichert uns unfer Eigenthum, unfere Chre und unfer Leben; wer fichert une aber unfer inneres Glud gu, wenn es bie Bernunft nicht thut?" - 3br Lebensplan foll benn auch bas Werk ihrer Bernunft allein fein; einen Ginfluß auf beffen Geftaltung will er fich nicht anmagen. "Prufe Deine Ratur, beurtbeile, welches moralifche Blud ihr am angemeffenften fei, mit einem Borte, bilbe Dir einen Lebensplan und ftrebe bann feiner Ausführung entgegen".

Aber zum Unglüd muß er sich sagen, daß sie bereits "gerade ben einzigen Lebensplan verworsen hat, ber ihrer würdig wäre": daß sie bei sich entschieden ist, sich nie zu verheirathen. Er ist begierig zu hören, welche Gründe sie für diesen "höchst strafbaren und verdrecherischen Entschluß" kann auszuweisen haben, und führt alle die seinigen in's Feld, um ihr die Pflichten wie die Frenden der Gattin und der Mutter in die Seele zu rusen. Er stellt ihr vor, wie das Leben, das wir von den Estern empfingen, "ein heiliges Unterpsand ist, das wir unsern Kindern wieder mittheilen sollen"; was aus der Rachkommenschaft werzen soll, wenn Mächen wie sie "sich der heiligen Pflicht, Mützter und Erzieherinnen des Menschengeschlechts zu werden, entziehn"; ob "die Sorge sür künstige Geschlechter nur der Ueppigskeit seiler und eitler Dirnen überlassen sein soll?" Er fragt sie, da er sich ihrer Reiselust erinnert, ob "es auf Reisen ist,

bag man Geliebte suchet und findet?" ob man bort "bie Bflichten ber Gattin und ber Mutter am zwedmäßigsten erfüllt"? Dber ob, wenn fle enblich auch bes Reifens überbruffig jurud: tehren murbe und bie Bluthe ihrer Jahre bahingeweltt mare, ob bann etwa ein Dann philosophisch genug benten wirb, fie bennoch ju beirathen? Und ba fie fich troften zu tonnen glanbt, wenn sie auch einen folden Mann nicht fanbe, fo eilt er, ihr mit einschmeichelnd leuchtenben Farben auszumalen, wie fcwer und wie elend es ift, einen Gatten, wie fcwer, eine Gattin gu entbebren, wie vor Allem die schönen Traume eines ibplifchen Lanblebene obne einen liebenben Gefährten nichte find; und er fragt mit machsendem Bathos, mas fie für fo vielen Berluft murbe fcablos balten tonnen? "Doch wohl nicht ber bochft unreife Gebanke, frei und unabhangig ju fein? Kannft Du Dich bem allgemeinen Schidfal Deines Geschlechts entziehen, bas nun einmal feiner Natur nach die zweite Stelle in ber Reihe ber Befen befleibet ?" -

Dieser wunderliche Brief \*) zeigt uns den ganzen Kleist jener Tage. Er war in Franksurt auf dem besten Bege, ein trodener, jugendloser Pedant zu werden. Seine ernste Natur gerieth bei dem einsamen, hastigen und überreizten Studiren in eine unnatürliche Spannung; die stille, verbissene Opposition gegen seine Umgebunz sing an, ihm einen erschreckend greisen-haften Anstrich zu geben, und Mathematik und Philosophie, benen er sich so leidenschaftlich ergeben hatte, drohten ihm den

<sup>\*)</sup> Es ift Nr. 3 ber Briefe an Ulrike; er mag übrigens nur von Stube zu Stube geschrieben worden sein. Richt blos weil ihm jede, auch die zusälligste, Andeutung der Briefform fehlt, sondern weil er sich auf ein Gespräch mit Ulriken vom Tage vorher bezieht (S. 19), und man doch irgend eine Beziehung auf eine zwischen heut und morgen erfolgte Abreise erwarten müßte. Dagegen stimmt es wohl ganz zu seiner damaligen Art, ein so gewichtiges pabagogisches Problem rund und reinlich zu Papier zu bringen und seiner etwas ungeschickten Zunge durch eine gründliche Deduction schwarz auf weiß nachzuhelfen.

garten Staub von ben Flügeln zu ftreifen. Auch fein Ibeal stand ja noch in harten und schweren Formen vor ihm, und bie hohe Harmonie seines Besens, nach der er strebte, erschien ihm noch als bas Wert ber mathematifch construirenden Bernunft, neben ber bie Grazien icheu gurudtraten. Und auch fo verftand ibn Riemand; die flache Heiterkeit bes Genuffes, die er um fich ber fab, warf den grübelnden und morgliffrenden Schüler Rant's nur um fo heftiger auf ibn felbst gurud. Auch barüber tonnte er fich nur gegen Ulrike aussprechen. "Bas ich mit biesem Intereffe im Bufen, mit biefem beiligen, mir felbft bon ber Religion, von meiner Religion gegebenen Interesse im engen Bufen, für eine Rolle unter ben Denfchen fpiele, benen ich von bem, mas meine gange Seele erfüllt, nichts merten laffen barf, - bas weißt Du zwar nach bem außern Unschein, aber schwerlich weißt Du, was oft babei im Innern mit mir vorgeht. Es ergreift mich zuweilen ploblich eine Aengstlichkeit, eine Bettom: menheit, die ich zwar aus allen Kräften zu unterbrücken mich bestrebe, die mich aber bennoch schon mehr als einmal in die lächerlichsten Situationen gesetzt bat. . . . Ich fage mir amar bäufig zu meinem Trofte, daß es nicht bie Bilbung für bie Befellschaft ift, bie mein 3wedt ift, bag biefe Bilbung und mein 3med zwei gang verschiebene Biele sind, zu benen zwei gang verschiebene Bege nach gang verschiebenen Richtungen führen - benn wenn man g. B. burch häufigen Umgang, vieles Plaubern, burch Dreiftigfeit und Oberflächlichkeit zu bem einen Biele kommt, so erreicht man bagegen nur burch Ginsamkeit, Denten, Behutsamteit und Gründlichteit bas anbere 2c. foll mein Betragen jest nicht gefallen, bas Biel, bas ich im Sinne habe, foll für thoricht gehalten werben, man foll mich auf ber Strafe, bie ich manble, auslachen, wie man ben Columbus auslachte, weil er Oftinbien im Beften fuchte. erst bewunderte man ihn, als er noch mehr gefunden hatte, als er suchte 2c. Das alles fage ich mir zu meinem Trofte. Aber bennoch möchte ich mich gern von biefer Beklommenheit ent= Bilbrandt, S. v. Rleift.

wöhnen, um so viel mehr, ba ich mit Berbruß bemerte, baß fie mich öfter und öfter ergreift".

In diefer Berfassung seines Gemuths war es fehr menfche lich und natürlich, bag er balb nach nichts fo febnlich fuchte, als nach einer Reigung, nach einem Berhältniß, bas fein austrod= nenbes Berg beglüden konnte. Babrend ber langen Monate, in benen er auch die Schwester nicht um fich hatte, fand er Duge und Anlag gur Genuge, fich Bilber ibpllifchen Gludes auszumalen, um bas "arme Berg" mit ben "abstracten Dingen" feines Tagewertes zu verfohnen; icon ber Brief an Ulrite, ber ibr fo warm bas Glud ber Ebe an's Berg legt, verrath biefe neue Richtung feiner Gebanten. Er batte fich nach und nach faft von allem Bertehr gurudgezogen; bie einzige Gefellichaft, bie er gleichwohl täglich fab, mar bie Familie bes Generals von Benge, mit ber er haus an haus wohnte. Auch hier verfolgte ibn jene beklemmende Unruhe, die ihn ben Menfchen zu entfremben brobte, aber er fand ein Interesse, bas ibn festhielt. "Ich murbe", schreibt er im November an Ulrite, noch zurudhaltend und tubl, "auch biefe Gesellschaft schon aufgegeben baben, wenn ich mir nicht vorgenommen batte, mich burchaus von biefem unangenehmen Befühl ju entwöhnen . . . Dazu tommt, bag es mir auch zuweilen gelingt, recht frob in biefer Gefellichaft ju fein. Denn fie befteht aus lauter guten Menschen und es berricht barin viele Eintracht und bas Meugerfte von Zwanglofigfeit. Die ältefte Benge, Minette, hat fogar einen feinern Ginn, ber für fchonere Ginbrude zuweilen empfänglich ift; wenigstens bin ich qufrieden, wenn fie mich zuweilen mit Intereffe anbort, ob ich gleich nicht viel von ihr wieder erfahre".

Minette — ober Wilhelmine, wie er sie hernach gewöhnlich nennt — zog ben einsamen Sonberling balb stärker und
stärker an, und die Sewohnheit des Beisammenseins wie die
geheimen Bedürfnisse seines Herzens schienen sie ihm zuletzt
unentbehrlich zu machen. Sie war, soweit wir sie aus seinen Briefen kennen lernen, eine heitere, reine und liebevolle Ratur, fonft freilich ber volle Gegenfat zu feinem Wefen: anspruchstos und genügfam, und, fo bereitwillig fie ben Ginn für geistige Fortbildung in fich wecken ließ, von burgerlich-bedächtiger und verstandesmäßiger Art, die Dinge diefer Belt aufzunehmen. Inbeffen Rleift glaubte bas Berg, beffen er bedurfte, in ihr gefunden au haben, und im Laufe bes Winters warb er ihr gludlicher Auch hier freilich machte er fogleich fein grilliges, principienhaftes Befen geltenb. Er erklarte ber Braut, bag bie Eltern nichts bavon zu wissen brauchten, wenn zwei Liebenbe fich für einander bestimmt hatten, und daß, sobald erst über ein foldes Berhaltnik gesprochen werbe ober Obeims und Basen fich hineinmischten, es allen Reiz für ihn verlore. Giner Somefter feiner Braut, ber er fein besonderes Bertrauen ichentte und bie er feine golbene Schwester zu nennen pflegte, mar beshalb eine geraume Weile die einzige Mitwifferin, bis es ben Mabden auf die Dauer zu peinlich marb, ben Eltern bas Geheimnig zu verbergen, und Rleift fich genothigt fab, es ihnen felber au fagen.

Er hatte nun ein Herz, das für ihn schlug; in seiner herrischen Art wollte er es auch ganz allein besiten. Er verslangte von seiner Braut, daß sie nichts freuen sollte, als was sich auf ihn bezog, und es verging selten ein Tag, an dem er nicht über Mangel an Liebe gegen sie zu klagen hatte \*). Er konnte nicht anders, als auch in dieser neuen Leidenschaft Alles an Alles seben. Wiewohl er sie täglich sah, schrieb er ihr beisnahe täglich die leidenschaftlichsten Briefe.

Wie es im Uebrigen auch in ihm aussehen mochte, sein Leben hatte nun boch ein anderes, freieres, schöneres Geficht bekommen. Aus seinen späteren Erinnerungen kommt noch hier

4\*

<sup>\*)</sup> Diese Darstellung des Berhältnisses gibt Bulow offenbar nach Mittheilungen ber Braut, so, wie sie im Alter barauf zurudsah. Daß bie Darstellung richtig ift, kann keinem Zweifel unterliegen. Bon ben Briefen, die Kleist seiner Braut noch in ber Frankfurter Zeit schrieb, ift uns kein einziger erhalten.

und ba ein verlorner Ton ans biefen Tagen zu uns: wie fie ibm fo oft mit ber Sand bie Rungeln von ber Stirn ftrich. wie fie in ber Bartenlaube mit einanber traumten, ober am Bach, ber von ben Linben in bie Ober flof. Kleift warb nun and für bie gefelligen Freuben wieber zugänglicher; und bier begegnen wir enblich Spuren seines poetischen Talents. Da ber junge Freundinnentreis eine Reigung jur Aufführung "Sprichwörtern" gewonnen hatte, begnugte er fich nicht, ihnen fcon borbanbene für bie Darftellung einzurichten, er fcbrieb ihnen auch einige felbst, studirte fle forgfältig mit ihnen ein und hatte bie Genugthuung, mit biefen Rleinigkeiten vielen Beifall zu erwerben. Dann begann er auch, Gelegenheitsgebichte zu verfafs fen, und von biefen jugenblichen Berfuchen ift und ein befon= bere jugenblicher erhalten, ein "Bunfch am neuen Jahre 1800 für Ulrike von Rleift", ber in schwer zu erkennenben Diftichen fich scherzhaft über bas emancipirte Wesen ber Schwester ausläft \*):

Amphibion Du, bas in zwei Elementen stets lebet, Schwanke nicht länger und wähle Dir enblich ein sichres Geschlecht. Schwimmen und stiegen geht nicht zugleich, brum verlaffe bas Wasser,

Bersuch es einmal in der Luft, schüttle die Schwingen und fleuch (so)!

## Diertes Rapitel.

Die Burgburger Reise. (September und October 1800.)

Im Sommer 1800 war es mit Rleift's eigentlicher Studentenzeit schon am Enbe; er verließ Frankfurt, um in

<sup>\*) 3</sup>m Anhang ju ben Briefen an Ulrite, G. 161.

Berlin auf eigene Sanb feine Studien fortzuseten. Die preugifche Sauptstadt hatte bamals noch keine Universität; mas ihn borthin zog, war auch, wie man- aus feinen unzufriedenen Rlagen erfieht, nicht bas große Leben ber Stadt ober befreundete Rreise: es scheint vielmehr, baf es vorwiegend ber Gebanke mar, fich auf feine fünftige Anstellung im Staatsbienft vorzubereiten. Freilich nicht aus eigener Babl: benn bie Aussicht, bas Leben eines Beamten zu führen, mar ibm zu feiner Zeit unerträglicher als bamale; feine Briefe verrathen es an hunbert Stellen; nur bie Rücksicht auf seine Braut und beren Eltern tonnte ihn vermogen, fich wenigstens auf einen Berfuch in biefer Sphare ein-In einem ber Briefe an Ulrike \*\*) findet fich eine Anbeutung, bag er im Laufe bes Sommers zu bem Minifter Rarl August von Struensee, bem Chef bes Accise= und Boll= Departements (Bruber bes berühmten Grafen Struenfee, ber 1772 in Ropenhagen unter bem Henkerbeil ftarb) in ein gewiffes Berhältniß trat und einige Gefchäfte in feiner Umgebung übernahm; boch zu einer Entscheibung, zu einer Flucht aus feinem bisherigen Lebensplan heraus konnte er fich nicht entschließen.

Die Franksurter Zeit hatte ihn zwar an Wissen und Einsicht mannichsach, aber in seiner innern Rube wenig geförbert. Er hatte auch als Student zu viel auf einmal gewollt. Wie es von Mehreren, die ihn damals tannten, behauptet worden ift,

0

<sup>\*)</sup> Billow berichtet S. 14: "Er hatte mittlerweile seinen Stubiensplan geändert, und die Diplomatie zu seinem künftigen Lebensberuse gewählt, indem er sich schmeichelte, binnen Kurzem einen Gesandtschaftsposten zu erlangen". Davon sindet sich in seinen Briefen nicht die minbeste Andeutung; aus diesen ersehen wir überall nur das Eine, daß er den ihm ausgedrungenen Gedanken der politischen oder administrativen Laufdahn wieder auszustoßen suchte, und es bleibt nur die Möglichkeit übrig, daß er in einer vorübergehenden Anwandlung einmal gerath sand, seinen Frankfurtern sich als zuklinstigen Diplomaten vorzusteswie er denn überhaupt Plan um Plan in seinem unruhigen herumwälzte.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 27.

Rleift sei zu "genial" in seiner Art zu arbeiten gewesen und babe burch ein Uebernehmen seiner Rrafte befürchten laffen, er werbe seine Begriffe eber verwirren als berichtigen, so hat auch er felbst später (1802) geglaubt, er habe fich in Frankfurt zu übermäßig angestrengt, benn wirklich fei feit biefer Beit fein Geift "feltsam abgespannt" gewesen \*). In Berlin vergrub er fich nur noch tiefer in bas Stubium Rant's. Er fand hier wenigstens, was er in Frankfurt hatte entbehren muffen, wirkliche Freundschaft: er lernte Ernft von Bfuel tennen, ber ihm fpater (bamals war er erst 19 Jahre alt) ein treuer und wohlthätiger Gefahrte werben follte \*\*), und Berrn von Brodes, einen Medlenburger von vornehmer Geburt, an ben er fich mit gang besonberer Innigkeit anschloft. Brockes war, wie ihn Barnhagen einige Jahre fpater ichilbert, "in vielen beutschen Gebenstreisen eine bedeutende und vertraute Erscheinung, ein ebler gebilbeter Mann voll hoben Ernftes ber Scele und von großer Bartheit bes Gemuths; in seiner Anspruchslosigkeit und Stille wirkte er ftart auf feine Freunde, und Manner und Frauen bingen mit Leidenschaft an ihm". Auch Graf Alexander gur Lippe geborte bald zu Kleist's vertrauterem Umgang; ein wunderlicher Menfc, "ebel, zartfinnig, gebilbeten und ftrebenden Beiftes. aber auch wirrtöpfig, einbilberifch und abschweifend ", ber "in empfindsamfter Seelenschwingung lebte, und Rührung und Innigkeit um fich ber verbreitete, bie aber bei leifen Anläffen munberlich aus ber unbefriedigten Spannung auch in Saure und Schärfe umschlugen". Im Sthl jener Zeit lebte ber junge Graf mit eblen Frauen in erhabenen Freundschaften, erging fich gern in munberlichen, treffenben Schlagworten, und mar ebenfo leicht burch einen harmlosen Spag in harnisch zu bringen, als burch ein gutes Wort wieder zu begütigen. Er mar auch mit

<sup>\*)</sup> Bgl. Bulow S. 13; Briefe an Ulrife S. 64.

<sup>\*\*)</sup> Der einzige noch jest lebende von Rleift's naberen Freunden; vgl. im Borwort.

Rahel näher bekannt und ihr Berehrer, und mit der ganzen romantischen Jugend, die damals in Berlin aufblühte, mehr ober weniger eng befreundet, mit Keinem aber zärtlicher als mit Brockes, den er bei jeder Gelegenheit im Munde führte\*).

Der Berkehr mit ben afthetischen Rreisen von Berlin konnte Rleift nicht eben aufforbern, fich in die nüchternen Bunfche feiner Familie zu fügen. 3m August ließ es ihn in Berlin nicht länger ruben und er ging auf acht Tage nach Frankfurt: "ich mußte mir biefe Berftreuung machen", fcbreibt er von bort an bie abwesende Ulrite, "weil mich bas Bruten über bie fcmangere Butunft wieber gang verstimmt batte. In meinem Ropfe fieht es aus wie in einem Lotteriebeutel, wo neben einem großen Loofe tausend Nieten liegen. Da ist es wohl zu verzeihen, wenn man ungewiß mit ber Hand unter ben Zetteln berum-Es hilft zwar zu nichts, aber es entfernt boch ben furchtbaren Augenblid, ber ein ganges Lebensgeschid unwiberruflich entscheibet. Dehr ale einmal bin ich nabe gewesen, mich enblich gebulbig in ein Umt zu fugen, bei bem boch viele Manner, wie fie és fagen; froh find; und am Ende tonnte man fich felbst mit bem Apollo tröften, ber auch verbammt warb, Rnechtsbienfte auf Erben zu thun. Aber immer noch reigt mich mein fruberes boberes Ziel, und noch tann ich es nicht (wie viele es können) verächtlich als unerreichbar verwerfen, ohne vor mir selbst zu errothen. Das Schlimmfte bei biefer Ungewißheit ift, daß Ries mand mir rathen tann, weil ich mich keinem Anbern gang er-Maren fann".

Kaum hatte er sich in Franksurt einige Tage aufgehalten, als ber Unruhige wieber aufbrach, um plöhlich eine geheimnißvolle Reise zu unternehmen. Niemand ersuhr, wohin ober zu welchem Zweck. Ja er hat das Geheimniß, wie es scheint, auch in der Folge nie verrathen, und wir können nur annehmen, daß



<sup>\*)</sup> Barnhagen's Dentwürdigfeiten, I. Bb., S. 282 ff., 289, 299, 307.

bas Dunkel, welches noch heute barüber schwebt, auch für bie Seinigen ein Dunkel blieb \*).

Das Röthsel scheint um so schwieriger zu lösen, ba Rleist offenbar, um burchaus von ber richtigen Fährte abzusenken, in ben Briesen an Ulrike die verwirrendsten und widersprechenbsten Bezeichnungen für seinen verborgenen Zweck gebraucht hat. Wie Koberstein mittheilt \*\*), hatte Ulrike nach Jahren einmal ihrer Richte erzählt, "die Reise sei politischer Natur gewesen"; nach einigen Aeußerungen des Bruders könnte man einen Augenblick vermuthen, daß es auf die nicht gefahrlose Ersorschung irgend eines Geheimnisses im Fabrikwesen abgesehen war. Aber bei näherer Betrachtung erweist sich das Eine wie das Andere als eine Täuschung. Nur eine Annahme bleibt auch vor der strengsten Brüfung stehen, und diese Annahme tritt mit der ganzen innern Entwicklung Rleist's in einen höchst logischen und überzeugenden Zusammenhang.

Rleist hatte — um zunächst die äußere Geschichte ber Reise zu erzählen — seine Braut einmal gebeten, ihm auszusschreiben, was sie sich eigentlich von dem Glück der künstigen She verspreche; bei diesem Ausenthalt in Franksurt theilte sie ihm das erste Blatt ihrer Bekenntnisse mit. Er las es sofort mit großer Bewegung durch und nahm es unruhig mit sich nach Hause; am andern Morgen erklärte er, daß er abreisen wolle. Er bekannte ihr in einem späteren Brief — für uns dunkel genug — warum: "Dieses Blatt, das mir eine unaussprechlich bittersüße Freude gewährte, scheuchte mich aus Deinen Armen und beschleunigte meine Abreise . . Es zog mein ganzes Herz an Dich, aber es stieß mich zugleich unwiderrussich aus Deinen Armen. — Wenn ich es seht wieder lesen werde, so wird es mich bahin zurückführen. Damals war ich Deiner nicht würz

<sup>\*)</sup> Bielleicht, baß er fich barüber offener in ber "Geschichte meiner Seele" erklarte, die er (nach Bulow, S. 19) im folgenben Jahre in Berlin schrieb.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 27.

big . . . Damals weinte ich, baß Du so gut, so ebel, so achtungswürdig, so werth bes höchften Glückes warst . . . Das mals qualte mich bas Bewußtsein, Deine heiligsten Ansprüche nicht erfüllen zu können" \*).

Man konnte in Frankfurt wohl nicht umhin zu erstaunen, als er nun auf einmal erklärte, er musse eine Reise unternehmen, deren Zweck sich nicht sagen lasse. Auf näheres Dringen versicherte er, es handle sich barum, burch diese Reise das Gluck, die Ehre, vielleicht das Leben eines Menschen zu retten. Man mußte ihm eine Summe Gelbes vorstrecken. Es gab aufgeregte Scenen und Thränen, aber er reiste noch an demselben Tage ab, ohne sich näher über sein Vorhaben zu erklären\*\*).

Sobalb er wieber in Berlin angekommen mar, fchrieb er an Ulrite (bie er inzwischen noch in Frankfurt gesehen hatte), um ihr fo viel Beruhigung als möglich zu geben. Schreibt er, wurde ich nicht fo geheimnifreich fein, wenn nicht meine beste Erkenntnig mir fagte, bag Berbeimlichung meines Bredes nothwendig fei. Indessen Du und noch ein Mensch (Bilbelmine), ihr follt beibe mehr erfahren, als alle übrigen auf ber Welt, und überhaupt Alles, mas zu verschweigen nicht nothwendig ift. Dabei baue ich aber nicht nur-auf Deine un= verbruchliche Berfdwiegenheit (indem ich will, bag bas Scheinbar-Abenteuerliche meiner Reise burchaus verstedt bleibe, und bie Welt weiter nichts erfahre, als daß ich in Berlin bin und Ge-Schäfte beim Minister Struensee habe, welches zum Theil mahr ift), sondern auch auf Deine feste Zuversicht auf meine Redlich= feit, fo bag felbft bei bem wiberfprechenbften Anschein Dein Glaube an biefelbe nicht mankt . . . Ich suche jest zunächst einen eblen, weisen Freund auf, mit bem ich mich über bie Mittel zu meinem Zwede berathen konne, indem ich mich bagu zu schwach fuhle, ob ich gleich ftark genug war, ben Aweck felbst unwiderruflich

<sup>\*)</sup> S. Bülow S. 112.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite S. 26.

festzustellen. Bärft Du ein Mann gewesen — o Gott, wie innig habe ich bies gewünscht! — Wärst Du ein Mann gewessen — benn eine Frau konnte meine Vertraute nicht werben — so hätte ich biesen Freund nicht so weit zu suchen gebraucht, als jeht". "Ergründe nicht den Zweck meiner Reise", seht er hinzu, "selbst wenn Du es könntest. Denke, daß die Erreichung besselben zum Theil auf der Verheimlichung vor allen, allen Menschen beruht. Für jeht wenigstens. Denn einst mird es mein Stolz und meine Freude sein, ihn mitzutheilen".

Wilhelmine, die Braut, erfuhr ebenso viel wie Ulrike, nicht mehr; dagegen suchte er seinen geliebtesten Freund, Brockes, auf, sand ihn in Vasewalk\*) und eröffnete ihm aufrichtig seine Lage. Der Freund besann sich nicht einen Augenblick, ihn, auf seinen Wunsch, auf der geheimnisvollen Reise zu begleiten. Um Kleist den Berdacht zu ersparen, als sei dieser — Kleist selbst — der eigentliche Zweck des Ausslugs und hätte den Freund nur bewogen, ihm zu solgen, gab Brockes dei seiner Familie der ganzen Reise den Anstrich, als geschehe sie um seinetwillen. Obwohl er selbst nur ein kleines Kapital hatte, wollte er sich von Kleist die Kosten nicht vergüten lassen, und opferte 600 Thasser von seinem Bermögen, um wie Phlades seinem Orest zu folgen \*\*). Die Freunde gingen dann zunächst mit einander nach Berlin zurück, um die nöthigen Vorbereitungen sür ihre Reise zu tressen.

Kleist legte inzwischen ber Schwester von Neuem unversbrüchliche Wahrung des Geheimnisses — auch für das Wenige, das sie ersuhr — an's Herz. Unter dieser Bedingung versprach er ihr, sie jederzeit den Ort wissen zu lassen, an den "die Bahn ihres Zweckes ihn führen werde". Der Braut hatte er dasselbe

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite S. 29, und Bulow S. 146.

Diese Darstellung bes Sachverhalts, wie sie Kleift selbst in einem spätern Brief an die Braut gibt, beweist, daß seine Behauptung in dem 6. Brief an Ulrike (S. 30), Brodes habe "mit ihm denselben Zwed", nur eine absichtliche Fiction war.

versprechen muffen \*). Bunachft wollte er mit Brodes nach Wien; er werbe manches Schone seben, schreibt er, und babei jebesmal mit Wehmuth baran benten, wie vergnügt Ulrite, bie immer Reiselustige, bas alles miterlebt batte, wenn es möglich gewesen mare, fie mitreisen zu laffen. "Aber", tröftet er fle, "wir reisen nicht zu unferm Bergnugen, bas fcmore ich Dir; wie batte ich Dich fo um Deine liebsten Freuden betrugen tonnen?" Er gounte ihr wenigstens bie Freude, bem Bruder bulf = reich zu fein: ba Brodes fein Reisegelb nicht fo fcnell betom: men tonnte, wie es für bie beiben Reisenben nothig mar, fo bat Rleift bie Schwester, ibm 100 Dutaten nach Wien nachauschiden. Bie Alles Geheimnig mar, so auch die Abreffen ber Freunde: Rleift gebachte in Wien als Stubent ber Mathematit unter bem Ramen Rlingfiebt aufzutreten, Brodes als Stubent ber Dekonomie Bernhoff. Bor bem 1. November wollte Beinrich jebenfalls gurud fein und in Frankfurt erscheinen; wurde man ingwischen nach ihm fragen, so sollte es beißen, er sei verreist, etwa in's Erzgebirge.

Ende August machten sich benn auch die pseudonymen Reisenden auf den Weg; aber — man erfährt nicht, warum — statt nach Wien zu gehen, reisten sie sogleich nach Dresden, und von da weiter nach Bayreuth, bis sie sich in Würzburg etwa einen Monat lang still vor Anter legten \*\*). Während dann Brocks,

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrike S. 34 u. Bulow S. 112: hier erfährt man beiläufig, daß Wilhelmine ihm die Fortsehung ihres Aufsates über ihre Hoffnungen von ehelichem Glud nach Wien nachgeschickt hatte.

<sup>\*\*)</sup> Roberstein halt es (in seiner Borrede, S. VI) noch für zweisselhaft, ob die Reise zuerst nach Wien ober gleich nach Bürzburg ging. Er scheint in dem 2. Bürzburger Brief an Bilhelmine (Bülow S. 118) die solgende Stelle übersehen zu haben: "Du weißt noch nicht alles, was mir in Berlin und in Dresden, in Bayreuth, ja selbst hier in Bürzburg begegnet ist, das Alles wird noch einen langen Brief koften. Damals ärgerte ich mich eben so über die Steine, die mir in den Beg geworfen wurden . . " Hier müßte doch wohl von Bien, wenn die Reisenden auch borthin gekommen waren, wenigstens mit einer Silbe die Rede ge-

ber bem Freund noch mit seinem Gelbe hatte aushelfen muffen, von Burgburg nach Dreeben ging, tehrte Rleift allein und ohne weiteren Umweg in größter Gile nach Berlin gurud: er reifte über Meiningen, Schmalkalben, Gotha, Erfurt, Naumburg, Merfeburg, Halle, Deffau und Botebam in fünf Tagen, Tag und Racht, um noch vor bem 1. November, wie er versprochen hatte, wieder ju Sause ju fein. Aber nach Frankfurt tam er nicht. Er war zwar "feelenheiter", fo bag in Potsbam alle Leute ge= glaubt hatten, er fei fo froh, weil er eine Anstellung erhalten hätte ("bie Thoren!" ruft er in verächtlichem Tone aus); aber nach Frankfurt fürchtete er fich zu geben, "um bas unausstehliche Fragen zu vermeiben", ba es ihm burchaus unmöglich sei, zu antworten. "Du möchtest", schreibt er an Urite, "wohl bie Einzige fein auf biefer Erbe, bei ber ich zweifelhaft fein konnte, ob ich bas Geheimnig nun beenben foll, ober nicht? Zweifelhaft, fagte ich; benn bei jebem Andern bin ich entschieben, nie wirb es aus meiner Seele fommen. Inbeffen bie Erklarung ware fehr weitläufig, auch bin ich noch nicht gang entschieben . . . Lag mich nur machen. Wir werben uns schon einft verfteben. Für jest und immer bleibe verschwiegen über Alles".

Was war es benn nun, bas er allen ben Seinigen, bas er auch ber Schwester und ber Braut mit so ängsticher Bersschlossenheit verbarg? Ein ihm gegebener Zweck konnte es nicht sein, nur an einen selbständig gesetzen und verfolgten läßt sich benken und nur an ein Vorhaben, das sich geradezu auf das

wesen sein; während es andererseits, bei den elenden Berkehrsmitteln jener Tage, gewiß unglaublich ift, daß in der verhältnismäßig kurzen Reisezeit (am 26. August schreibt Kleist noch aus Berlin, am 16. Sept. schon aus Würzburg) mit dem Aufenthalt in Dresden und in Bayreuth sich auch noch ein Abstecher nach Wien hätte verbinden lassen. Es kommt hinzu, daß nach den Notizen bei Bülow S. 112 und Briefe an Ulrike S. 36 sowohl die 100 Dukaten der Schwester wie der Brief der Braut die Reisenden nicht in Wien sanden, sondern nach anderen Bestimmungsvorten nachgeschickt werden mußten.

Beil feiner Seele, auf feine innerften Beburfniffe bezog. hatte ihn benn "unwiderruflich aus ben Armen" ber Braut getrieben? Er "fühlte fich ihrer nicht würdig", und es "qualte ihn bas Bewußtfein, ihre beiligften Anspruche nicht erfüllen ju tonnen". Darum mußte er fort; und er mußte offenbar felbft noch nicht, wohin; nur bas wußte er, bag "bas Glück, bie Ehre, vielleicht bas Leben eines Menschen" burch biese Reise gerettet werben follte. Bathetisch schreibt er an Ulrife: "Elisabeth ehrte bie 3wede Bofa's, auch ohne sie zu kennen. Die meinigen find wenigstens gewiß ber Berehrung jebes ebeln Menfchen "Es liegt ein fehr ernfter 3med jum Grunbe, ber uns mahricheinlich nicht eber ein gang ungeftortes Bergnugen genießen laffen wird, als bis er erreicht ift". "Unterlaffe", fest er fpater hingu, "alle Anwendungen, Folgerungen und Combinationen; fie-muffen falfch fein, weil Du mich nicht gang verstehen kannst". Und als er sich nun, nach beenbigter Reise, in Berlin wiederfindet, fühlt er fich "fo froh, o ich bin es nie in meinem Leben berglich gewesen, ich tonnte es nicht; jest erft, öffnet fich mir etwas, bas mich aus ber Zufunft anlächelt, wie Erbenglud". "Mir, mein ebles Mabchen", ruft er Ul= riten gu, "haft Du mit Deiner Unterftutung bas Leben gerettet - Du verftehft bas wohl nicht? Lag bas gut sein. Dir habe ich, nach Brodes, von meiner jetigen innern Rube und Frohlichkeit bas meifte zu banken, und ich werbe bas ewig nicht ver-Run wird es mir Dube toften; zu erbenten, geffen . . . was mir wohl auf ber gangen Erbe zu meiner Zufriebenheit fehlen konne. Das wird mir wohl thun nach einem Leiden von 24 Jahren".

Ein inneres Glück also war ihm ohne Zweifel widersfahren; es kann sich nur fragen, was? Bon den gewöhnlichen Dingen dieser Welt reizte ihn nichts; sein Herz war nicht mehr sein; was ihm bisher das Höchste gedäucht hatte, Wissenschaft und Bildung, das konnte er unmöglich auf einer improvisirten Reise sinden: es konnte nur ein neuer Sehalt seines Busens

sein. Und wenn man sorglich erwägt, was er schon in jenen citirten Stellen, und was er noch späterhin andeutet; wenn man sich seine ganze wunderliche Art vergegenwärtigt, wie er in plöslichen Sprüngen auf seine Ziele zueilt, während er sie den Augen der Menschen zu verdeden und sich selbst ihren Fragen zu entziehen sucht; wenn man die nächsten innern Folgen in's Auge faßt, die aus jener Reise für sein Bewußtsein und für seine Pläne entspringen; und wenn man endlich einen Schritt weiter thut und aus den neuen Wirren, die sortan von der neuen Gährung zeugen, die endliche Frucht seiner geheimen Kämpse, nämslich seine dichterische Lausbahn, verstohlen sich lostingen sieht: so muß man zu der Ueberzeugung kommen, daß er auf dieser Reise in Wahrheit nur sich selbst, d. h. seinen Dichterberuf und nichts Anderes suchte.

Auf ben ersten Anblick zwar wird biefe Hypothese etwas fettsam erscheinen. Man kann schwerlich umbin, zu fragen, wie es möglich war, einen fo gang innerlichen Schat auf einer folchen Reife heben zu wollen? Aber burch bas gange Leben Kleift's zieht fich ein wunderlicher, leibenschaftlicher Bang, innere Entscheibungen burch eine wilbe Improvisation gu erzwingen; ein Bang, ber mit feinem icheuen Wefen wie mit feinem promethei= fchen Trop, mit feinem Durft nach ichaffenber Ginfamteit, wie mit feiner gangen verzehrenden Ungeduld in unverteunbarer Berührung fieht. In einem gewiffen Sinne war es berfelbe Sang, ber bei Bertmeistern ber Phantafie fich nicht felten findet, ben auch Gothe hatte, nur in Gothe'fchem Dag, und ben biefer feinen "realistischen Tid" nannte : einen Tid, burch ben er "seine Eriftenz, feine Sandlungen, feine Schriften ben Menichen aus ben Augen zu ruden behaglich fanb", ber ihn autrieb, fich leicht= finniger gu betragen ale er war, und fich gleichfam "zwifchen fich felbft und zwischen seine eigene Erscheinung zu ftellen" \*). Bei Rleift aber nahm jener Sang die absonberlichsten Dimen-

<sup>\*)</sup> Bgl. Gbthe's und Schiller's Briefwechfel, 2. Ausg., 1, 182.

fionen an. Als ihm im Jahr 1801 in Berlin "ber innere Zustand ber Ungewißheit fürrträglich warb", erinnerte er fich gulest an eine Anetbote aus bem Alterthum und beschloß, nicht aus bem Bimmer zu geben, bis er über einen Lebensplan entschieden ware; acht Tage vergingen so — am Ende freilich mußte er boch bas Zimmer ohne Entschluß verlassen \*). Wenige Wochen fpater greift er vollende zu einem Rabitalmittel: weil er fein inneres Biel verloren und ein neues noch nicht gefunden bat, beschließt er in seiner Angst, auf Reisen ju geben, und macht sich auf nach Baris, weil "bie Bewegung auf ber Reife ibm auträglicher sein wird als dieses Brüten auf einem Flede" \*\*). Als er banu endlich, in ber Schweig, fich feiner Muse entschloffen an bie Bruft wirft, vergrabt er fich in ber einfamften Ginfamteit auf bem Thuner See, um bort feine Schöpferkraft an ben "Schroffenfteinern" ju bewähren. Je mehr er mit fich zu ichaffen hatte, besto jaber trieb es ihn aus bem Angesicht ber Menschen; ihre Anspruche angftigten ibn, ihre Geberben ichienen ibn beständig nach feinen Leiftungen zu fragen, und er glaubte nur amifchen einsamen Banben ober unter wilbfremben Erscheinungen gang er felbft zu fein. Es tam bei ibm eine, wie er felbft fagt, "unerflärliche Berlegenheit" hinzu, die er unüberwindlich fand, weil fie mahrscheinlich eine gang physische Ursache habe. Rur mit ber größten Mühe konnte er fie fo verstecken, daß fie nicht auffiel; er klagte bitter, wie schmerzhaft es fei, "sich nie zeigen zu tonnen, wie man wohl mochte, nie frei handeln zu konnen und felbft bas Große verfaumen zu muffen, weil man voraus empfindet, baß man nicht Stand halten wird, indem man von jedem außern Einbrud abhängt, und bas albernfte Madden ober ber elenbefte Schuft von elegant une burch bie mattefte persiflage vernich: ten fann" \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 46.

<sup>\*\*)</sup> Billow S. 158.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Briefe an Ufrite G. 49, 63.

So verstehen wir das Gefühl, das ihn, da die Muse sich ankundigte und ihr wachsendes Drängen sich nicht länger durch Kant'sche Bhilosophie und mathematische Lehrsäte beschwichtigen ließ, aus Berlin nach Franksurt und von dort aus den Armen seiner Braut trieb, um ihn zu ruhiger Selbstprüsung auf einssamer Fahrt hinauszuscheuchen. An der Seite des Ihrisch gestimmten und von dem edelsten Zartgefühl erfüllten Freundes brauchte er nicht zu sürchten, daß er der nöthigen Einsamkeit entbehren würde; während es ihm ein Bedürsniß war, wenigstens ein en Vertrauten seiner Wünsche und den Schutz und Trost eines so zuverlässigen Gesährten zu haben.

Nichts aber ift ertlärlicher, als bag er fich ben Seinigen nicht zu entbeden vermochte. In feinem Gefchlecht war es zwar weber eine Raritat noch eine Schande, ein Poet zu fein; nennt boch bas preußische Spruchwort, welches bie vornehmften Familien ber alten Provinzen mit Eigenschaftswörtern bezeichnet, "Alle Rleift's Dichter", und auf bem Rirchhofe in ber Gubener Borftadt ftand bas breiedige Denkmal, bas bie Freimaurer feiner Baterstadt bem Sanger bes "Frühlings" Christian Ewalb Bar boch biefer liebensmurbige von Rleift gefett batten. Borfahr in hundert Dingen Beinrich's Ebenbilb gewesen und follte es ferner fein: gefeffelt gleich ihm burch feinen Abel und burch seine Armuth, wie burch ben Drud einer nüchtern bentenben Familie, gleich ihm erft fpat (und wie burch Zufall) zum Poeten geworben, ungludlich im Rriegerstand, wenig begabt fich nach außen geltenb zu machen, und in Zuruckfetung und Rrantbeit vereinfamt, zuweilen verbittert, oft voll Melancholie; von abnlicher Sehnfucht nach Ratur, Liebe, weiter Banberfchaft, von abnlicher Innigfeit bes Gemuthe und Ernft und Bedachtigfeit beim poetifchen Arbeiten; nur bag er nicht Beinrich's überfliegenben Ghr= geig und finftere Leibenschaftlichkeit ber Seele hatte, sonbern von harmlofer Bescheibenheit und eine elegische, nicht eine tragifche Wie wenig läßt fich fagen, welchen beimlichen Gin= Natur war. fluß biefes Ahnenbild auf bie junge Seele unferes Rleift gehabt

haben mag! Aber so sehr es ihn im Stillen auch ermuthigen mochte, vor seine Familie konnte er doch mit seinen Träumen nicht treten. Wie lange war es denn her, daß er wider den Billen der Seinigen den Soldatenstand verlassen hatte, um sich den Wissenschaft er zu verschwören? Roch fühlte er sich im Bann ihrer ehrwürdigen Größe, und wo sand er die Sicherheit, daß die Musen ihn nicht im Stiche lassen würden? Er hatte kaum erst einige undeholsene Formeln in ihrem Dienste gestammelt. Der erwachende Schwung seiner Phantasse konnte ihm nicht Sewähr leisten, daß seine Hand auch dazu berusen sei, ihr die Feder zu sühren; — und wir können auf zeber Seite seiner Briefe lesen, wie ihm nur Eines von Beiden möglich war, entweder die volle Unsterblichkeit oder ein verborgenes Schollendasein für sich zu fordern.

So konnte er benn auch vor seinen Frankfurtern als Dichter nur mit fertigen, nur mit großen Werten erfcheinen; alles Andere ware ihm unmöglich gewesen. Noch fast brei Jahre fpater, ale feine "Schroffenfteiner" icon gebruct, b. b. ohne seinen Ramen gebruckt, und von ber Kritik gepriefen find, als er ichon von Bieland feurige Dithpramben über feinen "Robert Buiscard" vernommen hat und felbft von ftolgen Doffnungen voll ist, noch ba kann er sich nur Ulriken verrathen, und er schärft ihr ein: "Wer ber neue Dichter fei, barf Riemanb als etwa meine allernächsten Berwandten erfahren, und unter biefen auch nur bie verfcmiegenen" \*). Mle er bann wieber verzweifelt, feine kunftlerischen Ibeale zu erreichen, ift er entschlofs fen, nie zu ben Seinigen gurudzutehren: "O niemals! Rebe mir nicht zu. Wenn Du es thuft, so tennst Du bas gefährliche Ding nicht, bas man Shrgeis nennt. 3ch tann jest barüber lachen, wenn ich mir einen Pratenbenten mit Unspruchen unter einem Saufen von Menfchen bente, die fein Geburterecht gur Krone nicht anerkennen; aber bie Folgen für ein empfindliches

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 85. Bilbrandt, D. v. Rleift.

Semuth, fle find, ich fcwore es Dir, nicht zu berechnen. Mich entseht die Borftellung". Bie sollte er jest mit jemen ersten verwegenen hoffnungen vor seinen Bormund, vor seine Braut treten, der ihn ja eben das Gefühl seiner Unwürdigkeit aus ben Urmen geriffen hatte?

Berfett man fich grundlich in bie Seele biefes Sunglings, ber keinen innern Conflict anbere als burd jabe Bewaltfamkeit au schlichten verstand und von ber leifen und leichten Art ber Lebensvirtuofen, die Dinge biefer Welt zu behandeln, auch nicht bas Minbeste erhalten batte: so begreift man gang, wie ber poetische Trieb bei ihm in biefer geheimnifvollen, abenteuerlichen Manier gum Durchbruch tam. Er batte ferner, auch wenn er gewollt, nicht einmal gewußt, wie er fich ben Frankfurtern, bie ohnehin — auch Ulrike und bie Braut — nur ein halbes Berftaubnift für ihn hatten, in biefer innerlichften aller Bebraneniffe enthullen follte : feine Berfchloffenheit bing ju febr mit feinen entscheibenbften Empfindungen gufammen. nicht möglich, Dir Alles mitzutheilen", febreibt er einige Monate fpater an Ulrite, "und wenn es auch tein weiteres Sinbernif gabe, ale biefes, bag es uns an einem Mittel zur Mittheilung fehlt. Gelbst bas einzige, bas wir befiben, bie Sprache taugt nicht bazu, fie kann bie Seele nicht malen, und was fie uns gibt, find nur zerriffene Bruchftude. Daber habe ich jebesmal eine Empfindung, wie ein Grauen, wenn ich Jemandem mein Innerstes aufbeden foll; nicht eben weil es sich vor ber Bloke scheut, aber weil ich ihm nicht Alles zeigen tann, nicht tann, und baber fürchten muß, aus ben Bruchkuden falfc verstanden zu werben" \*\*).

Indessen noch immer hätte man wenig Recht, jene meine Bermuthung zur Ueberzeugung zu erheben, wenn nicht der verschwiegene Kleift sich doch in mancherlei Andentungen verriethe.

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 91.

<sup>\*\*)</sup> Briefe an Ulrite G. 45.

Raum von ber Reise gurudgefehrt, fcreibt er an Urite: "36 fühle mich mehr als jemals abgeneigt, ein Amt zu nehmen. Bor meiner Reise war bas anbers - jest hat fich bie Sphare für meinen Beist und für mein Herz ganz unendlich erweitert bas mußt Du mir glauben, liebes Madden". Um biefelbe Beit fcreibt er an Wilhelmine : "Bemube Dich nur, alle Boturtheile zu bekampfen. Ich bin fest entschlossen, ben gangen Abel von mir abzuwerfen. Biele Manner haben geringfügig angefangen und toniglich ihre Laufbahn beichloffen. Shatefpeare war ein Pferbejunge und ist die Bewunderung der Nachwelt. Wenn Dir auch die eine Art ber Ehre entgeht, wird Dir boch vielleicht einft eine andere zu Theil, die bober ift. Warte gehn Jahre und Du wirft mich nicht ohne Stols umarmen" \*). Schon kundigt fich auch bie volle Entfeffelung bes Chrgeizes an, ber Alles ober Richts will: "und wenn ich", fchreibt er in demfelben Brief an Wilhelmine, "auf biefer Erbe nirgend einen Blat finben follte, finbe ich vielleicht auf einem anbern Sterne einen um fo befferen"; ein frevelhaftes, fein Schickfal weiffagenbes Bort, bas er, gang in bemfelben Ausbruck, gegen Ulriken wieberbolt \*\*). Bunachst freilich ift er noch ber selig hoffenbe Mann. An feinem Geburtstage, ben er in Burgburg erlebt, erinnert er fich jener fcmerglichen Stunde, die ihn aus Wilhelminens Armen icheuchte, und befreit jauchet nun feine Seele auf: "Damale qualte mich bas Bewußtsein, Deine heiligften Ansprüche nicht erfüllen zu konnen, und jest, jest - - boch ftill! . . . Jest werbe auch ich Dir mittheilen, was ich mir von bem Glude meiner tunftigen Che verspreche. Chemals burfte ich bas nicht, aber jett - o, Gott! wie froh macht mich bas! -

<sup>\*)</sup> Bulow S. 129; Briefe an Ulrite S. 39. In einer Rachsschrift zu bem voraufgehenden Brief an Ulrite (S. 38) heißt es: "Sollte Tante gern in mein Bureau wollen, wegen der Wasche, so sorge doch auf eine gute Art dafür, daß der obere Theil, worin die Schreis bereien, gar nicht geöffnet werde".

<sup>\*\*)</sup> Billow S. 126; Briefe an Ulrite S. 43.

werbe ich die Gattin beschreiben, die mich glücklich machen kann. — Das ist die große Idee, die ich für Dich im Sinne habe. Das Unternehmen ist groß, aber der Zweck auch. Ich werbe jede Stunde, die mir meine künftigen Tage übrig lassen, nur diesem Geschäfte widmen. Das wird meinem Leben neuen Reiz geben, und uns beide schneller durch die Prüfungszett sühren, die uns bevorsteht. In fünf Jahren, hosse ich, wird das Werk sertigkeim"). Man kann schwerlich umbin, dei diesen sellssammen Andeutungen an ein poetisches Borhaben zu denken; und wie später sein "Robert Guiscard" nach seinen eigenen Worten "der Welt Ulrikens Liebe zu ihm erklären sollte"), so schweitim damals ein dichterischer Entwurf gekommen zu sein, dessen schwersichen und zu verklären.

Doch auch bas ift es nicht allein. Sein ganzes Befen ift feit biefer Reife verwandelt, und am unverkennbarften fein Stol. Babrenb er gleich nach ber Ankunft in Burgburg noch bas Rapitel von ber "Pflicht" in ber Manier bes Frankfurter Studenten, in einer trodenen Predigt an Wilhelminen erörtert, verfichert er ihr brei Wochen spater, bag "Liebe und Bilbung" Mes sei, was er begehre — ein Wahlspruch, ber nun für bie nächste Zeit gleichsam bas Motto seiner Briefe wirb - und feine Berioden burchweht auf einmal Schiller'iche Rhetorit und ein absichtsvoller Trieb, in poetischen Gleichniffen zu reben. Er beginnt sofort, jenes poetische Ibeal einer Gattin zu befcreiben; und um Wilhelminen zu verfichern, bag biefes Ibeal nicht bie Birklichleit überfliegen, sonbern ihrem Bilbe und ihrem Bund treu bleiben foll, fcreibt er in einer Jagb von Bilbern weiter: "Ich werbe von ber Lilie nicht verlangen, baß fie in bie Bohe ichiege, wie bie Ceber, und ber Taube tein Biel steden, wie bem Abler. Ich werbe aus ber Leinwand tein

İ

<sup>\*)</sup> Bülow S. 113.

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrite S. 78.

Bilb hauen, und auf den Marmor nicht malen. Ich tenne bie Masse, die ich vor mir habe, und weiß, wozu sie taugt. Es ist ein Erz mit gediegenem Golde, und mir bleibt nichts übrig, als das Metall von dem Gestein zu scheiden. Glanz und Geswicht und Unverletzbarkeit in der Feuerprobe hat es von der Ratur erhalten, die Sonne der Liebe wird ihr Schimmer und Glanz geben, und ich habe nach der metallurischen Scheidung nichts weiter zu thun, als mich zu wärmen an den Strahlen, die seine Spiegelsläche auf mich zurückwirft".

"Ich felbst fühle", fahrt er fort, "wie matt biefe Bilberfrache gegen ben Ginn ift, ber mich belebt. - D, wenn ich Dir nur einen Strahl von bem Feuer mittheilen konnte; bas in mir flammt! Wenn Du es abnen tonnteft, wie ber Gebante, aus Dir einft ein volltommenes Befen zu bilben, jebe Rraft in mir erwarmt, jede Fähigkeit in mir bewegt, jede Rraft in mir in Leben und Thätigkeit fest! - Du wirft es mir taum glauben; aber ich febe oft Stundenlang aus bem Fenfter und gebe in gehn Rirchen, und besehe biefe Stabt von allen Seiten, und sehe boch nichts, als ein einziges Bilb - Dich, und zu Deinen Fugen zwei Rinber und auf bem Schoofe ein brittes: und bore, wie Du bem Kleinsten sprechen, bem Mittleten fühlen, bem Größten benten lehrft, und wie Du ben Gigen: finn bes Ginen ju Stanbhaftigkeit, ben Trop bes Anbern ju Freimuthigkeit, die Schuchternheit bes Dritten gu Bescheibenheit, und die Neugierde Aller zu Bigbegierbe umzubilben weißt \*), febe, wie Du ohne viel zu hanbeln, burch Beispiele Gutes lehrft,

<sup>\*)</sup> Man wirb hier bie leife Reminiscenz aus Berther's Leiben (f. Göthe's Berte, XIV, 34) bemerken; weit mehr aber weiterhin bas Studium der Schiller'schen Prosa. Bie er damals auch die Schiller'sche Poesie fitubirte, ersehen wir aus folgender Stelle in dem 6. Brief an Ulrike (S. 31), den er kurz vor der Abreise nach Bürzburg schried: "Die Gräfin Eicktädt, Brockes' Berwandte) wird Dir den Balenstein bei ihrer Durchreise durch Frankfurt überliefern. Du kannst das Buch als ein Geschenk von mir betrachten, denn sein Inhalt nuß nicht

und wie Du ihnen in Deinem eigenen Bilbe zeigst, was Tugenb ift, und wie liebenswürdig fie ift. — 3ft es ein Bunber, wenn ich für biese Empfindungen die Sprache nicht finden kann"?

Auch hier springt nun wieber sofort ber Babagog in ihm berbor; aber nicht ber trodene, ftirnrungelnbe von ehemale, fonbern bem bie Seele in poetischem Bathos aufwallt. Gebanken, ruft er aus, wie einen biamantenen Schilb um Deine Bruft: 3ch bin ju einer Mutter geboren! Jeber andere Bebante, jeber andere Bunfch fabre jurud vor biefem undurchbringlichen Barnisch. Bas tonnte Dir fonft bie Erbe für ein Riel bieten, bas nicht verachtungswürdig mare? Sie hat nichts, was Dir einen Werth geben tann, wenn es nicht bie Bilbung ebler Menfchen ift. Dabin richte Dein heiligftes Beftreben! Das ift bas Einzige, was Dir bie Erbe einst verbanken kann! Gebe nicht von ihr, wenn fie fich fchamen mußte, Dich nuplos burch ein Menschenalter getragen zu haben. Berachte alle bie niebern 3mede bes Lebens. Diefer einzige wird Dich über alle erheben. In ihm wirft Du Dein mahres Glud finden, alle ans bern konnen Dich nur auf Augenblide vergnügen. Er wirb Dir Achtung por Dir felbit einfloken, alles Unbere tann nur Deine Eitelkeit kiteln, und wenn Du einft an feinem Biele ftehst, wirst Du mit Selbstzufriedenheit auf Deine Jugend gurudbliden, und nicht wie taufend andere ungludliche Gefcopfe Deines Geschlechts die verfaumte Bestimmung und bas verfaumte Glud in bittern Stunden ber Ginfamteit beweinen.

"Ich will nicht, baß Du aufhörest Dich zu puten ober in frobe Gesellschaften zu gehen, ober zu tanzen; aber ich möchte Deiner Seele ben Gebanken recht aneignen, baß es höhere Freuben gibt, als bie uns aus bem Spiegel, ober aus bem Tanz=



gelefen, sondern gelernt werden". "Ich bin begierig, sest er hinzu, ob Ballenstein ben Carlos bei Dir verbrungen wird. Ich bin unents schieden".

faale entgegen lächeln. Das Gefühl, im Innern fobn zu fete, und bas Bilb, bas uns ber Spiegel bes Bewuttfeins in ben Stunden der Einfamkeit zurückwirft, sind Genüffe, die allein unfere heiße Sehusucht nach Glück ftillen können.

"Dieser Gebanke möge Dich "auf allen Deinen Schritten begleiten, vor den Spiegel, in die Gesellschaft, in den Tanzsaal. Bringe der Mode oder vielmehr dem Geschmade die Neinen Opfer, die er nicht ganz mit Unrecht von jungen Mädchen fordert, arbeite an Deinem Bute, frage den Spiegel, od Dir die Arbeit gelungen ist — aber eile mit dem Allen und tehre so schnell als möglich zu Deinem höchsten Zwede zurück. Besuche den Tanzsaal, — aber sei froh, wenn Du von einem Vergnügen zurücklehrest, wobei nur die Füße ihre Rechnung fanden; das herz aber und der Verstand den Pulsschlag ihres Lebens ganz aussetzten, und das Bewußtsein gleichsam ausgelösicht war. Gebe in frohe Gesellschaften, — aber suche Dir immer den Bestern, Edlern heraus, von dem Du etwas lernen kannst — dem das darsst Du in keinem Augenblicke Deines Lebens versäumen".

In nichts aber prägt fich wohl bie innere Krifis, aus ber beraus er fo berebte "Briefe über bie afthetische Erziehung" schreibt, beutlicher und finnvoller ans, als in ber Art, wie während bes Burgburger Aufenthalts ber poetische Raturfinn "Auch mir", fchreibt er feche Bochen fpater in ibm erwacht. aus Berlin an die Braut \*), "find 'es die liebften Stunden, in welchen ich die Ratur frage, was recht ift, und ebel und gut Täglich widme ich zur Erholung ein Stunden und schön. biefen Gefchaften und bente niemals ohne Freude an ben Augenblid in Burgburg, wo ich jum erften Dal auf ben Gebanten tam, auf biefe Art bei ber großen Lehrmeisterin Ratur in bie Schule ju geben". Bas biefe Borte fagen wollen, feben wir am beften aus bem Burgburger Geburtstagsbrief, ber Bilbelminen bie Stadt, ben Flug und bie Berge, und mit ber

<sup>\*)</sup> Billow S. 132.

Ratur gugleich, in ber eigenthamlichften Berflechtung, feine Stimmungen fcilbert \*).

"36 finde jest", foreibt er am 11. Detober, \_bie Be= gend um die Stadt weit angenehmer, als ich fie bei meineme Einzuge fand; ich mochte faft fagen, bag ich fie fcon finbe und ich weiß nicht, ob fich bie Gegend verandert bat, ober bas Berg, bas ihren Ginbrud empfing. Wenn ich jest auf ber ftei= nernen Mainbrude ftebe, bie bas Citabell von ber Stabt trennt, und ben gleitenben Strom betrachte, ber burch Berge und Muen in taufend Krummungen bervorftromt und unter meinen Rufen wegfließt, ift es mir, als ob ich über einem Leben erhaben ftanbe. Ich ftebe baber gern am Abende auf biefem Gewölbe und laffe ben Bafferstrom und ben Luftstrom mir entgegen= raufchen. Ober ich tehre mich um, und verfolge ben Lauf bes Muffes, bis er fich in bie Berge verliert, und verliere mich felbft babei in ftillen Betrachtungen. - Gelbft von bem Berge aus, von bem ich Burgburg querft erblidte, gefällt es mir jest, und ich mochte fast fagen, bag es von biefer Seite am iconften fei; Ich fab es letthin von biefem Berge nicht ohne inniges Bergnügen. Die Höhe fentt fich allmälig herab und in ber Tiefe liegt bie Stabt. Bon beiben Seiten binter ihr gieben in balben Rreifen Bergtetten fich beran, und nabern fich freundlich. als wollten fie fich bie Sande geben, wie ein paar alte Freunde nach einer lange verfloffenen Beleibigung . . . . . Main tritt awischen fie, wie die bittere Erinnerung, und fie manten, und feiner magt es, querft binüber qu fcbreiten, und beibe folgen langfam bem icheibenben Strom, wehmutbige Blide über bie Scheibewand wechselnb. -

<sup>\*)</sup> Bor biesem Brief vom 10. und 11. October schrieb er einen noch längeren, uns verloren gegangenen, wie man (Bulow S. 116) aus folgenben Borten ersieht: "Ich will aus biesem Briefe kein Buch machen, wie aus bem vorigen, und Dir baher nur kurz noch Einiges mittheilen". Auf ben verhältnißmäßig kurzen Brief vom 11. September kann sich biese Stelle nicht beziehen; man vergl. auch Bulow S. 118 und 131.

In der Tiefe, fage ich, liegt bie Stadt, wie in ber Mitte eines Amphitheaters! Die Terraffen ber umfdliegenben Berge bienen ftatt Logen, Wefen aller Art blidten als Bufchauer voll Freude berab und fangen und sprachen Beifall, oben in ber Loge bes himmels ftanb Gott. Und aus bem Gewolbe bet großen Schaufvielhaufes fant ber Kronleuchter ber Sonne herab, und verstectte fich binter bie Erbe - benn es follte ein Rachtaufgeführt werben. Ein blauer Schleier umbulte Die gange Gegend, und es war, ale mare ber agurne himmel felbft berniebergefunten auf bie Erbe, Die Bäufer in ber Tiefe lagen in bunklen Maffen ba, wie bas Behaufe einer Schnede. Doch empor in die Rachtluft ragten die Spipen ber Thurme, wie die Kublborner eines Insettes, und bas Rlingeln ber Gloden flang wie der heisere Ruf des heimchens; hinten ftarb bie Sonne, bodroth glübend vor Entzuden, wie ein Belb, und bas blaffe Robiakal-Licht umschimmerte sie, wie eine Glorie bas blaffe Ant= lik eines Beiligen".

ı

ı

١

ı

ı

Ì

Ì

Man kann nicht leicht wunderlichere Bemühungen feben, ben erwachten bichterischen Trieb an ber Natur Much bier haben wir wieber ben achten Rleift : ihn treibt es, in feiner bebachtigen, gewiffenhaften Art, fich bie Reize ber Ratur burch mühfelige Erercitien zu unterwerfen. "Borgeftern. ergablt er weiter, ging ich aus, einen andern Berg von ber Rordfeite zu erfteigen. Es war ein Beinberg, und ein enger Bfab führte burch gefegnete Rebenftangen auf feinen Gipfel. 3ch hatte nicht geglaubt, daß ber Berg fo boch fei - und er war es vielleicht auch nicht, aber fie hatten aus ben Weinbergen alle Steine rechts und links in diefen Weg geworfen, bas Erfteigen zu erschweren, - - gerabe, wie bas Schidfal ober bie Menfchen mir auf bem Wege jum Biele, bas ich nun bod erreicht babe. Ich lachte über biefe auffallenbe Aebnlichkeit. -Du weißt noch nicht alles, was mir in Berlin und in Dresben, in Baireuth, ja felbst bier in Burgburg begegnet ift, bas Alles. wird noch einen langen, Brief toften. Damale ärgerte ich mich eben fo Aber bie Steine, bie mir in ben Weg geworfen wurben; Def mich aber nicht ftoren, bergof zwar beife Schweiftropfen, aber erreichte boch, wie vorgestern, bas Biel. Das Erfteigen ber Berge, wie ber Weg jur Tugenb, ift besonbere wegen ber Aussicht, die man eben vor fich hat, beschwerlich. Drei Schritt weit sieht man, weiter nicht, und nichts als bie Stufen, Die erftiegen werben muffen, und taum ift ein Stein überfcritten, gleich ift ein anberer ba, und jeber Schritt fomerzt boppelt, und die gange Dubfeligfeit wird gleichsam wiedergekant; - aber man muß an bie Aussicht benten, wenn man ben Gipfel erftiegen hat. D, wie herrlich mar ber Anblid bes Mainthales von biefer Bobe! Bugel und Thaler, und Waffer und Stabte und Dörfer, alles burcheinanber wie ein gewirkter Fußteppich! Der Main manbte fich balb rechts, balb links, und tuffie balb ben einen, balb ben anbern Rebenhügel, und manbelte zwifchen feinen beiben Ufern, die ihm gleich theuer schienen, wie ein Rind zwischen Bater und Mutter. Der Felsen mit ber Citabelle fab ernft auf die Stadt berab, und bewachte fie, wie ein Riefe fein Rieinob, und an ben Augenwerten herum folich ein Beg, wie ein Spion, und frummte fich in jebe Baftion, als ob er recognosciren wollte, magte aber nicht, in bie Stadt zu geben, fonbern verlor fich in bie Berge.

"Aber keine Erscheinung in der Natur kann eine so wehmüthige Freude abgewinnen, als ein Sewitter am Morgen, besonders wenn es ausgedonnert hat. Wir hatten hier vor einigen Tagen dies Schauspiel. — D, es war eine prächtige Scene! Im Besten stand das nächtliche Sewitter und wüthete wie ein Thraum, und von Osten her stieg die Sonne herauf, ruhig und schweigend, wie ein Heid. Und seine Blitze warf ihm das Ungewitter zischend zu und schalt ihn laut mit der Stimme des Donners; — er aber schwieg, der göttliche Stern, und stieg herauf, und blickte mit Hoheit herab auf den unrusbigen Nebel unter seinen Füßen, und sah sich tröstend um nach den andern Sonnen, die ihn umgaben, als ob er seine Fremde

beruhigen wollte. — Und einen letten fürchterlichen Donnersschlag schleuberte ihm bas Ungewitter entgegen, als ob es seinen ganzen Borrath von Galle und Geifer in einen Funken aussspeien wollte; — aber die Sonne wankte nicht in ihrer Bahn, und nahte sich unerschrocken, und bestieg den Thron des Himmels — — und blaß, wie vor Schreck, entfärdte sich die Nacht des Gewölkes, und zerstob wie ein dunner Rauch, und sank unter den Horizont, wenige schwache Flüche murmelnd. — —

"Aber welch' ein Tag folgte biesem Morgen! Laue Luftzüge wehten mich an, leise flüsterte bas Laub, große Tropfen sielen mit langen Pausen von den Blumen, ein mattes Licht lag ausgegossen über die Gegend, und die ganze Natur schien ermattet nach dieser großen Anstrengung, wie ein Held nach der Arbeit des Kampses".

Man fieht, ein neues, ungefanntes Leben bat bem Ban= berer bie Seele erfüllt. Raftlos sucht er es — er, ber bisher im Dienst ber Wissenschaften allzu nüchtern bahinlebte — in Rhythmen und Bilbern auszusprechen. Bon ben verborgenen kunstlerischen Versuchen jener Tage wissen wir freilich nichts mehr; er bat fie fpater, in einer verzweifesten Stunde, alle vernichtet. Nur ein Gebicht an Wilhelmine ift uns erhalten, das man nicht wohl anders als in diese Beriode verweisen tann \*); benn es verrath gang benfelben Charafter, wie jene Burgburger Naturphantaften : ein mubfames und unfreies Haschen nach Bilbern, so bag zulett bas Bange nichts als ein einziges großes Gleichnig zu fein fcheint, und ein unruhiges Grübeln ber Phantafie, bas noch bie moralifirende Tenbeng bes jungen Gelehrten mit ben neuen Anschauungen und Formen bes Boeten verbinbet.

<sup>\*)</sup> Das Gebicht wurde zuerst 1830 in einem Musenalmanach abgebruckt und von Billow in seinen Anhang (S. 249) aufgenommen. Billow weiß nur (S. X), daß Kleift biese Berse "schon fruh für Wilbelmine gedichtet hatte".

So schließt es die Geschichte bieser Kriss mit einer letzten warmen Beleuchtung ab, und wir sehen wenigstens, wie weit es der Künstler Rleist auf seiner Irrfahrt gebracht hatte, wenn wir uns den Ansang und den Schluß dieser bilderstürzmenben Berse wiederholen:

Richt aus bes Herzens blokem Wunsche keimt Des Glüdes schöne Götterpflanze auf. Der Mensch soll mit der Mühe Pflugschaar sich Des Schickals harten Boden öffnen, soll Des Glüdes Erntetag sich selbst bereiten, Und Thaten in die offnen Furchen streu'n. Er soll des Glüdes heil'gen Tempel sich Richt mit Hermeos Caduceus öffnen, Richt wie ein Rabob seinen trägen Arm Rach der Erfüllung sedes Wunsches streden. Er soll mit Etwas den Genuß erkaufen, Wär's auch mit des Genusses Sehnsucht nur.

Nicht vor den Bogen tritt der hirsch und wendet Die Scheibe seiner Brust dem Pfeile zu. Der Idger muß in Feld und Wald ihn suchen, Wenn er daheim mit Beute kehren will. Er muß mit jedem Halme sich berathen, Ob er des hirsches leichte Schenkel trug, An jedes Baums entreistem Aste prüfen, Ob ihn sein königlich Geweih berührt. Er muß die Spur durch Thal und Berg verfolgen, Sich rastlos durch des Moors Gestrüppe dreh'n, Sich auf des Felsens Stefel schwingen, sich hir tiefer Schlinde Absturz fürzen, Bis, in der Wildnis dust'rer Mitternacht, Er krastlos neben seine Beute sinkt.

. Auch ju ber Liebe schwimmt nicht ftets bas Glud, Wie zu bem Kaufmann nicht ber Indus schwimmt. Sie muß sich ruhig, in bes Lebens Schiff, Des Schickfals wilden Meeren anvertrau'n; Dem Wind bes Zufalls seine Segel öffnen, Es an ber hoffnung Steuerruber lenten,

Und ftürmt es, vor ber Trene Anter geh'n. Sie muß bes Wankelmuthes Sandbank meiben, Geschidt des Mistrauns spihen Fels umgeh'n, Und mit des Schickfals wilden Wogen kampfen, Bis in des Glüdes sich'ren Bort sie läuft.

## Sunftes Rapitel.

## Die Krifts in Berlin. (Winter 18%1.)

Rleift war im Sommer 1800 noch mit fcwer laftenben 3w eifeln, ob er feine Ibeale einem praktifchen Beruf opfern follte, nach Berlin gegangen. Er hatte junachft wenigftens eine unabhängige, lofe Stellung im Departement ber Finangen übernommen. Nebt, ba er von ber Reise gurudgekehrt mar und ber Winter begann, trat ihm die Frage naber, wie er fic barüber enticheiben wolle? Der Minifter Struenfee war, wie früher, bereit, ibm eine befinitive Anstellung ju gewähren \*); aber er follte fich nun nicht langer befinnen burfen. Dies war für ibn, nach feiner bamaligen Stimmung, Entscheibung über Leben und Tob. Er verlangte noch einmal einen Auffchub. "Ich werbe mahrscheinlich", schreibt er im Rovember an Ulrite, "biefe Laufbahn nicht verfolgen; boch mochte ich fie gern mit Ehren verlaffen und mohne baber mabrend biefes Binters ben Seffionen ber technischen Deputation bei. Man wollte mir bies zwar anfänglich nicht gestatten, ohne angestellt zu fein, und

<sup>\*)</sup> Bergl. Briefe an Ulrike S. 40. Bei Bulow G. 226 heißt es (October 1801): "Ich wurde kaum ohne Erniedrigung, nachdem ich zweimal Ehrenstellen ausgeschlagen habe, wieder selbst darum anhalten können"; dies kann sich nur auf den gegenwärtigen und einen frühern Fall beziehen, wahrscheinlich auf Anerbietungen, die man ihm schon im Sommer (1800) gemacht hatte.

ber Minister brockte mir sogar schriftlich, baß, wenn ich mich jeht nicht gleich anstellen ließe, sich in ter Folge für mich wenig Aussichten zeigen würden. Ich antwortete aber, baß ich mich nicht entschließen könnte, mich in ein Fach zu werfen, ohne es genau zu kennen, und bestand barauf, diesen Winter den Sefssonen blos beizuwohnen, ohne darin zu arbeiten. Das ward mir denn endlich, unter der Bedingung, das Gelübbe der Bersschwiegenheit abzulegen, gestattet. Im nächsten Frühjahr werde ich mich bestimmt erklären".

Aber biefe lette Entscheibung tonnte für ihn taum mehr zweifelhaft fein; nur bag er fich eben vor ber Ertlarung fceute. Bir wiffen, in welcher Stimmung er aus Burgburg jurudiam. Seine innerfte Meinung fprach er aus, wenn er (in bemfelben Brief) an bie Schwefter fcrieb: "Go lange bie Metalltugel noch talt ift, fo läßt fie fich wohl hineinfchieben in bas enge Befag, aber fie pagt nicht mehr bafur, wenn man fie alubet - fast fo wie ber Menfc nicht fur bas Gefaf eines Amtes, wenn ein boberes Feuer ibn erwarmt". In feinen Träumen mar fein Leben zu einem lieblichen 3boll geworben ; "es ift mabr", fcreibt er im Rovember an Wilhelmine, "wenn ich mir bas freundliche Thal bente, bas einft unfere Butte um= grengen wird, und mich in biefer Butte und Dich und bie Bif= fenichaften und weiter nichts - bann find mir alle Chrenftellen und alle Reichthumer verächtlich, bann ift es mir, als konute mich nichts gludlich machen als die Erfullung biefes Bunfches, und ale mußte ich unverzüglich an feine Erreichung febreiten". Aber ba er bas eigentliche Geheimnig verbergen mußte, tounte er fich nur halb verftanblich machen. Er fuchte um fo eifriger und angstlicher nach andern Grunden, wie fie gerftreut um ben Rern feiner Abneigung berumlagen. "Ich tann nicht eingreifen in ein Intereffe - fcreibt er an bie Braut - bas ich mit meiner Bernunft nicht prufen barf. Ich foll thun, mas ber Staat von mir verlangt, und boch foll ich nicht untersuchen, ob bas, mas er von mir verlangt, gut ift. Bu feinen unbebeutenben

Ameden foll ich ein bloges Wertgeug fein - ich taun es nicht. Ein eigener 3wed ftebt mir vor Augen, nach ibm murbe ich banbeln muffen, und wenn ber Staat es anbere will, bem Staate nicht gehorchen burfen . . . Ich bin auch wirklich gu ungeschickt, um ein Amt zu führen. Ordnung, Genauigkeit, Bebulb, Unverbroffenheit, find Gigenschaften, Die bei einem Amte unenthebrlich, und mir gang fehlen. 3ch arbeite nur für meine Bilbung gern und ba bin ich unüberwindlich gebulbig und uns Für bie Amtebefolbung Liften an ichreiben und Rechnungen zu führen? - ach! ich wurde eilen, eilen, bag fie fertig wurden, und zu meinen geliebten Biffenschaften gurfice 3ch wurde die Zeit meinem Amte fteblen, um fie meiner Bilbung ju wibmen. - Rein, es geht nicht. an ungeschiett, mir ein Amt au erwerben . . . Aber bas Ente fcheibende \*) ift biefes, bag felbst ein Amt, und ware es eine Ministerstelle, mich nicht glüdlich machen tann. Mich nicht, -benn Eines ift gewiß, ich bin bereinft in meinem Saufe glade lich, ober niemals, nicht auf Ballen, nicht im Opernhause, nicht in Gesellschaften, und wäre es die Gesellschaft von Fürsten, ia ware es die Befellschaft unseres eigenen Königs . . . Ich will von ber Freiheit nicht reben, weil Du mir schon einmal Ginwürfe bagegen gemacht haft, ob Du zwar gleich, wie alle Weiber, bas nicht recht verfteben magft; aber Liebe und Bilbung find awei unerlägliche Bebingungen meines fünftigen Gludes - und was konnte mir in einem Amte bavon zu Theil werben, als bochstens ein targer, sparsamer Theil von Beibem? . . . wurde ich bie Orben und bie Reichthumer, und ben gangen Bettel ber großen Welt verwünschen, wie wurde ich bitterlich weinen, meine Bestimmung so unwiederbringlich verfehlt au haben, wie murbe ich mir mit beißer Gebnfucht trodenes Brob wunfchen, und irbifche Liebe, Bilbung und Freiheit - Rein,

١

1

Ì

1

١

<sup>\*) &</sup>quot;Enticiebenfte" fteht bei Billow, muß aber offenbar berichtige merben.

ich barf kein Amt wählen, weil ich bas ganze Glad, bas es gewähren kann, verachte".

Aehnlich fchreibt er an bie Schwester; mit halber Burnctbaltung und mit halbem Bertrauen. Er reiste öfter nach Botebam binuber, um feine alten Freunde, vor allen Ruble von Lilienstern, einen feiner Bertrauteften, ju befuchen; im Robember hatte er bort bemerkt, bag zwar bie Pringen, besonders ber jungere, fich febr freundlich gegen ihn erwiesen, aber ber Ronig nicht - bas war ihm ein neuer Anlag, fich gegen ben Gebanten amtlicher Unterordnung zu erbittern. "Wenn ber König meiner nicht bebarf", ruft er aus, "fo bebarf ich feiner noch weit weniger. Denn mir mochte es nicht schwer werben, einen andern Ronig ju finden, ihm aber, fich andere Unterthanen aufgufuchen". "Am hofe theilt man bie Menfchen ein, wie ebemals bie Chemiter bie Metalle, nämlich in folde, bie fich behnen und ftreden laffen, und in folde, bie bies nicht thun. - Die erften werben bann fleißig mit bem hammer ber Billfur ge= Nopft, die andern aber, wie die Halbmetalle, als unbrauchbar Ja, wenn man ben warmen Rorper unter bie verworfen . . . talten wirft, fo tublen fie ibn ab, - und barum ift es wohl recht gut, wenn man fern von ben Menichen bleibt". Dan fieht an den Gleichniffen, Rleift hatte fich bamals wirklich ein wenig ber Chemie und Phpfit ergeben; auch fonft erkennt man, bağ er fich Mühe gab, fich mit ben prattifchen Dingen zu be-Aber es wollte nicht geben; Alles zeigte ihm gu febr bie fdmarze Seite. "Als ber Minister", erzählt er Ulriten, "mit mir von bem Effect einer Mafchine fprach, fo berftanb ich gang natürlich barunter ben mathematischen. wie erstaunte ich, als sich ber Minister beutlicher erklärte, er verstehe unter bem Effect ber Maschine nichts anbers, als bas Gelb, bas fie einbringt. — Uebrigens ift, so viel ich einfebe, bas gange preußische Commergspftem febr militarisch, - und ich zweifle, bag es an mir einen eifrigen Unterftuger finden werbe. Die Industrie ift eine Dame, und man batte fie fein

und hösslich, aber herzlich einlaben sollen, bas arme Land mit ihrem Eintritt zu beglücken. Aber ba will man sie mit ben Haaren herbeiziehen; ist es ein Bunder, wenn sie schmollt? Künste lassen sich nicht, wie die militärischen Handgriffe, erzwinsgen. Aber da glaubt man, man habe alles gethan, wenn man Messen zerstört, Fabriken baut, Werkfrühle zu Hausen anlegt. — Wem man eine Harmonika schenkt, ist der darum schon ein Künstler? Wenn er nur die Musik erst verstünde, so würde er sich schon selbst ein Instrument bauen".

"Das Amt, das ich annehmen soll, liegt außer dem Kreise meiner Reigung. Es ist praktisch so gut, wie die andern Fisnanzämter . . . Wenn ich es ausschlage, so gibt es für mich kein besseres, wenigstens kein praktisches. Die Reise \*) war das einzige, das mich reizen konnte, so lange ich davon noch nicht genau unterrichtet war. Aber es kommt dabet hauptsächlich auf List und Berschmittheit an, und darauf verstehe ich mich schlecht. Die Inhaber ausländischer Fabriken sühren kenner in das Innere ihrer Wertstatt. Das einzige Mittel also, doch hinein zu kommen, ist Schmeichelei, Heuchelei, kurz Betrug. — Ja, man hat mich in dieses Ulrikhen, das ist nichts für mich".

Rleist suhr inzwischen fort, ben Sessionen ber technischen Deputation beizuwohnen; benn er wußte nicht, wie er sich bavon losmachen sollte, ohne zu beleibigen. In biesen Sessionen wurde unter Anderm auch immer ein turzer Bericht über ben Inhalt gewisser Journale über Chemie, Mechanit 2c. erstattet. Eines Tages ward nun Kleist, durch den Bräsidenten selbst, in die äußerste Berlegenheit versetzt. Eines der Mitglieder schlug einen großen Folianten auf, der der fünfte Theil eines neu heraus-

<sup>\*)</sup> Hier soll offenbar bas amtliche Reisen überhaupt (nicht eine bestimmte einzelne Reise) gemeint sein; wie Kleist an Wilhelmine (Büslow S. 125) schreibt: "ich müßte in die Provinzen reifen und die Fasbriten zählen".

gefommenen frangofischen Wertes über Mechanit mar; er fagte in allgemeinen Ausbruden, er babe bas Buch nur fluchtig burdblattern können, aber es scheine ihm, als ob es wohl manches enthalten tonne, was die Deputation und ihren Zweck intereffire. Darauf fragte ibn ber Brafibent, ob er glaube, bag es nütlich ware, wenn es von einem Mitgliebe gang burchftubirt wurde, und als ber Andere bejahte, wandte fich ber Brafibent fonell au Rleift und fagte: nun, herr von Rleift, bas ift etwas für Sie, nehmen Sie bies Buch ju fich, lefen Sie es burch und ftatten Sie ber Deputation barüber Bericht ab. "Was in biefem Augenblid - fo ergablt Rleift ber Schwefter - Alles in meiner Seele vorging, tann ich Dir wieber nicht beschreiben. Ein foldes Buch toftet wenigstens ein Jahr Stubium, ift neu, folglich fein Werth noch gar nicht entschieben, wurde meinen gangen Studienplan ftoren x. 2c. 3ch batte aber zum erftenmal in amei Jahren wieder einen Obern vor mir und wußte in ber Berlegenheit nichts zu thun, als mit bem Ropfe zu nicken. Das ärgerte mich aber nachher boppelt, ich erinnerte mich mit Freue ben, bag ich noch frei war, und beschloft, bas Buch ungelesen ju laffen, es folge baraus, mas ba wolle".

"Ich muß fürchten", sett er hinzu, "baß auch bieses mißverstanden wird, weil ich wieder nicht Alles sagen konnte"; und in der That, wir sehen durch diese ganze Zeit hin, wie bieses Gefühl des Seheimnisses ihn drückt. Ueberallhin versolgt es ihn, unter die Gelehrten, deren trockenes Wesen ihn um so peinlicher an seine stillen glühenden Bunsche erinnert, in die Gesellschaft, deren Anforderungen ihm zur Last fallen, weil sie seinen undefriedigten Ehrgeiz auswühlen. Im Januar kam Huth, einer seiner ehemaligen Frankfurter Prosessoren, nach Berlin, und führte nun seinen Schüler aus seiner Einsamkeit heraus und in die gelehrte Welt ein; aber Kleist "besand sich barin so wenig wohl als in der ungelehrten" \*). "Diese Men-

<sup>\*)</sup> Bulow S. 139; Briefe an Mrite S. 48.

schen", sand er, "siben sammtlich wie die Raupe auf einem Blatte, jeder glaubt, seines sei das beste, und um den Baum kümmern sie sich nicht". In Gesellschaften wagte er sich selten; die jüdischen waren ihm sonst die liebsten, aber sie thaten ihm zu preeids mit ihrer Bildung\*); an dem Juden Cohen hatte er, wie er schreibt, "eine interessante Bekanntschaft gemacht" — aber nicht sowohl um der Person willen, als wegen-seines prächtigen Kabinets von physikalischen Instrumenten, das zu benutzen für Kleist von Interesse war. "Einmal", erzählt er (im Februar), "habe ich getanzt und war vergnügt, weil ich zerstreut war . . Ach, liebe Ulrike, ich passe mich nicht unter

<sup>\*)</sup> Es ift gewiß, bag bamals in ben driftlichen Saufern Berlins nichts bem Aehnliches ju finden mar, was bie literarisch erregten jubifchen Rreife, in benen Rabel, Benriette Berg und Dorethea Beit glangten und zuerst ber romantische Gothe : Cultus auffam, an geistiger Gefelligkeit barboten; und in biefe Rreife war nach und nach ber gange aufftrebenbe Rachwuchs hincingezogen worben. Aber ber Tabel Rleift's ift allerdings begreiftich. Henriette Berg felbst hat bas treffenbfte Bort über ben eigenthumlichen Ton gesagt, ber fich in biefen Rreifen gebilbet hatte (vergl. ihre Schilberung berfelben in dem nach ihr benannten Buch von 3. Fürft, G. 121 ff.). "Der Beift biefer Rreife mar aus ber Literatur ber neuen Bolfer hervorgegangen, aber bie Gaat mar auf einen ganz ursprünglichen, jungfräulichen Boben gefallen. Hier fehlte jebe Bermittelung durch bie Trabition, burch eine von Gefchlecht ju Gefchlecht fich fortpflanzende, mit bem. Geift und bem Biffen ber Beit Schritt haltenbe Bilbung; aber auch jebes aus einem folden Bilbungsgange er= wachsene Borurtheil. Giner solchen Ratur biefes Beiftes und bem Bewußtsein berselben in seinen Tragerinnen ift bie Ueppigkeit, ber Uebermuth, ein fich hinaussetzen über hergebrachte Formen in ben Aeugerungen berfelben auguschreiben". Aber mit Recht fest fie bann auch bingu: "er (ber Beift biefer Rreife) war unleugbar febr originell, febr fraftig, febr pitant, febr anregend und oft bei erstaunenswerther Beweglichfeit von großer Tiefe". - Mit Tied, ber fich bamale wieber in Berlin befanb und gerade in biefem Winter (1800) als berühmtes Saupt ber Romantiter heftige Anfeinbungen in feiner Baterftabt auszustehen hatte, war Rleift noch nicht bekannt geworben; aber er scheint ihn schon gelesen und verebrt zu baben.

bie Menschen, es ist eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit; und wenn ich ben Grund ohne Umschweif angeben soll, so ist es dieser: sie gefallen mir nicht . . . Indessen wenn ich mich in Gesellschaften nicht wohl befinde, so geschieht dies weniger, weil Andere, als vielmehr weil ich mich selbst nicht zeige, wie ich es wünsche. Die Rothwendigkeit, eine Rolle zu spielen, und ein innerer Widerwillen bagegen machen mir jede Gesellschaft lästig, und froh kann ich nur in meiner eigenen Gesellschaft sein, weil ich da ganz wahr sein dars. Das darf man unter Menschen nicht sein, und keiner ist es".

Sein größter Schmerz war es in biefer Zeit, bag er feinen einzigen Bertrauten in Berlin, bag er Brodes verlor. Rleift hat immer für Freundschaft einen hoben und begeifterten Sinn gehabt, aber Reinen scheint er fo wie biefen geliebt gu "Brodes hat mich verlaffen", schreibt er am 31. 3anuar 1801 an Wilhelmine, "er ift nach Medlenburg gegangen, bort ein Amt anzutreten, bas feiner wartet - und mit ibm habe ich ben einzigen Menfchen in biefer volltreichen Ronigsstadt verloren, der mein Freund war, der einzige, den ich recht wahrhaft ehrte und liebte, ben einzigen, für ben ich in Berlin Berg und Gefühl haben konnte, ben einzigen, bem ich es gang geöffnet hatte, und ber jebe, auch felbst feine geheimften Falten tannte". "Bon teinem Andern — fest er offenbergig bingu kann ich bies lette fagen, Niemand versteht mich gang, Niemand kann mich gang verfteben, ale er und Du - ja, felbft Du vielleicht wirft mich und meine kunftigen Sandlungen nie gang verstehen, wenn Du nicht fur bas, was ich hoher achte als bie Liebe, einen fo hoben Sinn faffen tannft ale er".

Rieft hat diesem "herrlichen Menschen" in einem langen Brief an Wilhelmine gleichsam ein Denkmal gesetzt, und es ist interessant, zu sehen, wie er in diesem schönen Panegyrikus (nicht ohne Absichtlichkeit gegen die Braut) sein Mannesibeal aus jenen Tagen schilbert. Schon um ihn und seine eigene Entwicklung ganz zu verstehen, mussen wir das Contersei

feines Freundes hier in ben wesentlichen Bugen, in feiner jugends lich feierlichen Weise, wieder abmalen.

1

l

ŧ

I

1

"Ob ich mich schon entsinne", beginnt er, "zuweilen auch an diesem Menschen den Charakter der Menscheit, nämlich, nicht ganz vollkommen zu sein, entbeckt zu haben, so ist dach jest mein Gedächtniß für seine Fehler ganz ausgestorben, und ich habe nur eines für seine Tugenden . . . Wahr ist es, daß die Menschen uns, wie die Sterne, bei ihrem Verschwinden höher erscheinen, als sie wirklich stehen; aber dieser ist in dem ganzen Zeitraume unserer vertrauten Bekanntschaft nie von der Stuse herabgestiegen, auf welcher ich ihn Dir jeht zeigen werde. Ich habe ihn anhaltend beobachtet, und in den verschiedensten Lagen geprüft und mir das Bild dieses Menschen mit meiner ganzen Seele angeeignet, als ob es eine Erscheinung wäre, die man nur einmal, und nicht wieder sieht.

"Ich sage Dir nichts von seiner Gestalt, die nicht schön war, aber sehr ebel. Er ist groß, nicht stark, hat ein gelbsbräunliches Haar, ein blaues Auge, viel Ruhe und Sanstmuth im Gesicht, und eben so im Betragen . . . Er hatte eine sehr gebilbete und zärtlich liebende Mutter, seine Erziehung war ein wenig poetisch, und ganz dahin abzwedend, sein herz weich und für alle Eindrücke des Schönen und Guten schnell empfänglich zu machen.

"... Er war burchaus immer ebel, nicht blos ber äußern Hanblung, auch bem innersten Beweggrunde nach. Ein tiefes Gesühl für Recht war immer in ihm herrschend, und wenn er es geltend machte, zeigte er sich zu gleicher Zeit immer so start und boch so sanft. Sanftheit war überhaupt die Basis seines Wesens. Dabei war er von einer ganz reinen, ganz unbesteckten Sittlichkeit, und ein Mädchen könnte nicht reiner und undesssechter sein, als er. Frei war seine Seele und ohne Vorurtheil, voll Güte und Wenschenliebe, und nie stand ein Mensch so unscheinbar unter den andern, über die er so unendlich erhaben war. Ein einziger Zug konnte ihn schnell für einen Wenschen

Denn fo wie es fein Bedürfnig mar, Liebe gu fin= ben, mar es auch fein Beburfnig, Liebe ju geben. Rur juweilen gegen Gelehrte war er hart, nicht feine Handlung, sonbern fein Bort, indem er fie meiftens Bielwiffer nannte. Gein Grundfat war : Sandeln ift beffer als Wiffen. Daber sprach er selbst zuweilen verächtlich von ber Biffenschaft, und nach feiner Rebe zu urtheilen, ichien es, als mare er immer vor Allem gefloben, mas ihr ahnlich fieht; aber er meinte eigentlich blos bie Bielwifferei, und wenn er, ftatt biefer, wegwerfend von ben Wiffenschaften fprach, bemerkte ich mitten in feiner Rebe, bag er in teiner einzigen gang fremb und in febr vielen gang zu haufe war. Bon den meistent hatte er bie Sauptzuge aufgefaßt und von ben andern wenigstens diejenigen, die in fein Banges pagten benn babin, nämlich, Alles in fich in Einheit zu bringen und zu erhalten, ging fein unaufhörliches Beftreben. Daber ftanb fein Beift auf einer hoben Stufe von Bilbung, obgleich nur eigentlich, wie er fagte, bie Ausbilbung feines Bergens fein Denn zwischen biesen beiben Parteien in bem. Geschäft war. menfchlichen Befen machte er einen fcharfen, fcneibenben Unter-Immer nannte er ben Berftand falt, und nur bas Berg wirkend und schaffend. Daber hatte er ein unüberwindliches Miftrauen gegen jenen, und ein eben fo unerschütterliches Bertrauen zu biefem gefaßt. Immer feiner erften Regung gab er fich gang bin, bas nannte er feinen Gefühlsblick, und ich habe nie gefunben, daß diefer ibn getäuscht hatte. Er fprach immer wegwerfend von bem Verstande, obgleich er in einer solchen Rebe felbft zeigte, bag er mehr habe, ale Anbere, bie bamit prablen. Uebrigens mar bas Sprechen über feinen innern Buftand eben nicht, wie es scheinen mochte, fein Bedürfniß; felten theilte er fich Ginzelnen mit, Bielen nie. In Gefellschaften mar er meift ftill und leibenb, wie überhaupt in bem gangen Leben, und bennoch war er in Gefellichaft immer gern gefeben. Ja, ich habe nie einen Menschen gesehen, ber so viel Liebe fand bei allen Wefen - und oft habe ich mich finnend in Gebanten vertieft,

wenn ich sah, daß sogar Deines Brubers Spit, ber gegen seinen Herrn und gegen mich nie recht zärtlich war, unbeschreiblich freudig um dieses Menschen Knie sprang, sobald er in die Stube trat. Aber er war von einem ganz liebenden kindlichen Wesen, ein natürlicher Freund aller Geschöpfe — liebe Wilhelmine, es ist keine Sprache vorhanden, um das Bild dieses Menschen recht getreu zu malen.

"Ich will baher von seinem Wesen nur noch das ganz Charafteristische herausheben — und das war seine Uneigensuchigkeit. — Liebe Wilhelmine! bist Du wohl schon recht auswerksam gewesen auf Dich und Andere? Weißt Du wohl, was es heißt: ganz uneigenniltig sein? Und weißt Du auch, was es heißt: es immer und aus der innersten Seele und mit Freudigkeit sein? — Ach, es ist schwer!... Und diese schwerste von allen Tugenden, o! nie hat ihr Heiligenschein diesen Mensichen verlassen, so lange ich ihn kannte.

"Als ich ihm in Pasewalk meine Lage eröffnete, besaum er sich nicht einen Augenblick, mir nach Wien zu folgen. Er sollte schon damals ein Amt nehmen, hing innig an seiner Schwester, und sie noch inniger an ihm. Ja, es ist eine traurige Gewißheit, daß diese plöhliche, geheimnisvolle Abreise ihres Bruders und das Gefühl, nun von ihrem einzigen Freunde verslassen zu sein, einzig und allein das arme Weib bewogen hat, sich einen Gatten zu wählen, mit dem sie jeht doch nicht recht glücklich ist. — So theuer ward unser Slück erkauft. Werden wir nicht auch etwas thun müssen, es zu verdienen? . . Aber das ist noch nicht die Uneigennützigkeit, die ich meine. Das alles würde ich für ihn auch gethan haben — aber er hat noch weit mehr gethan und weit mehr! Es ist ganz unscheindar, und Du wirst vielleicht darüber lächeln, wenn Du es nicht verstehst — aber mich hat es entzückt.

"Beim wir beibe in ben Postwagen stiegen, nahm er sich immer ben Plat, ber am wenigsten bequem war. — Bon bem Stroh, bas zuweilen auf dem Fußboben lag, nahm er fich nie

etwas, wenn es nicht hinreichte, bie Fuße Beiber zu erwarmen. — Wenn ich in ber Racht zuweilen schlafend an feine Bruft fant, hielt er mich, ohne felbst zu fcblafen . . . man une in Burgburg Bucher aus ber Lefegefellichaft brachte, las er nie in bem querft, bas mir bas liebste mar. - 2118 man une jum Erftenmale bie frangofifchen und beutschen Beitungen brachte, hatte ich, ohne Absicht, zuerft bie frangöftichen ergriffen. Go oft bie Reitungen nun wieder tamen, gab er mir immer bie frangofischen. Ich mertte bas, und nahm mir einmal Seitbem gab er mir immer bie beutschen . . . bie beutschen. Rie kam er in meine Rammer, auch barum hatte ich ihn nicht gebeten; aber er errieth es, und nie ließ er fich barin feben. --Ich brannte mabrend ber Nacht Licht in meiner Kammer, und ber Schein fiel burch bie geoffnete Thur gerade auf fein Bett. Nachber habe ich gelegentlich erfahren, bag er viele Rachte bes= wegen gar nicht gefchlafen habe; aber nie hatte er ce mir gefagt.

"Aber Du lächelft wohl über biese Kleinigkeiten? — Wie schlecht verstehst Du Dich dann auf die Menschen! Große Opfer sind Kleinigkeiten, die kleinen sind es, die schwer sind . . . Wenn Du ahnen könntest, warum ich gerade Dir das Alles schreibe! — Nicht als ob ich Dich für eigennühig hielte, o, behüte! so wenig als mich selbst. Aber in mir selbst sinde ich kein so reines, hohes Bohlwollen für den Andern, keine so innige, unausgesetzte Beeiserung für seinen Bortheil, keine so sänzliche Bergessenheit meines eigenen — und das ist jeht das hohe Bild, das ich mit meiner ganzen Seele mir anzueignen strebe. Möchte es auch das Deinige werden! — Ja, sagte ich nicht, daß unser Glück theuer erkauft ward? Jeht können wir es verdienen. Laß uns dem Beispiele jenes vortresslichsten der Menschen solgen — mein heiligster Wille ist es". —

Nichts belehrt uns mehr über seine bamaligen Stimmungen, als biese Schilberung bes Freundes und bas Bekenntniß, baß er in ihm sein Borbilb gefunden hatte. Brockes' Berachtung ber Gelehrten und ber Wiffenschaften; sein Grundsat, bag San= beln beffer fei ale Wiffen; fein ausschließliches Streben nach innerer harmonie und nach Ausbildung bes Bergens; fein Freifein von Borurtheilen, und bas gleichmäßige, geheimnigvolle Balten feines "Gefühlsbliche": alles bas mar ja in ber That nur bie Erfüllung beffen, mas Rleift, ber Jungere, noch fich selber und ben Menschen abrang. In allen biefen Dingen erkennt man bes Freundes Ginfluß auf Rleift's innere Entwidlung; nun wunschte er ihm auch in ber einen Tugenb nachzus eifern, die ibm die frembeste und die schwerste ichien, weil fie in fein unruhig ringenbes Dafein allgu fcblecht hineinpaßte. Denn es ift ohne Zweifel mahr, daß nur Der mahrhaft uneigennütig fein tann, ber fich mit feinen eigenen Zweden fcon in reine Sarmonie gefett hat; nicht ber, ben jebe Berührung mit ber Außenwelt beängstigend auf ihn felbst gurudwirft, weil er in jeber Beise mit fich ju thun hat, und ber sein Leben mit ben Menfchen gleichsam vertagen muß, um erft bas innere einfam ju orbnen.

Bir würden über biese neuen innern Kämpse genauer, als wir es sind, unterrichtet sein, wenn sich der Aufsatz erhalten hätte, den Rieist um diese Zeit unter dem Titel "Geschichte meiner Seele" geschrieben hat. Er theilte ihn seinen vertrauten Freunden mit, nach deren Urtheil er sehr bedeutend geswesen sein soll, und wahrscheinlich hat Rühle ihn in einer Absschrift besessen ); aber er ist für uns verloren, und uns bleibt



<sup>\*)</sup> Unter ber "großen Schrift", die Kleist im Frühjahr 1801 von Berlin aus an Rühle schiefte und bei ber ihm sehr baran gelegen war, wenigstens zu wissen, ob sie nicht verloren gegangen sei (s. Bulow S. 183 f.), ift schwerlich etwas Anberes als dieser Aufsah zu verstehen; und Bulow erzählt (in der Borrede S. IX), daß Rühle manche von Kleist's Schriften in Doppelmanuscripten besah, die aber alle während seiner Abwesenheit in den Freiheitstriegen aus seiner Wohnung in Berslin verschwanden und verbrannt wurden. Aus dieser "Geschichte meiner Seele" mögen die Stellen herausgeschrieben sein, die in den Priefen an

nur übrig, burch bie verschiebenen Berhullungen hinburch, bie ber Dichter in ben Briefen an bie Freundinnen anlegte, bem rothen Faben seiner Entwickelung nachzuspüren.

Nach Brockes' Weggang hatte Kleist für seine Herzensbedürsnisse keinen andern Ersat, als daß ihn die Botsdamer Freunde von Zeit zu Zeit in seiner Berliner Einsamkeit besuchten. Er wohnte mit Karl von Zenge, dem Bruder seiner Braut, zusammen, und nach den hier und da verstreuten Notizen stand er mit ihm in gemüthlichem, friedsertigem Berkehr; aber tiesere Bande als die der Schwägerschaft scheinen ihn an diesen jungen Lieutenant nicht gesesselt zu haben. Das Leben der Hauptstadt hatte keine Reize mehr für ihn; und so wünschte er dem schon im Ansang des Februar, Berlin, "diesen für ihn so traurigen Ort", so bald als möglich wieder zu verlassen: "sobald ich", schreibt er an Ulrike, "nach meinem Plane das Studium einiger Wissenschaften hier vollendet habe, so kehre ich ihm den Rücken".

Er hatte auch nicht einmal ben Trost, in ben Briefen an die Braut seine beladene Seele ganz ausschütten zu können. Denn man kann sich nicht darüber täuschen, daß die Liebe zu Wilhelminen nicht den großen Charakter und das herzliche Berstrauen hatte, die einem solchen Berhältniß erst die Weihe geben. Er war zwar viel zu wahrhaft, um glauben zu können, daß er sie nicht in der rechten Beise liebte; eine blos heuchlerische Fortbauer der Berbindung hätte er nicht ertragen. Ihm war es ein heiliges Bedürsniß, alle seine Lebensentwürse wie seine Träume auf das Herz zu beziehen, dem er das seinige zugesschworen hatte. Als ihm in Bürzburg der Gedanke kommt, sie könnte erkrankt, sie könnte vielleicht gar nicht mehr sein: "O Gott! ruft er aus, dann wären alle Opfer, alle Bemühungen



Wilhelmine und Ulrike oft wörtlich übereinstimmend, nur in ben Mittheilungen an die Schwester abgekürzt, von seinen innern Bebrüngsnissen erzählen (vergl. Koberstein's Borrebe zu den Briefen an Ulrike S. XXV); nur so scheint sich mir jene Nebereinstimmung ungezwungen und sachgemäß zu erklären.

bieser Reise umsonst! Liebe bebarf ich - und wo würde ich fo viele Liebe wieberfinden ?" Er lebt bann auf in bem Ge: banten, bas Blud feiner fünftigen Ghe zu befchreiben, und auf bie Reise begleitet ihn vor Allem bas Bilb Wilhelminens als ber Mutter feiner Rinber, bie fie nach ihrem eigenen Bilbe mobelt. Hunbertinal überfällt ihn ber Gebanke, bag er zu wenig vermöge ober schaffe, um sie glücklich zu machen, bag er fie qualt und beraubt; und als er die zweite große Flucht aus Berlin befchloffen hat, padt ihn "eine unbefchreibliche Gehnsucht, fie noch einmal zu feben", und er ift brauf und bran, ju Fuß von Berlin nach Frankfurt in ihre Arme zu eilen. biefe Beweise seiner Liebe haben eine gemeinsame Boraussetzung, bie sie alle verbächtig macht. Richt bag man sagen konnte, Rleist habe sich seine Braut ibealisirt; aber sie ist ihm gleichsam nur ber Stoff für seine bilbenbe Hand. Er betrachtet fie als Bäbagog, ober als Künstler, wenn man will. Ihm soll sie alle ihre ebleren Reize verbanken, und was er an ihr liebt, scheint mehr ihre Butunft als ihre Gegenwart zu fein. Was ibu in ber Ferne bei ihrem Gebachtniß begeistert und beseligt, bas ift "ber Bebanke, aus ihr einst ein vollkommenes Befen zu bilben"; wenn er sich mit bem Kapitel von ben Pflichten herumfolägt, fragt er unter Anberm, um fich zu beruhigen: "Dich, mein geliebtes Mabchen, ausbilben, ift bas nicht etwas Bortreffliches ?" Als er ihr hernach, in seiner bittersten inneren Bebrängniß, verfichert: "Nur ein einziger Bunfch ift mir ganz beutlich: Du!" tann er nicht umbin, einige Zeilen weiter bin= auguseben: "Fahre fort, Dich auszubilben, ich mußte unfinnig fein, mit ben Fugen von mir ju ftogen, mas fich ju meinem eigenen Genusse von Tage zu Tage verebelt". Und ein anbermal geht er in ber Aufrichtigkeit bes Babagogen fo weit, eine lange Apostrophe an ihr bilbsames Gemuth mit bem Bunfche zu schließen: "Ich freue mich barauf, baß ich Dich nicht wieberfennen werbe, wenn ich Dich wiebersebe".

t

Man fühlt, bag bas bie Sprache einer unbefangenen, berg=

lichen, achten Liebe nicht ift. Rleift ift benn auch treubergig genug, ihr in's Angeficht fie mit anbern ibealen Geftalten gu vergleichen: ale er ihr Brodes schilbert, flicht er ben artigen Seufzer ein: "Ja, wenn Du unter ben Mabchen mareft, mas biefer unter ben Männern - - " und es rettet ibn nicht, bag er hinzusett: "Dann mußte ich freilich auch erschrecken, benn mußte ich nicht fein wie er, um von Dir geliebt zu werben?" Ms er ihr in seinem nachsten Brief ben letten rühmt, ben fie ihm gefdrieben, und ben er "in aller Sinficht faft ben liebsten nennen möchte", bekennt er fofort fein pabagogifches Behagen : "Es war mir fast, ale mußte ich ftolz barauf sein; benn, sagte ich zu mir felbst, wenn ihre Gefühle fich so verfeinert, ihr Berstand sich so bereichert, ihre Sprache fich so veredelt hat, wer ift baran - wem hat fie es ju - - furg, ich tonnte mir ben Benug nicht verweigern, ben Brief, fo balb ich ihn gelesen hatte, Rarl'n zu überreichen, welches ich noch nicht gethan habe . . . " "Ja, Wilhelmine", fahrt er fort, "meine Liebe ift gang in Deiner Bewalt. Schmerzhaft murbe es mir fein, wenn ich Dir jemals aus bloger Pflicht treu fein mußte. Gern möchte ich meine Treue immer nur ber Reigung verbanken. Ich bin nicht flatterhaft, nicht leichtfinnig, nicht jebes Mabchen reizt mich und ich verachte ben Reichthum; wenn ich boch jemals mein Berg Dir entzoge, Dir felbft, nicht mir wurdest Du bie Schulb zuzuschreiben haben. Denn fo wie meine Liebe Dein Werk, nicht bas meinige war, so ift auch bie Erhaltung berfelben nur Dein Werk, nicht bas meinige . . . Alfo forge nie, bag ich gleichgultig gegen Dich werben moge, forge nur, bag Du mich nicht gleichgültig gegen Dich machft".

In diesem wunderlich erzieherischen Ton bewegt sich benn auch fast der ganze Briefwechsel mit der Braut. Seine Briefe aus Würzburg beginnt der junge Menschendildner mit einer Abhandlung über die "ächte Aufklärung des Weibes". In seinem schwärmendsten Dithyrambus an sie hält er ihr die hohe Würde der Bestimmung vor, zu einer Mutter geboren zu sein, und

warnt fie vor ben kleinen Gitelkeiten ber Welt. Er ermahnt fie, ein Tagebuch zu führen; und als fie auf feine pabagogischen Borfcblage mit liebevoller und verftanbiger Singebung eingeht, ift er barum fo fehr erfreut, "weil es feine Soffnung, bag in ihr mehr als bas Gemeine enthalten fei, immer mehr bestätigt". Balb gerath er über biefem bitterernften Treiben in Gefahr, von Grund aus wieber ber Frankfurter Bebant ju werben. Aus ihren Antworten ertennt er, daß fie "bas Talent befite, mabrgunehmen": "Das, mein liebes Rind, ift fein gemeines Talent. Seben und hören konnen alle Menschen, aber mahrnehmen, bas beift mit ber Seele ben Ginbruck ber Seele auffaffen und benten, konnen bei Beitem nicht Alle. Sie haben nichts als bas tobte Auge, und bas nimmt bas Bilb ber Natur fo wenig mahr, wie bie Spiegelflache bes Meeres bas Bilb bes himmels. Die Seele muß thatig fein, fonft find alle Erscheinungen ber Ratur verloren, wenn fie auch auf alle Sinne mirten - und es freut mich, bag biefe erfte Bebingung, von ber Ratur gu lernen, jebe ihrer Ericheinungen mit ber Seele aufzufaffen, fo gut bei Dir erfüllt ift. - Gang vortrefflich, besonbere bem Sinne nach, ift ber Bebante, bag es bei bem Menichen, wie bei bem Spiegel, auf feine eigene Beschaffenheit ankommt, wie frembe Gegenstände auf ihn einwirken. Das ift vielleicht ber bette Gebanke, ben jemals ein Mabchen von bem Spiegel gehabt bat. Aber nun muffen wir auch bie Lehre nüten, und fleifig an bem Spiegel unferer Seele ichleifen, bamit er glatt und Mar werbe, und treu bas Bilb ber ichonen Natur gurudwerfe". Go fahrt er fort, ihre Gedanken mit belehrenden Commentaren zu beglei= ten; und man fieht babei in bie Werkstatt seines eigenen, fich felber bilbenben Beiftes wie burch's Fenfter hinein. Um fie in ber Runft, bie er bamale übte, in ber Runft ber Gleichniffe ju unterrichten, ichlägt er ihr unter Anberm vor, ben Menfchen mit einem Rlavier zu vergleichen : "ba mußteft Du Saiten, Stimmung, ben Stimmer, Resonanzboben, Raften, ben Spieler, bie Noten u. f. w. in Erwägung ziehen, und zu jedem bas

Aehnliche bei bem Menschen berausfinden". Ober er gibt ihr auch eine Reihe von Fragen an die Hand, die fie fich auf verschiedene Blätter schreiben und bann bie gefundene Antwort barunter verzeichnen foll: "3. B. Bas ift lieblich? - Ein Maitag; eine Bfirfichbluthe; eine frohe Braut u. f. m. Bas ift erhaben? - Gin Sonnenaufgang; ein Choral am Morgen (ich bente an bie schönen Morgen, wenn ich in unferm Garten arbeitete, und ber Choral ber Hautboisten aus bem Eurigen berüberscholl) . . . Bas ift nieberschlagend? - Regen am Morgen einer entworfenen Luftpartie; Kälte in ber Antwort, wenn man berglich und warm fragte; ein schlechtes Rleib, wenn bie Gefellschaft es bemerkt; eine Grobheit, bie uns aus Dißverständniß zugefügt wird u. f. w. Bas ift anbetungswürdig? -Chriftus am Rreuz; eine Unschulb in Retten, ohne Rlagen und Thranen; ein unerschrockenes Wort vor dem Tribunal blutgie= riger Richter, ober, wie Schiller fagt, Mannerftolg vor Ronige= thronen u. f. w. Bas ift troftenb? - 3n ben himmel zu feben; ein Berrnhuther Rirchhof; eine Erbichaft fur ben trauernben Neffen; ein Licht in ber Nacht für ben Berirrten u. f. w." Und so geht es bei Rleist noch lange fort; bis er endlich schließt: "Genug, genug, genug. Auf biese Art kannft Du burch eine Menge Antworten Deinen Verstand schärfen und üben. führt une benn um fo leichter ein Gleichniß berbei, wenn wir einmal gerabe eins brauchen" \*).

Wilhelmine, scheint es, fuchte fich in diese Art bes lieben=

<sup>&</sup>quot;) Aus einer andern Stelle bieser pabagogischen Briefe sehen wir, daß er ihr mit ganz besonderem Nachbruck die Lectüre Rousseau's empfahl. "Es hatte sich, schreibt er, nicht leicht ein Umstand ereignen können, der im Stande gewesen ware, Dich so schnell auf eine höhere Stufe zu sühren, als Deine Neigung für Rousseau. Ich sinde in Deinem ganzen Briefe schon etwas von seinem Geist — das zweite Geschenk, das ich Dir, von heute an gerechnet, machen werde, wird das Geschenk von Rousseau's sämmtlichen Werken sein. Ich werde Dir dann auch die Ordnung seiner Lesung bezeichnen".

ben Berkehrs willig und gelehrig au fugen; für Rleift felbft tonnte er nicht viel mehr ale ein Stud Gelbsterziehung fein, und am wenigsten tonnte er ibn in feinen inneren Bebrangniffen mit reiner Begludung troften. Rleift hatte aus Burgburg, wie wir nicht zweifeln konnen, ben Glauben an feine Mufe mitgebracht; aber es war natürlich, bag biefer Glaube ihm nicht für eine bauernbe Gewähr galt, vielmehr bei jebem neuen Anlauf gegen bas Biel balb in's Wanten gerieth, balb ju versagen brohte. Schon vier Wochen nach ber Rudfehr schreibt er (an Ulrike): "Rie ist mir die Zukunft bunkler ge= wefen ale jest, obgleich ich nie beiterer hineingefeben babe ale jest". Ihm war bamals nur Eines gewiß, baß "unaufhörliches Fortschreiten in feiner Bilbung, Unabhängigkeit und häusliche Freuden" die Dinge feien, die er unerläglich ju feinem Glude Burbe er feine Bunfche nicht gang erfüllen konnen, meinte er, so bliebe ihm immer noch ein akabemisches Lehramt übrig, bas er von allen Aemtern am liebsten nehmen murbe. Aber bald (im Februar) bekennt er offen, bag auch bie Liebe ju ben Wiffenschaften babin ift, bag "bie Gaule mantt, an ber er fich fonft in bem Strubel bes Lebens hielt". "Biffen, ruft er aus, tann unmöglich bas Bochfte fein, - Sanbeln ift beffer ale Wiffen. Aber ",ein Talent bilbet fich im Stillen, boch ein Charakter nur in bem Strome ber Welt"". Zwei gang verschiebene Biele find es, ju benen zwei gang verschiebene Wege führen. Kann man fie beibe nicht vereinigen, welches foll man mahlen? Das hochfte, ober bas, wogu uns unfere Ratur treibt?" - Bier ift er im Begriff, fein Geheimniß ju verrathen; inbeffen er lenkt wieder ein. "Aber auch felbst bann, wenn blos Wahrheit mein Ziel ware, - ach, es ift fo traurig, weiter nichts, als gelehrt zu fein! . . . Mir ift es unmöglich, mich wie ein Maulwurf in ein Loch zu graben und alles Unbere zu vergeffen. Mir ift feine Wiffenschaft lieber als bie andere, und wenn ich eine vorziehe, so ist es nur wie einem Bater immer berjenige von feinen Sohnen ber liebste ift, ben

er eben bei fich fleht. Aber soll ich immer von einer Wiffensschaft zur andern gehen, und immer nur auf ihrer Oberfläche schwimmen und bei keiner in die Tiefe gehen?"

In biefer Bergensnoth zeigt fich nun bie gange verberb= liche Anlage feines Geiftes. Roch maren nicht zwei Jahre verfloffen, feit er bem Golbatenftanb entrann, um fich ben Biffen= fchaften, ale ben erhabenften Führerinnen bes Lebens, mit Leib und Seele ju ergeben; er hatte in ihrem Dienft über Bebubr an seinen Rraften gegehrt, ben Frobsinn ber Jugend und alle bie kleinen Reize bes Tags verachtet, um Alles an bie Biffenfchaft, Alles an bas raftlofe Erhoben feiner Bilbung ju feben. Run war ber Zwang feines eigentlichen Berufes über ibn getommen, bie Bhantafie rang fich aus ben Keffeln bes Berftanbes los, und bie Kranze ber Dichttunft begannen ihn zu loden; war es unnatürlich, dag ihn die Wiffenschaften nun abstiegen, wie fie ihn angezogen hatten, ja bag ihn ein Gtel übertam "vor Allem, was Wiffenschaft beißt" \*)? Jeber Kunftler, ber fich aus bem Dienst ber Wiffenschaften losringen mußte, um in ben ber Mufen zu flüchten, bat benselben bitteren Trank genoffen. Aber bei Rleift ward biefer Uebergang fogleich jur Frage über Gein ober Richt= fein; benn er feste wieberum Alles an bas neue Riel. Bon ben Schranken ber Menschheit umringt, die Reinem geftatten, ben Breis ber Meifterschaft mit bem erften Anlauf zu erjagen, war er boch unfähig, eine Brilde aus ber Gegenwart in bie Butunft zu finden, feinen unfertigen Buftand mit feinen ehrgeizigen Träunien zu einem erträglichen Dafein zu verbinden; fonbern es gab nur Alles für ihn ober Richts, und unauf= borlich trieb ce ihn, die gange Gegenwart an die gange Zukunft zu verkaufen. Er hatte zwar zuweilen ein Gefühl bavon, wie felbstmorberifch biefes Gebahren mar. "Ift es nicht eine Un= art", ruft er einmal aus \*\*), "nie ben Augenblid ber Gegen=

<sup>\*)</sup> Bergl. Briefe an Ulrife S. 53, und Bulow S. 162.

<sup>&</sup>quot;) Briefe au Ulrite G. 51.

wart ergreifen zu können, sondern immer in der Zukunst zu leben?" Aber in demfelben Athem antwortet er sich schon: "Und doch, wer wendet sein Herz nicht gern der Zukunst zu, wie die Blume ihre Kelche der Sonne?" Er wählt für seinen Zustand das rechte Bild: eine elementare Macht in ihm ist es, die ihn beständig aus dem Moment heraus in die alleinselig= machende Bollendung hinüberlockt.

So verfteben wir ibn nur ju gut, wenn er feit ben Burgburger Reifetagen immer von einem Blan jum anbern irrt, um fich fo ober fo bie Butunft im Sturme gu erobern. Er wollte junachft aus feinen augenblidlichen Berhaltniffen beraus, und ba er bas lette Biel verschweigen mußte, ba er gugleich an bie Braut gefeffelt mar, suchte er fich burch einen frommen Betrug ju ertofen. Schon im November legt er Wilhelminen ben Gebanten an's Berg, ob fie nicht irgendwo braugen in ber Welt ein bescheibenes Glud mit einander aufsuchen könnten? "Sieh'! ich will Dir fagen, wie ich zuerft auf ben Gebanken tam, bag es möglich sein mußte. Ich bachte, Du lebteft in Frankfurt, ich in Berlin, warum konnten wir nicht, ohne mehr zu verlangen, jufammen leben? Aber bas Bertommen will, bag wir ein Saus bilben, und unfere Geburt, bag wir mit Anstand leben. - Ueber bie ungludseligen Borurtheile! Bie viele Den= fchen genießen mit Wenigem, vielleicht mit ein paar hunbert Thalern bas Glud ber Liebe - und wir follen es entbehren, weil wir von Abel finb? - Da bachte ich: Weg mit allen Borurtheilen, weg mit bem Abel, weg mit bem Stanbe gute Menfchen wollen wir fein, und une mit ber Freude begnugen, die die Natur uns schenkt. Lieben wollen wir uns und bilben, und bagu gehört nicht viel Gelb, - aber boch etwas, boch etwas - und ift bas, was wir haben, hinreichend? Das ift eben bie große Frage. Wenn ich marten wollte, bis ich mir etwas erwerben tann, ober will, bann beburften wir weiter nichts, als Gebulb, benn bas ift mir in ber Folge gewiß . . . 3ch bilde mir ein, bag ich Fähigkeiten habe, feltene Fähigkeiten, Bilbranbt, b. v. Rleift.

meine ich. Ich glaube es, weil mir keine Biffenschaft zu ichwer wirb, weil ich rafch barin vorrude, weil ich manches ichon aus eigener Erfindung hinzugethan habe (hier verschweigt er hinter ein paar Gebankenftrichen, mas er eigentlich zu sagen hatte) - und am Ende glaube ich es auch barum, weil alle Leute es mir fagen. — Alfo furg, ich glaube es! Da ftanbe mir nun für bie Butunft bas gange fchriftstellerische Fach offen. Darin fuble ich, bag ich febr gern arbeiten marbe. — Da ift bie Aussicht auf Erwerb äußerst vielseitig. 3ch konnte nach Paris geben und bie neueste Philosophie in bieses neugierige Land verpflanzen" . . "Doch", fest er hinzu, in bem Ge= fühl, bağ er mit biefem Ginfall boch nur fpielt, "bas fiehft Du Alles so vollftändig nicht ein, als ich. Da mußtest Du fcon meiner blogen Berficherung glauben, und ich verfichere Dir biermit, bag, wenn Du mir nur ein paar Jahre, bochftens feche, Spielraum gibft, ich gewiß Gelegenheit finden werbe, mir Beld gu erwerben.

"Aber so lange sollen wir noch getrennt sein? — Ich will auch hierin ganz aufrichtig sein. Ich fühle, daß es mir nothwendig ist, balb ein Beib zu haben. Dir selbst wird meine Ungeduld nicht entgangen sein — ich muß diese unruhigen Bünsche, die mich unaushörlich wie Schuldner mahnen, zu bestriedigen suchen. Sie stören mich in meinen Beschäftigungen — auch damit ich moralisch gut bleibe, ist es nöthig. — Sei aber ganz ruhig, ich bleibe es gewiß. Nur tämpsen möchte ich nicht gern. Man muß sich die Tugend so leicht machen, als möglich. Wenn ich nur erst ein Weib habe, werde ich meinem Ziele ganz ruhig und sicher entgegengehen.

"Also ich wünsche es mit meiner ganzen Secle und entsfage bem ganzen prächtigen Bettel von Abel, Stand, Ehre und Reichthum, wenn ich nur Liebe bei Dir finde. Wenn es nur möglich ist, daß wir so ohne Mangel bei einander leben, etwa seche Jahre lang, bis ich mir etwas zu erwerben hoffe, dann bin ich glücklich.

"Aber ift bies möglich? Ift es möglich, fo ift es nur burch Dich möglich! Batte mich mein Schickfal zu einem anbern Madchen geführt, bas nicht fo anspruchelos und genügsam ware, wie Du, bann mußte ich biefen Wunsch unfehlbar unterbruden. — Aber auch Du willst nichts als Liebe und Bilbung. - - Beibes follft Du von mir erhalten . . . erwarte mit Sehnsucht Deine Berechnung. Du tannft bas Alles beffer prüfen, ale ich: - Aber lag Dich nicht verführen von Deiner Liebe. Sei targ gegen mich, aber nicht gegen Dich ... Ueberfluß wirst Du nicht verlangen, aber an dem Nothwendigen barf es Dir niemals fehlen, o, niemals; benn bas murbe mich Alfo sei nicht targ gegen Dich in ber felbft ungludlich machen. Berechnung . . . Ift es unter biefen Bebingungen nicht moglich, bag wir une balb vereinigen, bann muffen wir auf gunftigere Zeiten hoffen. — Aber bann ift bie Aussicht bunkel, febr bunkel - und bas Schredlichste mare mir, Dich betrogen zu haben, Dich, die mich fo innig liebte".

Inbeffen noch ein Mittel weiß er, wenn ihr beiberseitiges Bermögen ihrer Berechnung nicht entspräche. Er könnte fich bann burch Unterricht wenigstens jährlich ein paar hundert Thaler erwerben; bie Borurtheile bes Abels follen ihn baran nicht hindern, er will ben ganzen Abel von fich abwerfen. "Wir hielten uns irgendwo in Frankreich auf, etwa in bem fühlichen Theile, in ber frangofischen Schweig, in bem schönften Erbstriche von Aurich - und zwar aus biesem Grunde, um Unterricht in ber beutschen Sprache zu geben. Du weißt, wie überhäuft mit Stunden bier bei uns die Emigranten find; bics mochte in Frankreich noch mehr ber Fall fein, weil es ba weniger Deutsche gibt, und boch von der Atabemie und von allen frangofischen Gelehrten unaufhörlich bie Erlernung ber beutschen Sprache anempfohlen wirb, weil man einsieht, bag jest von teinem Bolte ber Erbe mehr zu lernen ift, als von ben Deut= fcen". Aber Rleift verrath auch fogleich, marum er in Bahr= heit aus Deutschland fort will, warum die Fremde ibn lockt.

"Erftlich, weil es mir in biefer Entfernung leicht werben wurbe, gang nach meiner Meinung zu leben, ohne bie Rath= fclage guter Freunde zu hören, die mich, und was ich eigentlich begehre, gang und gar nicht versteben; zweitens, weil ich so ein paar Jahre lang gang unbekannt leben konnte, und gang vergeffen werben murbe, welches ich recht eigentlich muniche". Rulet tommt wieber ber Bormanb bintenbrein, bem er vergebens bie vornehmfte Miene zu geben fucht: "und brittens, welches ber hauptgrund ift, weil ich mir ba recht bie frango= fifche Sprache aneignen konnte, welches ju ber entworfenen Berpflanzung ber neuesten Philosophie in biefes Land, wo man von ihr noch gar nichts weiß, nothwendig ift". "Schreibe mir unverholen", fcbließt er, "Deine Meinung über biefes. ja Niemand etwas von biefem Blane erfahrt! Wenn Du nicht mein fünftiges Beib würdeft, batte ibn vor ber Ausführung tein Menich von mir erfahren. - Lerne auf jeden Kall recht fleißig bie frangofische Sprache . . . Ift bas Alles nicht ausführbar, fo bleibt uns bis jum Trope Gines gewiß, nämlich meine Liebe Dir, und Deine Liebe mir. 3d wenigstens gebe nie einem anbern Mabden meine Sand als Dir".

Bie Wilhelmine biese Plane aufnahm, ift aus Rleift's Briefen nicht ersichtlich; indeß da er in der nächsten Zeit (wahrsscheinlich zu Weihnachten) in Frankfurt gewesen sein muß \*), so darf man annehmen, daß die Berständigung barüber mundlich geschah, und vermuthen, daß die Braut ihn an seinen Vorschlägen

<sup>\*)</sup> Zwischen bem 30. November 1800 und bem 31. Januar 1801 sehlt es durchaus an Briefen, sowohl an Wishelmine wie an Ulrike, und nicht minder an jeder Spur, daß Briefe aus dieser Zwischenzeit versloren gegangen wären. Dagegen schreibt Kleist am 22. März 1801 an Wilhelmine: "Diese Stunde ist seit unserer Trennung eine von den wenigen, die ich vergnügt nennen kann, ja vielleicht die erste". So konnte er gewiß nicht schreiben, wenn seit jener Flucht aus Frankfurt nach Würzdurg, in deren Gefolg ihm so frohe und glückliche Stunden kamen, keine neue Trennung erfolgt war.

wieber irre machte: benn hinfort ift bavon nicht mehr bie Wie bem aber auch fein mag: es war jebenfalls eine Rede. bittere Pronie, bag jener improvisirte Blan, die Kantische Bbi= losophie nach Frankreich zu verpftanzen, bald nachher in ber völligen Berzweiflung an eben biefer Philosophie zerftob. ber Frühling herantam, vermochte Rleift feinen Etel an ben Biffenschaften nicht mehr zu verbergen. Mit ber großen Luge feines Dafeins wollte er fich nun nicht langer unter ben Denfchen herumschleppen. Er hatte in Berlin, fo febr er bie Den= fcen flob, nicht zu fich felber tommen tonnen; er mußte fort aus biefer Stadt, wo ihn "ichon bie gehn ober zwölf Angen, bie auf ihn faben, ängstigten"; er war wieber ungewiß über bie Berechtigung feiner ftolgen Traume geworben, und ihr verlangte nach freier und frember Luft, um ungeftort und ungefragt feine poetischen Lehrjahre zu vollenden. So ward ber Gebanke einer zweiten "Würzburger Reife" in ihm jum feften Entschluß. Bie er ber Braut biefe neue Entschließung beibrachte, wie er ihr feine inneren Qualen recht erfdutternb und nacht und mit unzweifelhafter Wahrheit malt, und ihr boch immer nur bie eine Seite zeigen tann und baburch unwahr wirb, ohne boch über feine Stimmungen ju lugen, bas ift mertwurbig ju lefen.

Bithelmine hatte ihn (im März) in einem ihrer Briefe gefragt: "Wie fleht es aus in Deinem Innern? Du würbest mir viel Freude machen, wenn Du mir etwas mehr davon mittheiltest, als bisher; glaube mir, ich kann leicht fassen, was Du mir sagst, und ich möchte gern Deine Hauptgebanken mit Dir theilen".

Darauf antwortet er ihr (am 22. März): "Ach! ich kann Dir nicht beschreiben, wie wohl es mir thut, einmal Jesmand, ber mich versteht, mein Innerstes zu öffnen . . . Ja, allerdings breht sich mein Wesen jeht um einen Hauptgebanken ber mein Innerstes ergriffen hat, er hat eine tiefe, erschütternde Wirkung auf mich hervorgebracht. — Ich weiß nur nicht, wie ich das, was seit brei Wochen burch meine Seele slog, auf diesem

Blatt zusammenpressen soll. Aber Du fagst ja, Du kannst mich fassen, — also barf ich mich schon etwas kurz fassen. — 3ch werbe Dir ben Ursprung und ben ganzen Umfang bieses Gesbankens, nebst allen seinen Folgerungen einst, wenn Du es wünschest, weitläuftiger mittheilen. Also jeht nur so viel.

"Ich hatte ichen als Rnabe, mich bunkt am Rhein, burch eine Schrift von Wieland, mir ben Gebanten angeeignet, bag bie Bervolltommnung ber 3med ber Schöpfung mare. glaubte, bag wir einft nach bem Tobe von ber Stufe ber Bervollkommnung, die wir auf biefem Sterne erreichten, auf einem anbern weiter fortidreiten murben, und bag wir ben Schat von Bahrheiten, ben wir bier sammelten, auch bort einst brauchen konnten. Aus biefem Gebanken bilbete fich fo nach und . nach eine eigene Religion, und bas Bestreben, nie auf einen Augenblick hienieben ftill zu fteben, und immer unaufborlich einem bobern Grabe von Bilbung entgegen zu fchreiten, marb balb bas einzige Princip meiner Thatigkeit. Bilbung fcbien mir bas einzige Biel, bas bes Bestrebens, Bahrheit ber einzige Reichthum, ber bes Besites wurdig ift. - 3ch weiß nicht, ob Du biefe zwei Gebanken: Babrheit und Bilbung mit einer folden Beiligkeit benten tannft, als ich. — Das freilich murbe nothig fein, wenn Du ben Berfolg ber Geschichte meiner Seele verstehen willft. Mir waren fie so heilig, bag ich biefen beiben Zwecken: Wahrheit zu fammeln und Bilbung mir zu erwerben, bie kostbarften Opfer brachte. — Du kennst fie. — Doch ich muß mich turz faffen. Bor turgem wurde ich mit ber neueren sogenannten Rantischen Philosophie befannt - und Dir muß ich jest baraus einen Gebanten mittheilen, indem ich nicht fürchten barf, daß er Dich so tief, so schmerzhaft erschüttern wirb, als mich. Auch tennst Du bas Ganze nicht hinlänglich, um sein Interesse vollständig zu begreifen. Ich will indessen fo beutlich sprechen, ale möglich.

"Benn alle Menschen statt ber Augen grune Gläser hatten, so wurden sie urtheilen muffen, bie Gegenstände, welche

sie baburch erblicken, seien grün — und nie entscheiben können, ob ihr Auge ihnen die Dinge zeige, wie sie sind, ober ob es wicht etwas zu ihnen hinzuthue, was nicht ihnen, sondern dem Auge gehöre. So ist es mit dem Verstande. Wir können nicht entscheiben, ob das, was wir Wahrheit nennen, wahrhaft Wahrheit ist, oder ob es uns nur so scheint. Ist's das lettere, so ist die Wahrheit, die wir hier sammeln, nach dem Tode nichts mehr — und alles Bestreben, ein Eigenthum sich zu erwerben, das uns auch in das Grad solgt, ist vergeblich. —

1

1

1

ı

1

l

1

"Benn die Spipe diefes Gedankens Dein Herz nicht trifft, so lächele nicht über einen Anbern, der sich tief in seinem heiligsten Innern davon verwundet fühlt. Mein einziges, mein höchstes Ziel ist gesunken, und ich habe keines mehr. —

"Seit diese Ueberzeugung, nämlich, daß hienieden keine Wahrheit zu sinden ist, vor meine Seele trat, habe ich kein Buch wieder angerührt. Ich din unthätig in meinem Zimmer umhergegangen, ich habe mich an das offene Fenster gesetzt, ich bin hinausgelausen in's Freie, eine innerliche Unruhe tried mich zuleht in Tadagien und Kaffeehäuser, ich habe Schauspiele und Concerte besucht, um mich zu zerstreuen, ich habe sogar, um mich zu betäuben, eine Thorheit begangen, die Dir Karl lieder erzählen mag, als ich; und bennoch war der einzige Gedanke, den meine Seele in diesem äußern Tumulte mit glühender Angst bearbeitete, immer nur dieser: Dein einziges, Dein höchstes Ziel ist gesunken!

"An einem Morgen wollte ich mich zur Arbeit zwingen, aber ein innerlicher Ekel überwältigte meinen Willen. Ich hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, an Deinem Halfe zu weinen, ober wenigstens einen Freund an die Brust zu brücken. Ich lief, so schlecht das Wetter auch war, nach Potsbam, ganz burche näßt kam ich bort an, drückte meine beiden Freunde an's Herz, und mir ward wohler. — Rühle verstand mich am besten. Lies doch, sagte er mir, den Kettenträger, einen Roman. Es herrscht in diesem Buche eine sanste, freundliche Philosophie, die

Dich gewiß aussöhnen wird mit Allem, worüber Du gurnft. Es ift wahr, er selbst hatte aus biesem Buche einige Gebanken geschöpft, die ihn sichtbar ruhiger und weiser gemacht hatten. Ich faßte ben Muth, diesen Roman zu lesen.

"Die Rebe war von Dingen, die meine Seele längst schon selbst bearbeitet hatte. Was darin gesagt ward, war von mir schon längst im Boraus widerlegt. Ich sing schon an, unruhig zu blättern, als der Berfasser nun gar von ganz fremdartigen politischen Händeln zu raisonniren ansing. — Und das soll die Rahrung sein für meinen glühenden Durst? — Ich bas soll die Rahrung sein für meinen glühenden Durst? — Ich legte still und beklommen das Buch auf den Tisch, ich drückte mein Haupt auf das Kissen des Sophas, eine unaussprechliche Leere erfüllte mein Inneres, auch das letzte Mittel, mich zu heben, war sehlzgeschlagen. — Was sollst Du nun thun? ries ich. Nach Berlin zurücktehren ohne Entschluß? Uch, es ist der schmerzlichste Zustand, ganz ohne ein Ziel zu sein, nach dem unser Inneres froh beschäftigt sortschreitet — und das war ich jett.

"Du wirst mich nicht fallch verstehen? — Ich fürchte es nicht. —

"In bieser Angst siel mir ein Gebanke ein. Liebe Freunbin, laß mich reisen! Arbeiten kann ich nicht, bas ist nicht
möglich, ich weiß nicht, zu welchem Zwecke. Ich müßte, wenn
ich zu Hause bliebe, die Hände in den Schooß legen und benken. So will ich lieber spazieren gehen. Die Bewegung auf
ber Reise wird mir zuträglicher sein, als dieses Brüten auf
einem Flecke. Ist es eine Berirrung, so läßt sie sich vergüten,
und schützt mich vor einer anderen, die vielleicht unwiderrussich
wäre. Sobald ich einen Gedanken ersonnen habe, der mich
tröstet, sobald ich einen Zweck gesaßt habe, nach dem ich wieder
streben kann, kehre ich um, ich schwöre es Dir . . . Billst
Du es mir unter diesen Bedingungen erlauben? . . . Sei
ruhig. Es muß etwas Gutes aus diesem innern Kampse hervorgehen".

Es ift begreiflich, daß Wilhelmine auf fo verzweifelte

Betenntniffe in großer Unruhe und in irre gebenben Betrachtungen antwortete. Bir feben bas aus feinem nachften Briefe. Die Aermste glaubte an ben Nerv seiner Bebrangnisse zu rühren, indem sie, mit kindlicher Naivität, die Resultate ber Rantischen Philosophie zu befämpfen und über jene berühmten Sate, bag "alle unfere Anschauung nichts als bie Borftellung von Erscheinung" sei und wir von den Gegenständen "nichts tennen, als unfere Art, fie mabraunehmen", ihn in ihrer weiblichen Beife zu beruhigen suchte. Sie konnte, wie bie Dinge . lagen, ihn nie wiberlegen, weil fie in bas Berg feiner Noth nicht treffen konnte. Auch jest aber war es ihm noch unmöglich, fich ihr gang zu verrathen. Er beutete ihr nur, um fie nicht gang ohne Beruhigung zu laffen, bon ferne an, welchen gebeimen, obwohl noch rathselvollen Schat von troftenben Soffnungen er hatte. "Ich ehre Dein Herz", erwibert er ihr (am 28. Marg), "und Deine Bemühung, mich zu beruhigen, und bie Rühnheit, mit welcher Du Dich einer eigenen Meinung nicht fcomft, wenn fie auch einem berühmten Spftem wiberfprache. -Aber ber Jrrthum liegt nicht im Bergen, er liegt im Berftanbe . . . Ich bin burch mich felbst in einen Frrthum gefallen, ich kann mich auch nur burch mich felbst wieder heben. Diefe Berirrung, wenn es eine ift, wird unferer Liebe nicht ben Sturg broben, fei barüber gang ruhig. Wenn ich ewig in biefem rathfelhaften Buftanbe bleiben mußte, mit einem innerlich heftigen Trieb zur Thätigkeit, und boch - ohne Biel, ja, bann freilich ware ich ewig ungludlich, und felbft Deine Liebe konnte mich nur gerftreuen, nicht mit Bewußtfein begluden. werbe bas Wort, welches bas Rathsel löset, schon finben, sei bavon überzeugt - nur ruhig kann ich jest nicht fein, in ber Stube barf ich nicht barüber bruten, ohne bor ben Folgen gu Im Freien werbe ich freier benten konnen. in Berlin finde ich nichts, bas mich auch nur auf einen Augenblid erfreuen konnte. In ber Ratur wird bas beffer fein. Auch werbe ich mich unter Fremden wohler befinden, ale unter Ginheimischen, bie mich für verrückt halten, wenn ich es wage, mein Innerstes zu zeigen".

Das war alles, was er ber geängsteten Braut zu sagen wußte; inzwischen hatte er bereits ben Gebanken ber Reise unwiderrussich entschieden. Seine Absicht war, wie er an Ulriken schrieb, burch Frankreich (Paris), die Schweiz und Deutschland zu reisen; indessen würde er vielleicht in Kurzem zurücklehren — "vielleicht auch nicht, doch gewiß noch vor Weihnachten". Denn die Reise sollte ja eigentlich nur "ein großer Spaziergang" sein. Das Unglück indessen wollte, daß es anders kam: benn nun begann, wie er mit Entsetzen sühlte, das Schicksal mit ihm zu spielen, da sein eigener Fatalismus es lange genug herausgesordert hatte.

## Sechstes Rapitel.

## Die Reise nach Varis. (April bis Juli 1801.)

Kleist hatte, als er ben Gedanken ber Reise faßte, einen einsamen, ganz seiner freien Willkur überlassenen Ausstug im Sinne gehabt. Brockes und Rühle waren die Einzigen, die er hätte zu Gesellschaftern nehmen mögen, und diese Beiden waren durch Aemter gesesselt \*). Aber zum Unglück hatte er früher einmal Ulriken versprochen, nicht über die Grenzen des Baterslandes zu reisen, ohne sie mitzunehmen. Er konnte nun nicht umhin, sein Wort zu halten; er unterrichtete sie von seinem Borhaben und stellte es in ihre Wilkur, mitzureisen. Noch hatte er die stille Hossnung \*\*), daß die Plöplichkeit des Ents

<sup>\*)</sup> Bergl. Bulow S. 183; Briefe an Ulrife S. 57.

<sup>\*\*)</sup> Bie er ber Braut offen mittheilt: vergl. Bulow S. 163; auch Briefe an Ulrite S. 53.

idluffes und bie außerorbentlichen Roften fie gurudichreden wurben; er stellte ihr vor, bag fie einen froben Gefellichafter nicht in ihm finben wurbe, und bag fein Bufchug nur einen Thaler für jeben Tag betragen tonne; für alle Fälle aber meinte er, die Absicht feiner Reise werbe burch ihre Theilnahme nicht verandert werben. Mittlerweile erfundigte er fich, ob er Raffe jur Reise haben mußte. Man fagte ihm, wenn er allein auf ber Poft reifte, fo wurde er mohl mit feiner Stubentenmatritel burchtommen, in Gefellichaft ber unverheiratheten Schwester aber und eines Bebienten mußte er burchaus einen Bag baben. Baffe aber waren nicht anders zu bekommen als bei bem Minister ber auswärtigen Angelegenheiten, Herrn von Alvensleben, und auch bei biefem nicht anbers, als wenn man einen genu-Belden Zwed follte genben Reisezwed anzugeben vermochte. er nun angeben? Rathlos über biefe Frage, war er fcon im Begriff, Ulriten die gange Reise abzuschreiben, ale er ihre Antwort erhielt, bag fie in brei Tagen bei ihm eintreffen würbe.

Er hoffte noch, die Schwefter werbe fich an einer tleineren Reife genugen laffen, mabrent icon bas gange Geficht feines Unternehmens fich ihm unter ben Sanben zu verwandeln begann. Er felbst wie ber Bruber ber Braut, mit bem er wohnte, hatten icon ju Bielen von bem Zielpunkt Baris erzählt; man fing an, ihm Auftrage bortbin ju geben; in feiner Berlegenbeit fand er es nun unwürdig, seinen Entschluß "auf einmal wieein Betterhabn ju breben", und forberte Baffe ju einer Reife in's Ausland. Als feinen 3med gab er an, er wolle auf ber Reise Ternen - "welches eigentlich", fcreibt er, "in meinem Sinne gang mahr ift, wie ich mich ansbrude" - und bann in Baris ftubiren, und zwar Naturmiffenschaften und Mathematit; er ftuberen, er, ber fort wollte, um allen Biffenschaften gu ent= rinnen! Der Minister wünschte ihm Glud ju biefem Borhaben, alle Professoren und Bekannte besgleichen, und er burfte nicht zweifeln, daß man auch am Hofe bavon erfahren werbe. Er war bestürzt, aber er wußte bie Sache nicht mehr zu anbern. Stola und Chrgeig hielten ihn bei bem Miftverftanbnif feft. "Goll ich nun", fchreibt er voll Berzweiflung an Bilhelmine, "foll ich nun gurudtehren über ben Rhein, fo wie ich binuberging? Sabe ich nicht felbst bie Erwartung ber Menschen gereizt? Berbe ich nicht in Baris im Ernfte etwas lernen muffen? Ach! In meiner Seele gieben bie Gebanten burch einanber, wie Bolten im Ungewitter. Ich weiß nicht, was ich thun und laffen foll? - Alles, mas bie Menfchen von meinem Berftanbe erwarten, ich tann es nicht leiften! - Die Mathematiter glau= ben, ich werbe bort Mathematik ftubiren, die Chemiker, ich werbe von Baris große demische Kenntniffe zurudbringen . . . ich habe mir fogar Abreffen an frangofische Gelehrte muffen mitgeben laffen, und so komme ich wieber in jenen Rreis von talten, trodenen, einseitigen Menschen, in beren Gesellichaft ich mich nie wohl befand. - Ach! liebe Freundin, ehemals bachte ich mit fo großer Entzudung an eine Reise - jett nicht. versprach mir sonst so viel bavon — jest nicht. — 3ch abne nichts Gutes". Der gange Gebanke ber Reise erschien ihm nun als eine Uebereilung, und die wilbe Laune, mit ber ihm ber Bufall, ober bas Schickfal, feinen Blan verbreht hatte, machte ibn unruhig und verftort. "Wir bunten une frei", ruft er aus, \_und ber Zufall führt uns allgewaltig an taufend feingefpon= nenen Faben mit fich fort" . . . "Lies meine Briefe von biefer Zeit an noch einmal burch und frage Rarl recht über mich Mir ift biefe Beriobe in meinem Leben und biefes ge= waltsame Fortziehen ber Berhältniffe zu einer Sandlung, mit beren Gebanten man fich blos zu fpielen erlaubt batte, außerft mertwürbig. Aber nun ift es unabanberlich geschehen, und ich muß reifen".

Er beschloß nun wenigstens, aus der Reise so viel Nuten zu ziehen, als er könne, und auch in Paris etwas zu lernen, "wenn es ihm möglich sein werde". Für Wishelmine hatte er sich inzwischen von Krüger, einem damals geschätzten

Bilbnigmaler \*), in Miniatur malen laffen und ihr bas Bilb geschidt, ba er teine Beit mehr fanb, es ihr felber gu über-"Mögeft Du es ähnlicher finden", schreibt er bazu, "als ich. Es liegt etwas Spottisches barin, bas mir nicht gefällt, ich wollte, er hatte mich ehrlicher gemalt. - Dir ju Befallen habe ich fleißig mahrenb bes Malens gelächelt, und fo wenig ich auch bazu gestimmt war, gelang es mir boch, wenn ich an Dich bachte". Das Bilb ift bas einzige, bas wir von Rleift befiben \*\*); es verrath une nicht viel, am wenigsten von ben Rampfen, bie bamale ben Bierundzwanzigjährigen bewegten. Die starten Formen bes Ropfes find boch fo ausgearbeitet nicht, wie man erwartet; ben finfteren Ausbrud, ben ichon seine jugenblichen Buge annahmen, hat eine gezwungen beitere Diene weggewischt, bie weiche Runbung bes Gesichts spielt fast in's Beibliche hinüber. Ueber bie bobe Stirn fallt bas haar nachläffig bin, ein wenig struppig, vornübergestrichen; bas Muge bat ber Maler bochst stiefmutterlich behandelt, ausbruckslos und platt liegt es in feiner unklar modellirten Boble ba; mabrend bie vollen Lippen und das rundliche Kinn die massige Form nicht ohne Anmuth abschließen \*\*\*).



<sup>\*)</sup> Joh. Friedr. August Krüger, Zeichner und Rupferstecher in Berlin; pergl. Nagler's Kunftler : Lexison VII, 183.

<sup>\*\*)</sup> In einem Stich von H. Sagert, als Titelblatt zu bem Buche Bulow's. Dieser bemerkt barüber (S. XIII): "Rach bem Erlöschen seines Berhältnisses erhielt Kleist bas Bild zurück und hinterließ es im Jahre 1802, in seiner Krankheit, in Thun. Dort sand es später eine treue Freundin glücklicherweise wieder und löste es ein. Der hohe Werth, welchen sie daraus legt, bezeugt seine Tehnlichkeit". Einen Schattenriß von Kleist, der sehr ähnlich gewesen sein soll, hatte seine Dresdener Freundin henriette Lohse, geb. von Schlieben, die in unserer Geschichte mehrmahls erwähnt wird, gemacht; doch scheint er längst nicht mehr zu eristiren.

<sup>\*\*\*)</sup> Tieck fagt über Rleift's äußere Erscheinung nur (Borrebe zu Rleift's "ausgewählten Schriften", S. XXVII): "Er war von mittler Größe und ziemlich ftarten Gliebern . . . Er schien mir mit ben Bils

Dem in's Ungewiffe bineinfteuernben Flüchtling warb es fcmer, ohne Abichieb von ber Braut zu geben. Er fühlte, in mas für Sorgen und Schmerzen er fie gurudließ, wie ihre Eltern über fein abenteuernbes Befen bie Ropfe fcutteln, bas Beflüfter ber Leute ihr weh thun murbe; und er befchwor fie, an ihm nicht irre zu werben. Und wie war nun ihm felber, als er auf biefe Reife auszog, bie ibn aus hunbert Nothen hatte erlösen sollen! "Ach, klagt er zum Lebewohl, Alles ift buntel in meiner Zufunft, ich weiß nicht, was ich munfchen und hoffen foll ?" . . . "Schentte mir ber himmel ein grunes Saus, ich gabe alle Reifen und alle Wiffenschaften, und allen Chrgeiz auf immer auf. Denn nichts als Schmerzen gewährt mir biefes ewig bewegte Berg, bas wie ein Blanet unaufhörlich in feinen Babn gur Rechten und gur Linken mantt, und bon ganger Seele fehne ich mid, wonach bie gange Schöpfung und immer langfamer und langfamer vollenbete Beltforper Areben, nach Rube!" Und wie er nun, mit fcriftlichem Gruß, Abschied von ihr nimmt: "Ach, mir ift es, ale ware es auf ewig! 3ch habe mich wie ein spielenbes Kind auf die Mitte ber Gee gewagt; es erheben fich heftige Binbe, gefahrlich fchaufelt bas Fahrzeug über ben Wellen, bas Getofe übertont alle Befinnung. 3ch tenne nicht einmal die Himmelsgegenb, nach welcher ich fteuern foll, und mir fluftert eine Ahnung zu, baß mir mein Untergang bevorsteht".

Seine Reisebriese verrathen uns vollends, wie es beim Abschieb in ihm aussah. Er war an seinem poetischen Senie wieder irre geworden — man muß annehmen, daß ihm ein bestimmter Versuch, auf ben er stolze Hossungen gesetht hatte, mißglückt war — und in wilder Beängstigung wollte er nun sich selbst und seinem Ehrgeiz entsliehen. Erst unterwegs gestand er es ber Braut\*), daß, was ihn vor Allem peinigte,

bern bes Torquato Taffo Aehnlichkeit zu haben, auch hatte er mit biefem bie etwas fcwere Bunge gemein".

<sup>\*)</sup> Bergl. Billow S. 182.

bie Beforgniß fei, wenn er vorschnell ein falfches Biel ergriffe, feine Bestimmung ju verfehlen und fo ein ganges Leben ju verpfuschen; daß er wohl eine Ahnung von dem rechten habe, aber baß ihm immer noch bie volle Bewigheit fehle. Run batten fich ihm von neuem die alten Berhältuiffe auf ben Racen gelegt, und die Wiffenschaften hingen ihm auf feiner vergeblichen Flucht wieder an ben Ferfen. Und er war nicht einmal unterwegs allein; er hatte bie Schwefter mit fich, und nur zu balb fühlte er, daß diefe Gefellschaft ihm jest tein Eroft war. "Ich tann Ulrifen Aues mittheilen", flagt er auf ber Reife gegen Wilhelmine, "nur nicht was mir bas Theuerste ift. Du glaubst auch nicht, wie ihr luftiges, zu allem Abenteuerlichen aufgewed: tes Befen gegen mein Beburfnig absticht" . . . Ulriten gang unbeschreiblich, fie trägt in ihrer Seele Alles mas achtungswürdig und bewunderswerth ift; Bieles mag fie befiten Bieles geben konnen, aber es lagt fich, wie Gothe fagt, nicht an ihrem Bufen ruben" \*).

So blieb er auf bieser Reise eine Beute wechselnder Bünsche und Gefühle, und mit leidenschaftlicher Gewalt bricht die Werther Matur in ihm hervor. Die Furcht vor den Damonen des Ehrgeizes wird zum bestimmenden Gesühl in ihm; nach "einem Tropsen Vergessenheit" lechzt er wie nach einem lebenrettenden Trank, er hängt sein Herz an idhilische, ländliche Träume und ruft sich zu: "für die Zukunst leben zu wollen, ist ein Knabentraum, nur wer sür den Augenblick lebt, lebt sür die Zukunst"; — und doch kann er sich diesen nagenden Wurm, ben Durst nach Ehre, nicht mehr aus der Seele reisen. Ermattend in dem unfruchtbaren Ramps, zieht er den Lebenseüberdruß und die Lebensverachtung in sich groß, die Furien, die ihn fortan versolgen, und gewöhnt sich, in den Dingen um sich her, in Menschenschäftlasen wie in den großen Ordnungen der Welt, eine sinstere, erbarmungslose Tragik zu sehen. In demselben

<sup>\*)</sup> Bülow S. 173, 183.

Maß, wie seine Phantaste Appiger und glanzenber aufblüht, sein Seist sich verseinert, sein Styl an unwiderstehlicher Beredsamkeit gewinnt, und Alles in ihm die endliche Entsaltung seines Genie's ankundigt, in demselben Maß wächst auch der Trieb empor, alle diese Kräfte in den Dienst seiner inueren Leidenschaft zu ziehen und sich tiefer und tiefer in seine Schmerzen hineinzuwühlen.

Mitte April \*) mar er mit Ulrifen und einem Bebienten, Johann, aus Berlin ausgefahren; auf berfelben Strafe, die ibn por acht Monaten nach Burgburg geführt hatte, auf ber Strafe nach Dresben. Bier, in bem lieblichen Gib : Athen, empfing ibn ber Frühling, und vor ben Mabonnen und Götterbilbern begann er ruhiger und freier zu werben. "Richts war fo fähig", fdreibt er an Bilbelmine, "mich fo ohne alle Erinnerung wegzuführen von bem traurigen Felbe ber Wiffenschaft, als bie in biefer Stadt angehäuften Werke ber Runft. Die Bilbergallerie, bie Gipsabguffe, bas Antifentabinet, bie Rupferftich= sammlung, die Rirchenmusit in ber tatholischen Rirche, bas Alles waren Gegenstänbe, bei beren Genug man ben Berftand nicht braucht, bie nur allein auf Sinn und Berg wirken. fo mohl bei biefem erften Gintritt in biefe für mich neue Belt von Schönbeit. Täglich habe ich bie griechischen Ibeale und bie italienischen Meisterstude besucht, und jedesmal, wenn ich in bie Gallerie trat, Stunden lang bor bem einzigen Raphael ber Sammlung, vor jener Mutter Gottes gestanden, mit bem hoben Ernfte, mit ber ftillen Groge, und mit Umriffen, bie mich qu= gleich an geliebte Wesen erinnerten . . . Nirgends fand ich

<sup>&</sup>quot;) Bestimmte Data lassen sich für ben ganzen Berlauf ber Reise bis Paris nicht angeben, nur die Daten ber Reisebriese. Am 14. April schreibt Kleist noch aus Berlin, am 4. Mai aus Dresden, 21. Mai aus Leipzig, 4. Juni aus Göttingen; am 18. Juli aus Paris, wo er acht Tage früher angekommen war (Bülow S. 195). Die Reise ging über Dresden, Leipzig, Halle, Halberstadt, Wernigerobe, Goslar, Göttingen, Kassell, Frankfurt a. M., Rödelheim, Mainz, Coblenz, Mannheim, heibelsberg, Durlach, Straßburg.

mich aber in meinem Innerften gerührt, ale in ber tatholifchen Rirche, wo bie größte, erhabenfte Mufit au ben anbern Runften tritt, um bas Berg gewaltsam zu bewegen. Unser Gottesbienft ift feiner. Er fpricht nur ju bem talten Berftanbe; aber ju allen Sinnen ein tatholisches Feft. Mitten vor bem Altar, an feinen unterften Stufen Inicete jebesmal, gang ifolirt von ben Anbern, ein gemeiner Menich, bas Saupt auf bie bobern Stufen gebudt, betent mit Inbrunft. Ihn qualte fein 3meifel, er glaubte. - 3d hatte eine unbeschreibliche Sehnsucht, mich neben ihm nieber zu werfen, und zu weinen. - Ach, nur einen Tropfen Bergeffenheit, und mit Wolluft murbe ich tatholifc Seine innere Qual warb wenigstens ju fanfter merben". Schwermuth beruhigt in bem "holben freundlichen Thal" von Dresben, wo ihm "ber Boben fo mohl gefiel und bie Lufte fo warm wehten". Auf ber Brühlischen Terraffe ftanb ober lag er gern, von bem boben Ufer berab fiber bas berrliche Glbthal ju feben, bas wie ein Gemalbe von Claube Lorraine unter feinen Fugen lag: "wie eine Landschaft auf einen Teppich geftidt, grune Fluren, Dorfer, ein breiter Strom, ber fich fchnell wenbet. Dresben ju fuffen, und, bat er's gefüßt, ichnell wieber flieht - und ber prachtige Rrang von Bergen, ber ben Teppich wie eine Arabestenborde umschließt — und der reine blaue italifche himmel, ber über bie gange Gegend fcwebt"; ibn buntte, "ale fcmedte fuß bie Luft, holbe Geruche ftreuten ihm bie Fruchtbaume ju, und überall Anospen und Blutben, bie gange Natur fab aus wie ein fünfzehnfähriges Mabden" .- Seine Bürzburger Stimmungen tamen wieber über ibn, und bie nachbenkliche Bilberjagb aus jenen Tagen. Wenn Dresben vor ihm lag in ber Tiefe ber Berge, erfcbien es ihm "wie ber Schau= plat in ber Mitte eines Amphitheaters; Die Elbhoben in einiger Entfernung, ale ob fie aus Chrfurcht nicht naber ju ruden wagten, gelagert und gleichsam vor Bewunderung angewurzelt"; bann "bie Felsen im hintergrunde von Königstein, die wie ein bewegtes Meer von Erbe aussehen, und in ben fconften Linien Bilbranbt, S. v. Rleift.

geformt find, als hätten ba bie Engel im Sande gefpielt — und die Elbe, die schnell ihr rechtes Ufer verläßt, ihren Liebsling Dresden zu kussen, die bald zu dem einen, dald zu dem andern Ufer stieht, als würde ihr die Wahl schwer, und in tausend Umwegen, wie vor Entzücken, durch die freundlichen Fluren wankt, als wollte sie nicht in's Meer — und Loschwis, das versteckt hinter den Bergen liegt, als ob es sich schämte — und die Weiserigt, die sich aus den Tiefen des plauenschen Grundes losringt, wie ein verstohlenes Gefühl aus der Tiefe der Brust, die, immer an Felsen wie an Vorurtheilen sich stoßend, nicht zornig, aber doch ein wenig unwillig murmelt, sich unsermübet durch alle Hindernisse windet, die sie an die Freiheit des Tages tritt und sich ausbreitet in dem offnen Felde und, frei und ruhig, ihrer Bestimmung gemäß, in's Meer sließt".

Hier war es ihm freilich unmöglich, ben Träumen zu entrinnen, die ihm sein kunstlerischer Ehrgeiz lockend vorhielt. "Wie oft", schreibt er an Wilhelmine, "wenn ich auf meinen Spaziersgängen junge Künstler siten fand, mit dem Brett auf dem Schooß, den Stift in der Hand, beschäftigt, die schone Natur zu copiren, o wie oft habe ich diese glücklichen Menschen beneidet, welche kein Zweisel um das Wesen, das sich nirgends sindet, bekümmert, die nur in dem Schonen leben, das sich doch zusweilen, wenn auch nur als Ideal, ihnen zeigt. Ginen fragte ich einst, ob man, wenn man sonst nicht ohne Talent sei, sich wohl im 24. Jahre noch mit Ersolg der Kunst widmen könnte? Er antwortete, das Wouvermann, einer der größten Landschaftssmaler, erst im 40. ein Künstler geworden sein \*).

Rleist hatte auch ein Paar Abressen nach Oresben mit, von benen er aber nur eine gebrauchte und die andern versbrannte; benn für sein Herz, das sich gern jedem Eindruck hins gab, fand er nichts gefährlicher als Bekanntschaften, "weil sie

<sup>\*)</sup> Der junge Dresbener Maler war übrigens falich berichtet und irrte minbestens in ber Person: benn keiner ber Bouvermann's kam fpat gur Kunft.

Ľ

Ė

1

١.

18

ď

į

賃.

ď

Ü

et:

T

n.

ø

,

XI:

yn!

rud t

, 16

burch neue Berhättniffe bas Leben immer noch verwidelter machen, bas ichon verwickett genug ift". Inbeffen lernte er in ber Elbstadt einige Menschen kennen, die er lieb gewann, und barunter ein Fraulein, bas einen mehr als gewöhnlichen Einbruck auf fein Berg machte. Es war die Familie von Schlieben, eine Wittwe mit einem Sohne und zwei Tochtern, von gutem Abel, aber in armen Berhaltniffen, fo bag bie Dabchen fich heimlich von ber zierlichen Arbeit ihrer Hände ernährten. Rleift fand fie "arm und freundlich und gut - brei Gigenschaften, bie jufammengenommen mit ju bem Rührenbsten geboren, was ich kenne". Die jungere Schwefter war eine anziehende bloube, germanifche Geftalt; wenn ein frember Maler, meinte Rleift, eine Deutsche malen wollte, und fragte ihn nach ber Gestalt, nach ben Bügen, nach ber Farbe ber Augen, ber Wangen, ber Saare, fo murbe er ihn zu biefem Fraulein fuhren, und fagen, bas ift ein achtes beutsches Mabchen. Aber mehr feffelte ihn bod bie altere Schwester, Benriette. Sie mar bereite vers lobt, mit einem jungen Maler, Ramens Lohfe, ber bamals, wie es scheint, in Frankfurt a. M. lebte; aber fie manbte bem buftern, geheimnifvollen Frembling, wie er ihr, bergliches Bobiwollen und reine Theilnahme gu. 3hm that bas im tiefften Bergen wohl, und fpater erinnert er fie (in einem Briefe aus Baris) baran, wie er "juweilen an fühlen Abenben, unter ben bunkeln Linden bes Schlofigartens, frohe Worte wechselnb, an ihrer Seite ging, ober schweigend neben ihr ftanb auf ber boben Elbbrude, wenn bie Sonne hinter ben blauen Bergen unterging", wie er "fie zuweilen burch ben Olymp ber Griechen voll Götter und herven führte, und oft mit ihr vor der Mutter Sottes (ber firtinischen Mabonna) ftant, vor jener hoben Geftalt, mit ber stillen Groke, mit bem bebren Ernfte, mit ber Engelreinheit"; wie er einst am Abhang der Terrasse an einem schönen Morgen bie halme hielt, aus benen fie ben Gluds: trang flocht, ber ihre Buniche erfullen follte; und wie fie ihm ihr Anbenten für immer verfprach.

Bon Dresben aus besuchten bie beiben Reisenben Moritsburg. Billnis und Tharand und fliegen in Freiberg in bas Bergwert; "ich mußte es", fchreibt er, "bamit, wenn man mich fragt: Sind Sie bort gewefen? ich boch antworten tann: ja! Ein weiteres Intereffe hatte ich jest nicht babei, fo febr mich bie Reuntniß, die man fich bier erwerben tann, auch fonft intereffirt hatte. Denn wenn bas Berg ein Beburfnig hat, ift es talt gegen Alles, was es nicht befriedigt, und nur mit halbem Dhre habe ich gebort, wie tief ber Schacht ift, wohin ber Bang ftreicht, wie viel Ausbeute er gibt u. f. w." Dann fuhren fie auch nach Teplit, und tiefer in Bobmen nach Lowosit, bas am fühlichen Fuße bes Erzgebirges liegt, ba, wo die Elbe hinein-"So, wie eine Jungfrau unter Mannern erfcheint, tritt fie ichlant und flar unter bie Felfen. Leife mit ichuchternem Banten naht fie - bas robe Gefchlecht brangt fich, ben Beg ibr versperrend, um fie berum, ber Glangend:Reinen in's Antlis gu fchauen; - fie aber, ohne zu harren, windet fich flüchtig, erröthend hindurch". In Aussig liegen fie ihren Bagen gu Lande fahren und schwammen noch zehn Meilen im Boot auf ber Elbe, bis nach Dresben jurud. "Ach, Wilhelmine! ergablt er, es war einer jener lauen, fufen, balb bammernben Tage, bie jebe Sehnsucht und alle Bunsche bes Bergens in's Leben rufen. Es war fo ftill auf ber Flache bes Baffers, fo ernft awischen ben boben, bunteln Felfenufern, bie ber Strom burch-Einzelne Saufer maren bie und ba an ben Felfen gelebnt, wo ein Fischer ober Beinbauer fich angefiebelt hatte. Mir fchien ihr Loos unbefchreiblich rubrend und reigend - bas tleine einfame Suttchen unter bem fdutenben Felfen, ber Strom, ber Ruhlung und Nahrung zugleich herbeiführt, Freuben, bie keine Ibhlle malen kann, Wünfche, bie nicht über ben Gipfel ber umschließenben Berge fliegen. - 3ft Dir bas nicht auch fo ruhrend und reigend wie mir ? Ronnteft Du bei biefem Glude nicht auch Alles aufgeben, was jenseits ber Berge liegt? 3ch konnte es. - 3ch febne mich unaussprechlich nach Rube. Für

bie Butunft leben zu wollen, - ift ein Knabentraum, und nur wer für ben Augenblick lebt, lebt für bie Butunft. Ja, wer erfullt eigentlich getreuer feine Bestimmung, nach bem Billen ber Natur, ale ber Hausvater, ber Landmann? - 3ch malte mir mein ganges tunftiges Schickfal aus, - und wollte mit Freuden um biefes Glud allen Ruhm und allen Chrgeis aufgeben. - Zwei Schiffer ruberten gegen ben Strom und trieften von Schweiß. 3ch nahm unferm Schiffer bas Ruber und fing an, aus Leibedtraften ju arbeiten. Ja, fiel mir ein, bas ift ein Scherg; wie aber, wenn es Ernft mare? - Much bas, antwortete ich mir, und befchloß eine gange Deile lang unaufhorlich zu arbeiten. Es gelang mir zwar nicht ohne Anftrengung und Dube; - aber es gelang mir. Ich wischte mir ben Soweiß ab, und feste mich neben Ulriten, und faßte ihre Band: - fie mar talt - ich bachte an ben Lohn, an Dich".

Kleist hatte viel länger, als er anfangs gewollt, in Dresben und ben Elbgegenben verweilt, bis er sich enblich zur Beiterreise entschloß. Der Abschied von seinen Freundinnen war wehmuthig, und die eine ber Schwestern weinte aus vollem Halse, wie er Wilhelminen erzählt. Er hatte burch die Familie Schlieben auch Einstedel tennen gelernt und viele Gefälligkeitenvon ihm ersahren; so hatte dieser, da die Reisenden mit eigenen Pferden zu sahren vorzogen\*), ein wackeres Gespann für sie getauft, das der Bediente mit vieler Würde und Geschicklichkeit zu sühren übernahm. So zogen sie denn ihre Straße weiter, "wie die alten Ritter von Burg zu Burg wandernd" und überall "gar ein freundliches Wort mit den Leuten wechselnd": benn sie hatten es sich zur Ausgabe gemacht, in jeder Stadt die Witt-

<sup>\*)</sup> Es war bamals das Beste, das man thun konnte; benn die Wagen der ordinären Post, ohne Febern, ohne Seitenthüren, waren mehr für Lasten als für Personen berechnet, wahre Caricaturen, und — bis auf wenige und kurze Kunststraßen — auch die Wege verzweiselt. Bergl. G. Frentag's Neue Bilber aus dem Leben des deutschen Bolls, S. 417 s., 480.

bigsten, "bie Lehrer ber Menschheit", aufzusuchen. In Leipzig schloß sich Kleist mit ganz besonderer Zuneigung an den alten Mathematiker Hindenburg an, der als Brosessor der Bhysik an der Universität lehrte und ihm "wie ein Bater so ehrswürdig" erschien; während Ulrike hier endlich Gelegenheit zu einem Abenteuer sand und verkleidet einer öffentlichen Borlesung von Platner beiwohnte. Auch diesen, den Physiologen und Phislosophen, hatten die Geschwister aufgesucht, und in Beradredung mit ihm, um Störungen zu vermeiden, war Ulrike in Mannse Reidern statt in Beiberröcken in seinem Hörsaal erschienen.

Es mar ein munberliches Treiben für Beinrich, ben Feind und Berachter ber Gelehrten, überall in ben Saufern ber Brofefforen vorzufprechen. In Salle fuchte er ben Mathematiter Rlügel auf; in Göttingen Blumenbach, Beisberg u. f. w. Mit gärtlicher Freude aber ward er in Halberstadt von bem alten Steim empfangen, in bem er "einen ber rubrenbften und intereffanteften Greife" fanb. Gleim mar bekanntlich ein Bertrauter Christian Ewald Rleift's gewesen, ber bei Runersborf fiel. Rurg vor feinem Tobe hatte biefer ihm einen Reffen Rleift empfohlen, ben Gleim inbeffen niemals zu Geficht betam. glaubte er, ale heinrich (mit ber Schwefter) fich melben ließ. bies fei ber Neffe, und tam ihm mit ungestümer Freude ent= gegen; indeffen ale er fich getäuscht fab, ließ er es feine Gafte nicht empfinden, benn Alles, was Rleift hieß, war ihm theuer. Er führte fie in fein berühmtes Rabinet, bas er mit ben Bildniffen feiner Freunde ausgeschmudt hatte; "ba ift Reiner, fagte er, ber nicht ein schönes Wort schrieb, ober eine große That beging; Kleift that beides, und fteht oben an". Der alte herr durfte sich ruhmen, biefen Christian Ewald - freilich burch, einen Scherz bes Bufalls - jum Dichter gemacht ju haben, und er erzählte bie artige Anekbote \*) bem jungen

<sup>\*)</sup> Man mag fie in Ewalb v. Kleist's Werken (herausgegeben von Körte, verbefferte Auflage von 1804, I, 9 f.) nachlefen.

Rachfahr, bem fie, mit leicht zu errathenber Wirtung, treu im Gebachtnig blieb.

Bon Halberstadt ging die Fahrt in's Harzland hinsin. In Wernigerobe fanden sie Beibe an der Stolberg'schen Familie großes Wohlgefallen; in Gostar suhren sie in den Rammelsberg, wo in großen Höhlen die Erze mit angezündeten Holzskößen abgebrannt wurden und Alles vor Hipe nackend arbeitete; dann, am 31. Mai, bestiegen sie von Ilsenburg aus den Brocken. Die Sonne war zwar in Regenwolken gehüllt, "und wenn die Könige trauern", schreibt Kleist, "so trauert das Land". Aber zwweilen zerrissen die Wolken und vergönnten ihnen Blicke des Entzückens auf das Paradies zu ihren Füßen.

Berftrenung mar freilich Alles, mas ber unruhige Wanberer in ber Matur und unter ben Menschen fand. fcreibt er aus Göttingen an Wilhelmine, "find wir bier auf einem Balle, wo die Füße fpringen werben, indeffen bas Berg Dann geht ber Rörper immer weiter und weiter von Dir, inbeffen die Seele immer ju Dir zurudftrebt. Balb an biefen, balb an jenen Ort treibt mich bas wilbe Gefchick, inbeg ich tein innigeres Beblirfnig habe, als Rube". Er vernach: laffigt felbft fein Tagebuch, "weil ihn vor allem Schreiben efelt". Er schreibt nicht an bie Seinigen, obwohl fie ihm "bie liebsten und theuersten Menschen auf ber Welt sind"; "so widersprechen fich in mir Handlung und Gefühl - ach, es ift ekelhaft, ju leben". Auch feine Briefe an die Braut find kurz und fpar-Bilbelmine verlangt von ber Gefchichte feines Innern etwas zu miffen; aber er weicht ihr aus, indem er nur buntel andeutet, daß er fein mabres Biel "abnt", aber noch zu ergrei= fen gurudbebt; "ich muß mich fürchten", fett er hingu, "etwas aufauschreiben, weil es baburch in gewiffer Art bestimmt wirb". In feinem ungewissen Schwanken scheut er bas geschriebene Wort: "ein geschriebenes Wort, ruft er fpater aus, ift ewig" \*).

<sup>\*)</sup> Billew S. 213.

Ueber Raffel führte bie Reifenben ihr Weg nach Frantfurt am Main; einige Meilen vorher, in bem Stabtden Busbach, geriethen fie burch eine Unart ihrer Pferbe in Lebensgefahr: für Rleift mar bas ein neuer Anlag, fich feiner finfteren Dialettit zu ergeben. "Wir hatten", erzählt er in bem Brief an Benriette, "ben Pferben bie Bugel abnehmen laffen, vor einem Wirthshause, sie zu tranten und mit Ben zu futtern. Dabei war Ulrite, fo wie ich, in bem Bagen fiten geblieben, ale mit einem Male ein Efel hinter uns ein fo abscheuliches Beschrei erhob, bag wir wirklich grabe fo vernünftig fein mußten, wie wir find, um babei nicht icheu zu werben. Die armen Pferbe aber, bie bas Unglud haben, feine Bernunft ju befiben, hoben fich boch in bie Sobe, und gingen fpornftreichs in vollem Carriere über bas Steinpflafter ber Stadt burch. Ich griff nach ben Bugeln; aber bie bingen ihnen aufgelöst über ber Bruft, und ebe ich Reit hatte, an bie Gefahr zu benten, fchlug fcon ber Bagen mit uns um, und wir fturgten. Und an einem Efelogeschrei bing ein Menschenleben. Und wenn es nun in biefer Minute geschloffen gewesen mare; barum also hatte ich gelebt? Darum? Das hatte ber himmel mit biefem bunkeln, rathselhaften, irbischen Leben gewollt, und weiter nichts -? Doch für biesmal war es noch nicht geschlossen; - wofür er uns bas leben gefriftet bat, wer tann es miffen? Rurg, wir flanben beibe gefund und frifd von bem Steinpflafter auf und Der Wagen lag gang umgefturgt, bag bie umarmten uns. Raber ju oberft ftanben, ein Rab war gang gerfcmettert, bie Deichsel gerbrochen, die Geschirre gerriffen, bas alles toftete uns brei Louisb'ors und vier und zwanzig Stunden, am andern Morgen ging es weiter. Wann wird ber lette sein ?"

In Maing, wohin sie von Frankfurt weiter zogen \*),



<sup>\*)</sup> Unterwegs befuchte ober fant er in Röbelheim, wie er henrietten schreibt, "einen Menschen, ben ich fast ben besten nennen möchte". Doch gibt er über bessen Berson nirgenbs ein erläuternbes Bort.

ftiegen die Geschwister zu Schiffe, um bie Roln ben Rhein binab ju fahren; ber alte beutiche Strom ichien bem phantaftiichen Grubler sein Cbenbild, ober fein Borbild zu fein. ift eine Begent, fcreibt er, wie ein Dichtertraum . . . Bfeilschnell ftrömt ber Rhein beran von Mainz und grabe aus, als hatte er fein Ziel ichon im Auge, als follte ihn nichts abbalten, es zu erreichen, als wollte er es ungebulbig auf bem fürzesten Wege ereilen. Aber ein Rebenhugel (ber Rheingan) tritt ibm in ben Weg und beugt feinen fturmifden Lauf, fanft aber mit festem Ginn, wie eine Gattin ben fturmischen Billen ihres Mannes, und zeigt ihm mit ftiller Stanbhaftigfeit ben Beg, ber ihn in's Meer führen wirb. - -Und er ebrt bie eble Barnung und gibt, ber freundlichen Beife folgent, fein voreiliges Biel auf, und burchbricht ben Rebenhugel nicht, fon= bern umgeht ibn, mit beruhigtem Laufe, bankbar feine blumigen Fuße ihm tuffend. Aber still und breit und majestätisch strömt er bei Bingen beran, und ficher, wie ein helb jum Siege, und langfam, ale ob er feine Bahn wohl vollenben murbe, - und ein Gebirge (ber hunberud) wirft fich ihm in ben Weg, wie bie Berläumbung ber unbescholtenen Tugenb. Er aber burch= bricht es, und wantt nicht, und die Felsen weichen ihm aus, und bliden mit Bewunderung und Erstaunen auf ihn binab boch er eilt verächtlich bei ihnen vorüber, ohne zu frohloden, und die einzige Rache, die er fich erlaubt, ift biefe, ihnen in feinem klaren Spiegel ihr fcmarges Bilb zu zeigen".

So kamen sie am ersten Tag, bei gutem Wetter, bis Eoblenz; aber die Weitersahrt brachte sie in neue Gesahr, das Leben zu verlieren. Auch die Schilberung dieser Fahrt (in einem Brief an die Braut) zeigt uns den ganzen Kleist. "Am zweiten Tag", erzählt er, "wo wir die Soln reisen wollten, erhob sich schon dei der Absahrt ein so starker Sturm in widriger Richtung, daß die Schiffer mit dem großen Posischiffe, das ganz bebeckt ist, nicht weiter sahren wollten, und in einem trierschen Dorfe am Ufer landeten. Da blieben wir von 10 Uhr Morgens

ben gangen übrigen Tag, immer hoffenb, bag fich ber Sturm legen warbe. Enblich, um 11 Uhr in ber Racht, fchien es ein wenig ruhiger zu werben, und wir schifften uns mit ber gangen Gesellschaft wieber ein. Aber taum waren wir auf ber Mitte bes Rheins, als wieber ein fo unerhörter Sturm losbrach, bag bie Schiffer bas Fahrzeug gar nicht regieren konnten. Bellen, die auf diesem breiten, machtigen Strome nicht so unbebentenb find, ale bie Bellen ber Ober, ergriffen bas Schiff an feiner Flache, und ichlenberten es jo gewaltig, bag es burch fein bochft gefährliches Schwanken bie gange Gefellschaft in Jeber Mammerte fich, alle Anberen vergeffenb, Schreden fette. an einen Balten an, ich felbft, mich zu halten. - Ach! es ift nichts etelhafter, als biefe Furcht vor bem Tobe. Das Leben ift bas einzige Eigenthum, bas uns bann etwas werth ift, wenn wir es nicht achten. Berachtlich ift es, wenn wir es nicht leicht fallen laffen konnen, und nur ber kann es zu großen Ameden nüten, ber es leicht und freudig wegwerfen tonnte. Wer es mit Sorgfalt liebt, moralisch tobt ift er schon, benn feine höchste Lebenstraft, es opfern zu können, mobert, inbeffen Und boch, - o wie unbegreiflich ift ber Wille. er es pflegt. ber über uns waltet! - Dieses rathselhafte Ding, bas wir befiben, wir wiffen nicht, von wem, bas uns fortführt, wir wiffen nicht webin, ob wir barüber ichalten burfen, eine Sabe, bie nichts werth ift, wenn fie uns etwas werth ift, ein Ding, wie ein Wiberspruch, flach und tief, obe und reich, wurdig und verächtlich, vielbeutig und unergrundlich, ein Ding, bas jeber wegwerfen mochte, wie ein unverftanbiges Buch; find wir nicht burch ein Raturgefet gezwungen, es zu lieben? Bir muffen vor ber Bernichtung beben, die boch nicht so quatvoll sein kann, als oft bas Dasein, und inbeffen Mancher bas traurige Gefcent bes Lebens beweint, ning er es burch Effen und Trinten ernähren, und die Hamme vor dem Erlöschen huten, die ihn weber erleuchtet, noch erwärmt".

## Siebentes Rapitel.

Faris. (Juli bis November 1801.)

In ben erften Tagen bes Jult zogen bie Reifenben in bie frangoffiche Sauptstadt ein; Rleift ohne die fanguinischen Erwartungen, die in jenen Jahren fo manches romantische Gemuth aus Denifchland nach bem "ftolgen, ungezugelten, unges heuern Baris", und balb enttäufcht wieber gurudtrieben: er tam vielntehr in berfelben ingrimmigen Stimmung gegen-biefe "Mffen ber Bernunft" in bem napoleonischen Babel an, mit ber er es nach fünf Monaten verließ. Gleich nach ber Antunft, am 14. Juli, erlebte er die Jahresfeier ber Berftorung ber Baftille, bei ber es ber wiebererrungenen Freiheit und bem Friebensfeste zugleich galt; er fah bas alles nur mit bitterer Berachtung an. "Wie folde Tage wilrbig begangen werden", schreibt er (am 18.) an henriette, "weiß ich nicht bestimmt; boch bies weiß ich, bag fie fast nicht unwürdiger begangen werden können, als biefer . . . Die Abficht, ben Geift bes Bolts burdy eine bis jum Etel gebäufte Menge von Bergnügungen zu zerstreuen, war überall herrschend, und wenn die Regierung einem Mann von Ehre batte zumuthen wollen, burch bie mats de cocagne, und bie jeux de carroussels und bie théâtres forains und bie escamoteurs und die danseurs de corde mit heiligkeit an die Götter: gaben, Freiheit und Frieden erinnert zu werben, fo mare bies beleibigender, als ein Fauftichlag in fein Antlit. Rouffeau ift immer bas vierte Wort ber Franzofen; und wie wurde er fich fchamen, wenn man ihm fagte, bag bies fein Bert fei"?

"Ich kann dir nicht beschreiben", heißt es etwas später (15. August) in einem Brief an Wilhelmine, "weichen Eindruck der erste Andlick bieser höchsten Sittenlosigkeit bei der höchsten Wissenschaft auf mich machte. Wohln das Schicksal diese Nation führen wird? — Gott weiß es! Sie ist reifer zum Untergange,

als irgend eine andere europäische Nation. Zuweilen, wenn ich die Bibliotheken ansehe, wo in prächtigen Sälen und in prächtigen Bänden die Werke Rouffeau's, helvetius', Voltaire's stehen, benke ich: was haben sie genüht? Hat ein einziger seinen Zweck erreicht? Haben sie das Rad aufhalten können, das unaufhaltsam stürzend seinem Abgrund entgegeneilt? O hatten alle, die gute Werke geschrieben haben, die Hälfte von diesem Suten gethan, es stünde besser um die Welt".

Rleift fab, wie man in allen feinen Barifer Betrachtungen verspurt, in bem großen geschichtlichen Prozeß, ber ihn umgab, nur ben Untergang und bie Berftorung. Conft ift ce ergoblich au lefen, mit wie viel Scharffinn und Beift er bie frangofische Rationalität gergliebert, ihre flatternben Borguge begreift, ihre Lächerlichkeiten verspottet, und ben achten Parifer nicht ohne humor Aber unmöglich mar es ibm, an biefem wunderlichften Fled ber Belt ju fich felbft ju tommen, und er febnte fich balb aus ber "unnatürlichen Stadt" hinaus in bie "große, fille Natur", bie man in Baris nicht anbers als für 20 Sous im hameau de Chantilly genog. Er fant nicht Borte genug, bie Rachtseiten von Paris zu schilbern. "Denten Sie fich", fchreibt er im August an bie "golbene Schwester" (es ist ber einzige uns erhaltene Brief an biefe Schwester Wilhelminens), "benten Sie fich in ber Mitte von brei Sugeln, auf einem Flachenraum von ungefähr einer Quabratmeile, einen Saufen von übereinanbergeschobenen Baufern, welche ichmal in bie Bobe machfen, gleichsam ben Boben ju vervielfachen, benten Gie fich alle biefe . Baufer burchgangig von jener blaffen, matten Mobefarbe, welche man weber gelb noch grau nennen tann, und unter ihnen einige fcone, eble, aber einzeln in ber Stabt gerftreute, benten Sie fich enge, trumme, ftintenbe Strafen, in welchen oft an einem Tage Roth mit Staub und Staub mit Roth abwechseln, benten Sie fich endlich einen Strom, ber, wie mancher frembe Sungling, rein und Mar in biefe Stabt tritt, aber fcmutig und mit taufenb Unrath geschwängert fie verläßt, und ber fast in geraber Linie

fie burchschneibet, ale wollte er ben ekelhaften Ort, in welchen er fich verirrte, schnell auf bem furzeften Wege burcheilen, benten Sie fich alle biefe Buge in einem Bilbe, und Sie baben ohngefähr bas Bilb von einer Stadt, beren Aufenthalt Ihnen fo reizend icheint. -- Berrath, Mord und Diebstahl find bier gang unbebeutenbe Dinge, beren Rachricht Niemand afficirt . . . Sebes Nationalfest toftet im Durchschnitt gebn Menschen bas Leben. Bei bem Friebensfeft am 14. Juli ftieg in ber Nacht ein Ballon mit einem eifernen Reife in bie Bobe, an welchem ein Feuerwert befestigt war, bas in ber Luft abbrennen, und bann ben Ballon entzünden follte. Das Schauspiel mar icon; aber es mar vorauszuseben, baf, wenn ber Ballon in Feuer aufgegangen mar, ber Reifen auf ein Feld fallen murbe, bas voll= gepfropft von Menfchen mar. Aber ein Menfchenleben ift bier ein Ding, von welchem man 800,000 Eremplare bat. Ballon stieg, ber Reifen fiel, ein Baar schlug er tobt, weiter mar es nichts".

"Zwei Antipoben können einander nicht fremder und underkannter sein, als zwei Rachbarn von Baris, und ein armer Fremdling kann sich gar an Niemand knüpfen, Niemand knüpft sich an ihn. Zuweiken yehe ich durch die langen, krummen, engen, schmutzigen, stinkenden Straßen, ich winde mich durch einen Hausen Menschen, welche schreien, laufen, keuchen, einsander schieden, stegen, umdrehen, ohne es übel zu nehmen, ich sehe Einen fragend an, er sieht mich wieder an, ich frage ihn ein Paar Worte, er antwortet mir höstich, ich werde warm, er ennuhirt sich, wir sind einauder herzlich satt, er empsiehlt sich, ich verdenge mich, und wir haben einander vergessen, so bald wir um die Ecke sind. Geschwind laufe ich nach dem Louvre und erwärme mich an dem Marmor, an dem Apoll von Belsvebere, an der mediceischen Lenus, oder trete unter die italienischen Tableaus, wo Menschen auf Leinwand gemalt sind".

Die beiben Reisenben wohnten in ber Rue Royer; ihr täglicher Berkehr mar bie Frau von Lalanbe (eigentlich Le

Français), die Tochter bes berühmten Aftronomen. Burch Alexander von humbolbt (ber indeffen bald nach ihrer Ankunft wieber nach Dentschland ging) und ben preugifchen Gefanbten Marquis von Lucchefini \*) warb Rleift mit einigen frangofischen Gelehrten bekannt; aber er machte wenig Gebrauch bavon, er mied auch in Baris bie Gefellschaft, und am eifrigften bie Belehrten. Im Anfang zwang er fich noch, einige Borlefungen gu besuchen; aber feine innere Unruhe fragte ihn ftets: won bas alles? "Die Meuschen sprachen mir von Alkalien und Sauren; indeffen mir ein allmächtiges Beburfnig bie Lippen trodnet". Un Benriette fcbrieb er zwar noch von Baris aus, er werbe wenigstens ein Sahr bort bleiben, um bas Stubinm ber Raturwiffenschaft auf biefer Schule ber Belt fortzuseben; aber ber Braut gestand er balb, bag er bie Biffenschaften gang und gar aufgegeben habe. Er wußte ihr nicht zu befchreiben, wie ekelhaft ihm ein wiffenber Menfc fei, wenn er ihn mit einem Sandelnben vergleiche. Seine Erbitterung gegen ben vormaligen 3wed feines Lebens, ber ihm nun ale eine Art von Bahnsinn ericbien, war auf bas Bochfte gestiegen.

Er gehörte nicht nach Paris; bas sieht man schon aus ben Bruchstüden, bie wir von seinen Pariser Schilberungen gegeben haben. Ein großer Gewinn war es freilich, bie Menschenwelt auch einmal in ihren tolossalen Berhältnissen zu sehen; aber wie konnte er in Paris Ruhe und Frieden für sein Herz suchen? Für das "warme, weiche Herz, das unaushörlich sehnt, immer wünscht und hofft, und niemals genießen kann, das etwas ahndet, was es nirgends sindet, das von jedem Eindruck bewegt wird, jedem Gefühle sich hingibt, mit seiner Liebe alle Wesen



<sup>\*)</sup> Der befannte preußische Staatsminister, geborner Staliener, ber unter Friedrich b. Gr. nach Preußen kam, unter den beiden folgensben Königen mit wichtigen diplomatischen Angelegenheiten betraut war und 1806 nach der Schlacht bei Jena einen Waffenstillstand mit Naposleon abschof, ben aber der König nicht genehmigte, worauf Lucchefini seine Entlassung nahm. Er starb in Italien 1825.

umfaßt"?\*) Ihn umrauschten die geschwätigen Ströme des Lebens, ohne ihn selbst mit neuem Leben zu erfüllen. War boch auch auf der Reise das heitere "Bandern von Burg zu Burg" ihm zulett wie eine betäubende Ueberlast erschienen. "Zu schnell", klagt er in dem Brief an Henriette, "zu schnell wechseln die Erscheinungen und zu eng ist das Herz, sie alle zu umfassen, und immer die vergangenen schwinden, Platz zu machen den neuen. Zulett ekelt dem Herzen vor den neuen, und matt gibt es sich Eindrücken hin, deren Bergänglichkeit es vorempfindet. — Ach! es muß öbe und leer und traurig sein, später zu sterden als das Herz . . Liede Freundin, wenn Seie sich Thränen ersparen wollen, so erwarten Sie wenig von dieser Erde. Sie kann nichts geben, was ein reines Herz wahrhaft glüdlich machen könnte".

Alles, was ibn in jener Zeit bewegte und bin und ber warf: ben Groll mit ber Wiffenschaft, die Berzweiflung an aller Wahrheit, das Mingen mit bem Ehrgeig, die Flucht in bas Reich ibpllischer Traume, und ben Kampf mit bem letten ente scheibenben Beichluß, bat Rleift in ben einen Brief ausammengeprekt, ben er feiner Braut am 15. August schrieb. Er fragt fich, indem er bas verrottete Baris um fich fieht, mas alle bie großen Auftlarer Frankreichs ihrer Nation und ber Cultur ge-"Ja selbst bieses Studium ber Naturwissennüst baben ? fchaft, auf welches ber ganze Geift ber frangofischen Ration mit . fast vereinten Kräften gefallen ift, wohin wird es führen? Barum berfdwenbet ber Staat Millionen an alle biefe Unfalten jur Ausbreitung ber Gelehrsamteit? Ift es ihm um Wahrheit zu thun? Dem Staate? Ein Staat kennt keinen andern Bortbeil, ale ben er nach Procenten berechnen tann. Er will bie Babrheit anwenden und worauf? Auf Runfte und Gewerbe. Er will bas Bequeme noch bequemer machen, bas Sinnliche noch mehr verfinnlichen, ben raffinirteften Luxus noch

<sup>\*)</sup> Billow S. 191.

mehr raffiniren. - Und wenn am Enbe auch bas üppigste und verwöhntefte Bedürfnig teinen Bunfc mehr erfinnen tann, mas bann? - D, wie unbegreiflich ift ber Wille, ber über ber Menschengattung maltet! Ohne Wiffenschaft gittern wir vor jeber Luftericheinung, unfer Leben ift jebem Raubthiere ausgesett, eine Giftpflanze tann une tobten. - und fobalb wir in bas Reich bes Wiffens treten, sobalb wir unfere Renntniffe anwenden, uns ju fichern und ju ichuten, gleich ift ber erfte Schritt gu bem Lurus und mit ibm au allen Laftern ber Sinnlichkeit ge-Denn wenn wir, jum Beifpiel, bie Wiffenschaften nuben, uns vor bem Benug giftiger Pflangen ju buten, warum follten wir fie nicht auch nuten, wohlschmedenbe zu sammeln, und wo ift nun bie Grenze, binter welcher bie poulets à la Suprème und alle biefe Raffinements ber frangofischen Rochtunft liegen? Und boch, - geset, Rouffeau batte bei ber Frage: ob bie Biffenschaften ben Menschen gludlicher gemacht haben, Recht, wenn er fie mit Rein beantwortete, welche feltsamen Wibersprüche wurden aus biefer Wahrheit folgen! Denn es mußten viele Jahrtaufenbe vergeben, ebe fo viele Renntniffe gefammelt murben, ale nothig waren; einzuseben, bag man teine baben mußte. Alfo mußte man alle Kenntniffe vergeffen, ben Fehler wieder gut zu machen, und fomit finge bas Elend wieder bon born Denn ber Menfc hat ein unwidersprechliches Bedürfnif. an. fich aufzuklären. Ohne Aufklärung ift er nicht viel mehr als ein Thier. Sein moralifches Bedürfniß treibt ihn ju ben Biffenichaften, wenn bies auch tein physisches thate. Er mare alfo, wie Arion, verbammt, ein Rab auf einen Berg zu malzen, bas, halb erhoben, immer wieber in ben Abgrund fturgt. Auch ift immer Licht, wo Schatten ift, und umgekehrt. Wenn die Unwiffenheit unfere Ginfalt, unfere Unichulb und alle Genuffe ber friedlichen Ratur fichert, fo öffnet fie bagegen allen Gräueln bes Aberglaubens bie Thore. Benn bagegen bie Biffenschaften uns in bas Labbrinth bes Lurus führen, fo fcuben fie uns vor allen Gräueln bes Aberglaubens. Jebe reicht uns Tugenben

und Lafter, und wir mogen am Enbe aufgeklart ober unwiffenb fein, fo haben wir babei fo viel verlernt als gewonnen. -Und fo mogen wir am Ende thun, was wir wollen, wir thun Recht. Ja, mahrlich, wenn man überlegt, bag wir ein Beben bedürfen, um ju lernen, wie wir leben mußten, bag wir felbst im Tobe noch nicht ahnben, mas ber himmel mit uns will, wenn Riemand ben Zweck feines Dafeins und feine Bestimmung tennt, wenn bie menschliche Bernunft nicht hinreicht, fich, die Seele und bas Leben, und bie Dinge um fich zu begreifen, wenn man feit Sahrtaufenben noch zweifelt, ob es ein Recht gibt, - tann Gott von folden Wefen Berantwortlichkeit forbern ? Man fage nicht, bag eine Stimme im Innern uns beimlich und beutlich anvertraue, mas Recht fei. Diefelbe Stimme, bie bem Chriften guruft, feinem Feinde gu vergeben, ruft bem Seelander ju, ihn ju broten, - und mit Anbacht ift er ihn auf. Wenn die Neberzeugung folche Thaten rechtfertigen tann, barf man ihr trauen? Was heißt bas auch, etwas Bofes thun, ber Birtung nach? Bas ift bofe? Abfolut boje? Taufenbfältig verknüpft und verschlungen find bie Dinge ber Belt, jebe Sandlung ift bie Mutter von Millionen anberen und oft bie fchlechtefte erzeugt bie beste. - Sage mir: wer auf biefer Erbe hat icon etwas Bofes gethan? Etwas, bas bofe mare in alle Emigfeit fort? Und was une auch bie Gefchichte von Nero und Attila, und Cartouche, von ben hunnen und Rreugzügen, und ber fpanischen Inquisition ergählt, so rollt boch biefer Blanct immer noch freundlich burch ben himmeleraum, und bie Frühlinge wieberholen fich, und bie Menfchen leben, genießen und fterben nach wie vor. - Ja, thun, was ber himmel fichtbar, unzweifelhaft von uns forbert, bas ift Leben, fo lange bie Bruft fich bebt, genießen mas rundum blüht, bin und wieder etwas Gutes thun, weil bas auch ein Benug ift, arbeiten, bamit man genießen und wirten tonne, Anbern bas Leben geben, bamit fie es wieber fo machen unb bie Gattung erhalten werbe, - und bann fterben. - Dem hat Bilbranbt, b. v. Rleift.

ber himmel ein Gebeimnig eröffnet, ber bas thut und weiter nichts. Freiheit, ein eigenes Saus und ein Weib, meine brei Bunfche, die ich mir beim Auf= und Untergange ber Conne wiederhole, wie ein Dionch feine brei Gelübbe! D, um diefen Breis will ich allen Ehrgeit fahren laffen, und alle Bracht ber Reichen und allen Ruhm ber Gelehrten. Nachruhm! Bas ift. bas für ein feltsames Ding, bas man erft genießen tann, wenn man nicht nicht ift? D, über ben grrthum, ber die Menschen um zwei Leben betrügt, ber fie felbst im Tobe noch afft! Denn wer tennt bie Ramen ber Magier und ihrer Beisheit? Ber wird nach Sahrtausenden von uns und unserm Ruhme reden ? Bas wiffen Affen und Afrita und Amerita von unferen Genien? Und nun bie Blaneten? Und bie Sonne? Und bie Mildftrage? Und die Rebelftrage? - Ja, unfinnig ift es, wenn wir nicht gerade fur bie Quabratruthe leben, auf welcher, und für den Augenblick, in welchem wir uns befinden. Geniegen, bas ift ber Preis bes Lebens! Wenn wir feiner niemals frob werben, konnen wir nicht mit Recht ben Schöpfer fragen: Barum gabft Du es mir? Lebensgenuß feinen Gefcopfen geben, bas ift bie Berpflichtung bes himmels; bie Berpflichtung bes Menschen ift, ihn zu verdienen! Es liegt eine Schuld auf bem Menfchen, etwas Gutes zu thun, verftebe mich recht, ohne figurlich zu reben, schlechthin zu thun. Ich werbe bas immer beutlicher und beutlicher einsehen, immer lebhafter und lebhafter fühlen lernen, bis Bernunft und Berg mit aller Gewalt meiner Seele einen Entschluß bewirken. Gei ruhig bis babin. bedarf Zeit, benn ich bedarf Gewißheit und Sicherheit in ber Seele ju bem Schritte, ber bie gange Bahn ber Zufunft bestimmen foll. Ich will mich nicht mehr übereilen. Thue ich es noch einmal, so ift es bas lette Mal! Denn ich verachte entweder alsbann meine Seele ober bie Erbe, und trenne fie. Aber fei ruhig, ich werbe mich nicht über= eilen. Dürfte ich auf meine eigene Bilbung feine Rrafte verschwenden, so murbe ich vielleicht schon jest mablen. Aber noch

fthle ich meine eigenen Blogen. Ich habe ben Lauf meiner Studien plötlich unterbrochen, und werde das Verfäumte hier nachholen; aber nicht mehr blos um der Wahrheit willen, sondern für einen menschenfreundlichern Zweck. Erlasse es mir, mich deutlicher zu erklären. Ich bin noch nicht bestimmt, und ein geschriebenes Wort ist ewig".

Riemand wird bie fortreifenbe Gewalt biefer Dialettit unverspurt laffen. Ihr Zauber ift freilich nicht bie Wahrheit ber Gate, bie fie predigt, nur bie Bahrheit bes Gefühls, bem fie entsprang. Richts Gemachtes ift in allen biefen Refferionen zu finden; fie ftramen berbor, fo wie ber Berftanb fie erzeugt hat und bas Berg fie unter taufenb Schmerzen ge= bart. Und bier finden wir ben Subjectivismus in ihm gang vollenbet. Seit ihm die Wahrheit vom Thron ber Philosophie berabgestürzt als Baftarbtonigin umberiert, rollen ihm bie Elemente ber Belt wie im Chaos burch einander und nur noch bas 3ch fteht fest und fieht in angftvoller Ginfamteit bie traurige Trummerwufte um fich ber. Mur noch bas Ich kann in biefer Belt feine 3mede und feine Rechte baben; und fo fteht es wun jebem Ding, jeber Form, jebem Brozef bes Lebens gegens Aber und fragt: Wozu nuteft bu mir? Bas willft bu mir? Und wenn bu mich nicht zu meiner Bollenbung führen tannft, wozu winkst bu mir? - Ja, nichts bleibt bem Ich, als nach bem Inftintt feiner eigenen Ratur gu banbeln; benn wo ift bie Bahrheit, die es unfehlbar regierte? Bofe und Gut gerfliegen in jufallige Farbungen bes wechselnben 3ch, und nichts bleibt bauernd in ewiger Wiebertehr, als bie Möglichkeit, zu leben, bas Recht, zu genießen, und bie Nothwendigfeit, zu fterben.

Run hat der verzweifelnde Grübler wenigstens fein Schibsleth gefunden. Leben, genießen und sterben, das allein kann
bie Barole seines Lebens sein. Genießen: das ist, die einsache Bedingung der reinen Menschheit erfüllen; arbeiten — zum
Genuß, Gutes thun — zum Genuß, sich sortpflanzen — zum
dauernden Genuß; was brauchts bazu? Freiheit, ein eigenes

Haus und ein Weib! Rur einen böfen Feind bes Genuffes hat er ticf im Busen: die Leibenschaft bes Ehrgeizes, das "Sift für alle Freuden", die "Furie", die ihn verfolgt \*). In der engen Einsamkeit des Ich, wo gibt es da noch eine Stätte für den Chrgeiz? Die Zukunft eristirt für das Ich nicht mehr, es kennt, fühlt und besitht nur den Augenblick.

Das alles ruft er sich zu, weil er bas Ziel seines Ehrzgeizes zu erreichen verzweiselt. Denn es kann kaum einem Zweisel unterliegen, baß er schon bamals an bem großen Werk seiner höchsten Träume, am "Robert Guiskarb" sich versucht und bas unsertige Machwerk in ungedulbiger Leibenschaft versbrannt hatte. Denn Tied erzählt — wie es scheint, nach zusverlässiger Quelle — baß Kleift, ehe er 1803 nach Dresben kam, den "Robert Guiskard" schon zweimal vernichtet hatte, und dies kann nur in Paris und dann in der Schweiz geschehen sein, nicht blos aus innern, sondern aus äußeren Gründen \*\*).

So wächst in ihm, auf ber Flucht vor jenem bosen Feind, ber Blan heran, dieser Philosophie des Augenblicks als friedslich verborgener Sohn der Natur zu leben. Er fühlt es zwar, wie ungeheuer die Entsagung ist. Roch indem er entschlossen scheint, den neuen Plan mit ganzer Liebe zu umsassen, gesteht er sich den Schmerz, vor sich selber als ein "verunglücktes Genie" dazustehen, und sein künstlerisches Ideal hinter sich zu wersen, dessen und sein er nun zum ersten Wal der Braut versäth. "Ich habe mir", schreibt er Wilhelminen — noch, wie immer, geheimnisvoll — "in einsamer Stunde ein Ideal aussgearbeitet. Aber ich begreise nicht, wie ein Dichter das Kind seiner Liebe einem so rohen Hausen, wie die Wenschen sind, übergeben kann. Bastard nennen sie es. Dich wollte ich wohl in das Gewölbe führen, wo ich mein Kind, wie eine vestalische

<sup>\*)</sup> Co brudt er fich felber aus: Billow G. 228, Briefe an Ulrife G. 63.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. unten in Cap. 9.

Priesterin das ihrige, heimlich ausbewahre bei dem Schein der Lampe . . ." Auch von diesem Traum muß nun geschieden sein. Nur wo er den tiefsten Frieden und das unscheindarste Dasein findet, wo er losgerissen ist "von allen Verhältnissen, die ihn unaushörlich zwingen, zu streben, zu beneiden, zu wettseisern", nur da kann er noch seinen Theil von irdischem Glück erwarten, "benn nur in der Welt ist es schmerzhaft, wenig zu sein, außer ihr nicht" \*). Und so entschließt er sich, Landmann zu werden.

Ulrike erschrak, als er ihr biesen neuen Lebensplan ersöffnete. Sie hielt die Aussührung nicht für möglich, und konnte nicht glauben, daß es ihn glücklich machen würde. Sie widerssette sich ihm mit aller Lebhaftigkeit, und es kam zwischen den Geschwistern zu den peinlichsten Scenen. Er, krankhaft gereizt gegen Alles, was ihn umgab, schonte auch ihrer nicht, und Ulrike wußte nichts Besseres, als seiner Uederspanntheit mit fruchtloser Alltagsweisheit zu begegnen. Er hatte ihr mittlerweile nicht ganz verdergen können, daß er heimlich mit seiner poetischen Muse rang. Nun schien sie zu glauben, daß er hinter bem Landmann den Poeten versteckt halte, und suchte ihn in ihrer weiblichen Weise "auf den rechten Weg zurückzusühren" \*\*). Aber er blieb entschieden, und am 10. October eröffnete er endlich auch der Braut, was er vorhabe.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie betreffenben Stellen bei Bulow, G. 227 und 229.

An Wilhelmine schreibt er aus Paris: "Ich habe mit Ulriken häusig meine Lage und die Zukunft überlegt, und das Mädchen that alles Mögliche, mich, wie sie es nennt, auf den rechten Weg zurückzusschlichen". Aber das ist das Uebel, daß jeder seinen Weg für den rechten hält"... "Mit Ulriken hat es mir große Kämpse gekostet. Sie hält die Ausführung meines Planes nicht für möglich, und glaubt nicht einmal, daß es mich glücklich machen wird". An Ulrike aber schweiz er einige Monate später (aus der Schweiz): "Wenn ich mein letztes Jahr überdenke, wenn ich erwäge, wie ich so seltsam erbittert gewesen din gegen mich und Alles, was mich umgab, so glaube ich saß ich wirklich krant din. Dich, zum Betipiel, mein

Er ftellte ihr junachft feine Stimmung von ihrer icheinbar besonnenften und hoffnungevollften Seite bar. "Gin großes Beburfnig ift in mir rege geworben, ohne beffen Befriedigung ich niemals glücklich fein werbe; es ist biefes: etwas Gutes gu thun! . . . Es liegt eine Schulb auf bem Menfchen, bie, wie eine Ehrenschuld, jeben, ber Ehrgefühl hat, unaufhörlich mabnt . . . Wenn ich mich nun umsehe in der Welt und frage: wo gibt es etwas Gutes zu thun? Darauf weiß ich nur eine einzige Antwort. Es icheint allerbinge für ein thatenlechzenbes Berg junadift rathfam, fid einen großen Wirtungsfreis zu fuchen; aber, aber, - Du mußt, was ich Dir auch fagen werbe, mich nicht mehr nach bem Magftab ber Welt beurtheilen. Gine Reihe von Jahren, in welchen ich über bie Welt im Großen frei benten tonnte, hat mich bem, was bie Menfchen Welt nennen, febr unähnlich gemacht. Manches, mas bie Menschen ehrwürdig nennen, ift es mir nicht, Bieles, mas ihnen verächtlich scheint, ift es mir nicht. Ich trage eine innere Borfdrift in meiner Bruft, gegen welche alle außere, und menn fie ein Ronig unterschrieben batte, nichtswürdig finb. Daber fühle ich mich gang unfähig, mich in irgend ein conventionelles

liebes, bestes Ulrikden, wie konnte ich Dich, oft in bemselben Augenblick, so innig lieben und boch so empsindlich beleidigen? D verzeih mir! Ich habe es mit mir selbst nicht besser gemacht". "Hab ich jemals Gewissenstille gesühlt, so ist es bei der Erinnerung an mein Betragen gegen Dich auf unserer Reise. Ich werde nicht aufhören, Dich um Berzeihung zu bitten . . ." Daß Ulrike unterwegs über seine poetischen Geheimnisse wissend und sehend ward, muß man aus einigen Stellen schließen, wo er ihr andeutet, daß er sich nun durch poetische Schließellerei werde ernähren können, und hinzusett: "Du kannst es errathen, ich mag barüber nichts sagen"; oder: "Erlaß mir das Bertrauen über diesen Gegenstand, Du weißt, warum"? Und so schreibt er ihr denn auch aus Bern, ossendar um bei ihr einen Unglauben zu bekämpsen: "Mir ist es allerdings Ernst gewesen, mich in der Schweiz anzustausen, und ich habe mich bereits häusig nach Gütern umgesehen . . ." Bgl. Bülow G. 230, 234; Briese an Ulrike S. 64, 70, 73, 66.

Berhaltniß zu paffen . . . Dazu tommt, bag mir auch, vielleicht burch meine eigene Schulb, bie Möglichkeit, eine neue Laufbabu in meinem Baterlande ju betreten, benommen ift. Benigftens murbe ich faum ohne Erniebrigung, nachbem ich zweimal Ehrenftellen ausgeschlagen habe, wieber felbft barum anhalten können . . . Die Wiffenschaften habe ich gang auf= gegeben . . . Unter biefen Umftanben in mein Baterland gu= rudzutehren, tann unmöglich rathfam fein. Ja, wenn ich mich über alle Urtheile hinwegfeben konnte, wenn mir ein grunes Bauschen bescheert mare, bas mich und Dich empfinge, - Du wirft mich wegen biefer Abhängigkeit vom Urtheile Anberer fowach nennen, und ich muß Dir barin Recht geben, fo unerträglich mir bas Gefühl auch ift. 3ch felbst habe freilich burch einige feltsame Schritte bie Erwartung ber Menschen gereigt. Und was foll ich nun antworten, wenn fie bie Erfüllung von mir forbern? Und warum foll ich gerade ihre Erwartung erfullen? Es ift mir gur Laft . . . Ohne ein Amt in meinem Baterlande zu leben, konnte ich jett schon wegen meiner Bermögensumftände fast nicht mehr . . . Rahrungsforgen für mich allein find es nicht eigentlich, bie mich angftigen, benn, wenn ich mich an bas Bucherschreiben machen wollte, konnte ich mehr, als ich bebarf, verbienen. Aber Bucherschreiben fur Gelb? nichts bavon . . . Ich verachte biefen Erwerbszweig aus vielen Gründen, und bas ift genug ... Da fcwebt mir unaufhörlich ein Gebanke vor meiner Seele; aber wie werbe ich ihn ausfprechen, bamit er Dir beiliger Ernft und nicht finbisch traumerifch erscheine? Gin Ausweg bleibt mir übrig, ju bem mich zugleich Reigung und Nothwendigkeit führen. Beift Du, mas bie alten Manner thun, wenn fie funfzig Jahre lang um Reich= thumer und Ehrenftellen gebuhlt haben? Sie laffen fich auf einen Berb nieber und bebauen ein Felb. Dann, und bann erft nennen fie fich weise! - Sage mir, konnte man nicht Müger fein, und früher babin geben, wohin man am Ende boch foll? . . . Beld ein unfägliches Glud mag in bem Bewußt:

sein liegen, seine Bestimmung ganz nach bem Willen ber Ratur zu erfüllen! Ruhe vor ben Leibenschaften! Der unselige Ehrgeiz ist ein Gift für alle Freuden! . . . Was meinst Du? Ich habe noch etwas Vermögen, doch wird es hinreichen, mir etwa in der Schweiz einen Bauerhof zu kausen, der mich ernähren kann, wenn ich selbst arbeite. Ich habe Dir das so trocken hingeschrieben, weil ich Dich durch die Phantasie nicht bestechen wollte . . . Für jetzt prüse blos mit Deiner Vernunst. Ich will im eigentlichen Verstande ein Bauer werden, mit einem etwas wohlklingenderen Worte, ein Landmann. — Was meine Familie und die Welt dagegen einwenden möchte, wird mich nicht irre führen. Jeder hat seine eigene Art, glücklich zu sein, und Riemand darf verlangen, daß man es in der seinigen thue . . . Weine Vernunst will es so, und das ist genug".

Aber freilich bedarf er noch ihrer Zustimmung; benn "schlt mir nicht noch ein Weib? Und gibt es ein anderes für mich als Du"? "Wenn es möglich wäre, daß Deine Begriffe von Elück hier mit den meinigen zusammensielen! . . . Ich sühle, daß es unbescheiden ist, ein solches Opfer von Dir zu verlangen. Aber, wenn Du mir es selbst bringen könntest! Deine Erziehung, Deine Seele, Dein ganzes bisheriges Leben ist von der Art, daß es einen solchen Schritt nicht unmöglich macht . . Wenn Du einstimmen kannst in meinen innigsten Wunsch, dann will ich Dir zeigen, welch ein Glück uns bevorssteht, an das kein anderes reicht. Dann erwarte einen froheren Brief von mir. Wenn ein solcher Schritt wirklich Dein Glück begründen könnte, wird auch dein Bater nichts dagegen einswenden".

Sein Plan war bamals, ben Winter noch in "bieser traurigen Stadt" Paris zuzubringen, auf bas Frühjahr aber nach ber Schweiz zu reisen und sich ein Dertchen auszusuchen, wo es ihm und ihr und ihren Kindern einst wohlgefallen könnte. Aber seine Ungeduld ließ ihn nicht mehr ruhen. In Paris sesselle ihn nichts, und er beschloß, noch vor dem Winter nach

ber Schweiz zu reisen, um bort ben Winter selbst zu Erkundisgungen und Borbereitungen zu nuten. Ulrike mochte, ba sie die Unmöglichkeit sah, ihn umzustimmen, auch ihrerseits mit der Rückkehr wohl zufrieden sein; denn sie hatte längst, wie es scheint, die Freude an der ganzen Reise verloren \*). Sie entsichloß sich, nach Frankfurt zurückzugehen, und da ihr deutscher Bedienter sie verlassen hatte, erklärte Heinrich sich bereit, ihr bis Frankfurt am Main das Geleit zu geben.

Anzwischen schrieb er noch einmal von Paris aus an Wilhelmine, um ihr feinen Plan fo warm, wie es ihm moglich mar, an's Berg zu legen. Mit munberlich ruhrenbem Bemuben suchte er ihr bie empfindfamen Seiten bes Landlebens auszumalen. "Beantworte mir bie eine Frage", ruft er aus: "welches ift bas hochfte Beburfnig bes Beibes? Ich mußte mich fehr irren, wenn Du anbere antworten konntest, ale: bie Liebe ihres Mannes. Und nun fage mir, ob irgent eine Lage bie Benuffe ber Liebe fo erhöhen, ob irgend ein Berhältniß zwei Bergen fo fähig machen kann, Liebe zu geben und Liebe : ju empfangen, ale ein ftilles Landleben? Glaubst Du, baß fich bie Leute in ber Stadt lieben? Ja, ich glaube es, aber nur in ber Zeit, wo fie nichts Befferes zu thun wiffen . . . Dagegen nun bas Lanbleben! Der Mann arbeitet; für wen? für fein Weib. Er ruht aus; wo? bei feinem Beibe. geht in die Ginfamteit; wohin? zu feinem Beibe. Er geht in Gefellschaft; wohin? zu feinem Beibe. Er trauert; wo? bei feinem Beibe. Er vergnügt fich; wo? bei feinem Beibe. Das

<sup>\*) &</sup>quot;Diese Reise", schreibt Kleift später an die Schwester, "bie Dir niemals viele Freude gemacht hat" (Briefe an Ulrike S. 62). Ulrikens bester Genuß war, wie es scheint, die volle Freiheit, die ihr in Paris gegeben war, sich in männlicher Kleidung zu bewegen. Seltssamer Weise soll, wie Bulow erzählt, kein anderer Mensch als der blinde Flötenspieler Dulon ihr weibliches Geschlecht unter der Verhüllung erstant und sie unversehens mit Madame angeredet haben.

Weib ift ihm Alles! — und wenn ein Mabchen ein folches Loos ziehen kann, wird fie faumen"?

Er war, wie es icheint, fiberzeugt, bag Wilhelmine ihre Einwilligung nicht versagen werbe. Auch mit biefen Träumen ibpllischer Liebe an ihrer Scite hatte er ficherlich nicht blos gespielt; er hatte fich mit leibenschaftlicher Phantafie bineinge= traumt; benn er fühlte, bag er feiner Braut für fo viel Schmergen, bie er ihr jugefügt, ein friedliches und befeligenbes Dafein schuldig fei. Das Gefühl biefer Schmerzen hatte ibn bitter genug auf ber gangen Reise verfolgt. "Warum bin ich", ruft er in einem seiner Briefe aus, "wie Cantreb verbammt, bas, mas ich liebe, mit jeber Sanblung zu verleten?" . . . "Dir hat die Liebe wenig von ihren Freuden, boch viel von ihrem Kummer zugetheilt, und ichon zwei Trennungen zugemeffen, beren jebe gleich gefährlich war. Du hattest ein fo rubiges Schidsal verbient, warum mußte ber himmel Dein Loos an einen Jüngling knüpfen, ben feine feltsam gespannte Seele ewig unruhig bewegt? Du bift fo viclen Gludes murbig, ich bin es Dir fculbig". Auf ber langen Fahrt nach Paris hatte er bann oft mit fich gefampft, ob es nicht feine Pflicht fei, fie zu verlaffen? fie von bem ju trennen, ber fichtbar, wie er meinte, seinem Abgrunde entgegeneilte \*)? Run, ba er ben rettenben Ausweg gefunden glaubte, lag es ihm auf ber Seele, fie für allen Rummer und allen Gbelmuth mit glücklicher Liebe zu belohnen.

"Sei nicht unruhig", schließt er seinen letten Brief; "Deine Einstimmung ift ein Haupterforderniß; ich werbe nichts Entscheibenbes unternehmen, bis ich Nachricht von Dir erhalten habe . . . Dies Alles mußt Du auf bas Sorgfältigste versschweigen; sage auch Deinem Bater noch nichts von meinem Plane, er soll ihn erst erfahren, wenn er ausgeführt ift. Auch bei uns sage nichts von bem gangen Juhalte bieses Briefes.

<sup>\*)</sup> Bgl. Bülow S. 168, 175, 201.

Sie möchten sich feltsame Dinge vorstellen, und es ist genug, baß Du im Boraus von Allem unterrichtet bist. Ulrike wirb sie überraschen, und es ihnen beibringen. Lebe wohl, und wünsche mir Glück".

Er follte die Enttäuschung balb erleben. Wilhelmine fühlte fich außer Stande, einen so heroischen Entschluß, wie er ihr zumuthete, zu fassen; sie begriff, daß, wie die Dinge nun lagen, sie ihn und sich nicht glücklich machen könnte. Sie ents beckte seinen wunderlichen Plan ihren Eltern, die ein sehr uns günftiges Urtheil barüber fällten, und that ihm dies, als Ants wort auf seinen letzten Brief, so schonend als möglich zu wissen.

Die Folge war, baß Rleist fünf Monate ganz und gat gegen sie schwieg; bann schrieb er ihr noch einen kurzen Absschiebsbrief. Er hielt ihr barin ihre Kälte mit bitteren Worten vor, und fügte hinzu, baß er nun allerbings zu ber Einsicht gekommen sei, sie habe ihn nie geliebt und werde ihn nie lieben. \*)

Das war das Ende dieses Verhältnisses, das freilich eine Gewähr seiner Daner niemals in sich gehabt hatte. Was Rleist bei der Trennung empfand, wie lange er noch die schwerzliche Erinnerung herumtrug, darüber sehlt uns jedes ausschließende Wort; und nie ist hinsort in seinen Briesen (so viele wir deren kennen) auch nur ihr Name erwähnt worden. Inzwischen ging er schon neuen Geschicken entgegen.



<sup>\*)</sup> Dieser Brief ift nicht veröffentlicht worden; über feinen Inhalt haben wir nur die obenstehende Notig, wie fie Bulow (S. 24) nach Bilhelminens Mittheilungen gegeben hat.

## Achtes Kapitel.

Die "Schroffenfleiner". (November 1801 bis Gerbft 1802.)

Freudlos und uneins verließen die Geschwister im Rovemsber Paris, das sie doch noch mit mancherlei frohen Erwartungen betreten hatten. Heinrich hatte zu allem Andern nun auch die Last, sein eigener Diener zu sein. Er hatle zu der Rückreise ein paar neue Pferde gekauft: da er ohne Bedienten war, mußte er sie selbst aus dem Stalle ziehen und anschirren, womit er zum Abschied den guten Parisern ein ergöhliches Schauspiel gab. Denn da er um solche Geschäfte nicht im mindesten Bescheid wußte, quälte er sich lange in vergeblicher Anstrengung ab, dis sich ein großer Hausen Bolks lachend und spottend um ihn versammelt hatte, und zuletzt ein Schneiber sich seiner Berlegenheit erbarmte, den Wagen anspannte und ihm eine Strecke weit sein schützens bes Geleit gab.

Bis Frankfurt am Main reisten Heinrich und Ulrike mit einander; bann trennten sie sich. Ulrike kehrte nun allein nach Hause zurück, während der Bruder, den nichts zur Mitreise vermocht hatte, seinen Fuß nach der Schweiz weitersetzte. Er fand in Frankfurt den Maler Lohse, den Berlobten seiner Freundin Henriette, der gerade desselben Weges wollte, und die Beiden wanderten nun zu Fuß dem Süden zu.

Mitte Dezember trasen sie in Basel ein; von hier gab Kleist Ulriken am 16. die erste Nachricht. "Ich habe auf meiner Reise oft Gelegenheit gefunden", schreibt er, "mich Deiner zu erinnern, und wehmüthiger, als du glaubst. Denn immer sah ich Dich, so wie Du Dich in den letzten Tagen, ja auf der ganzen Fahrt von Paris nach Franksurt mir zeigtest. Da warst Du so sanst. — Deine erste Tagereise ging wahrscheinlich dis Hanau, die meinige dis Darmstadt. Das war ein recht trauriger Tag, der gar kein Ende nehmen wollte. Am andern

Morgen, ale wir über bie icone Bergftrafe nach Beibelberg gingen, warb unfere Banberung beiterer. Denn ba mar Alles fo weit, fo groß, so weit, und bie Lufte wehten ba fo warm, wie bamals auf bem Rienaft in Schleften. In Beibelberg beflieg ich wieder die schöne Ruine, die Du kennft . . . biesmal auch in Carleruhe gewesen, und es ift Schabe, bag Du biefe Stadt, die wie ein Stern gebaut ift, nicht gesehen haft. Sie ift flar und lichtvoll wie eine Regel, und wenn man bineintritt, fo ift, ale ob ein geordneter Berftand une auspräche. -Bei Strafburg ging ich mit meinem Reisegefährten über ben Das ist wohl ein guter Mensch, ben man recht lieb haben tann. Seine Rebe ift etwas raub, boch feine That ift 3d habe in Strafburg Riemanden befucht, vorzüglich barum, weil bie Beit zu turg mar. Denn ber fcblechte Beg und die turgen Wintertage hatten uns außerorbentlich verspätet. Das Wetter für biefe Reise mar aber so ziemlich erträglich, fast eben so erträglich wie auf ber Lebensreise, ein Bechsel pon trüben Tagen und beitern Stunden. - Bon bier aus gingen wir burch bas frangösische Glag nach Bafel. Es war eine finstere Nacht, als ich in bas neue Baterland trat. Ein stiller Lanbregen fiel nieber. 3ch fuchte Sterne in ben Wolken und bachte manderlei. Denn Nabes und Fernes, Alles mar fo Mir mar's, wie ein Eintritt in ein anderes Leben". bunfel.

Die Stadt Basel sand ber traurige Banderer sehr still, saft obe, und fühlte sich allzu einsam; wenn er auf der Abeinbrücke stand, mußte er wieder der alten Träume gedenken, die sich ihm in Soblenz an den Anblick des herrlichen Stroms gehängt hateten: "es ist erfreulich, zu sehen", schreibt er, "wie dieser Strom schon an seinem Beginnen so mächtig aufängt" — "aber, seht er hinzu, man sagt, er verliert sich im Sande". Der Freund, den er in Basel gesucht (er scheint ihn schon in Frankfurt a. D. gekannt zu haben \*), der Schriftsteller Heinrich Aschote, war

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe au Ulrite S. IX.

weggezogen und befand sich in Bern. Bei ben von Frankreich genährten Unruhen, die kurz zuvor den Canton Basel bewegt hatten, war Aschoffe von der helvetischen Rogierung als Stattshalter borthin geschielt worden und hatte das ausührerische Lands voll durch seine muthige Energie zu beschwichtigen gewußt; aber der Bechsel, der dann unter äußerem Druck und innerer Zwiestracht in der Bolitik der Berner Centralregierung eintrat, hatte Bschoffe bewogen, sein Amt niederzulegen und sich ganz von den öffentlichen Angelegenheiten zurückzuziehen. So war er vorderhand nach Bern gegangen. Kleist solgte ihm bald dahin, um sich an seiner Hand über die Schweizer Berhältnisse zu unterrichten: denn in der That war er noch Willens, sich zwischen den Beregen der Eidgenossen anzukausen. Er begann sich nach Indwirthsschaftliche Lehrbücher zu lesen.

Ulrite forberte ihn noch einmal jur Rückfehr auf; aber er war zum Gegentheil feft entschloffen. "Es ist unmöglich, un= möglich", antwortete er ihr; "ich will lieber bas Aeugerfte cr=tragen. — Lag mich! Erinnere mich nicht mehr baran. . . bin so fichtbar geboren, ein ftilles, bunkles, unscheinbares Leben gu führen, bag mich schon bie gebn ober zwölf Augen, bie auf mich feben, angstigen. . . 3ch bin nicht, was bie Menfchen von mir halten, mich bruden ihre Erwartungen. - Ach, es ift un= verantwortlich, ben Ehrgeig in uns ju erweden, einer Furie jum Raube find wir hingegeben. - Aber, nur in ber Welt wenig ju fein, ift fcmerghaft, außer ihr nicht. Ach, bas ift ein häßlicher Gegenstand. .. " "Ich bin nun einmal jo verliebt in ben Gedanken, ein Gelb zu bauen, bag es mohl wird gescheben Betrachte mein Berg wie einen Kranten, biefen Bunfc wie eine kleine Lufternheit, bie man, wenn fie unschablich ift, immerhin gewähren fann. . Ich glaube, bag ich auf bem Wege jur Genesung bin. Ach, Ulrife, es muß irgenbwo einen Balfam für mich geben, benn ber bloge Gebante an fein Dafein ftärkt mich schon. Ich will Dir wohl fagen, wie ich mir bas

lette Jahr erkläre. Ich glaube, baß ich mich in Frankfurt zu übermäßig angestrengt habe, benn wirklich ist auch seit bieser Beit nien Geist seltsam abgespannt. Darum soll er für jett ruhen, wie ein erschöpftes Feld, besto mehr will ich arbeiten mit Händen und Füßen, und eine Lust soll mir die Mühe sein. Ich glaube nun einmal mit Sicherheit, daß mich biese körpers liche Beschäftigung wieder ganz herstellen wird. . . In der Bisbel steht: arbeite, so wird es dir wohl gehen; — ich bilbe mir ein, es sei wahr, und will es auf diese Gesahr hin wagen".

Bichotte empfing ben jungen Anfiedler mit herglicher Theils nahme und ber liebevollsten Sympathie. Er bemertte balb, bag in feinem Wefen ein beimliches inneres Leiben wohne, bas auch in froblichen Stimmungen wie ein buntler Grund gurudblieb; aber bas jog ibn lebhaft an. Diefer leise Bug von Schwer= muth, ben er für ein Rachweb in ber Erinnerung an geiftige Jugendtampfe nahm, hatte über bie gange Ericheinung Rleift's eine eigenthümliche Anmuth ausgebreitet \*). Richotte tam ibm in feinen Absichten förberud entgegen; er verhalf ibm ju mehreren lehrreichen Betanntschaften und war bereit, ibn auch ju Lanbleuten feiner Bekanntichaft zu führen; Rleift feinerfeits vertraute fich überall "mit ziemlicher Offenheit" an, und fand Wohlwollen und Unterstützung burch Rath und That. am 12. Januar tonnte er ber Schwefter ichreiben, bag er gefunden habe, mas er suchte. "Bichotte felbst will fich ankaufen", melbet er ihr, "fogar in meiner Rabe, auch fpricht er zuweilen von bem Schweizer Bürgerrecht, bas er mir verschaffen tonne, und fieht babei fehr herglich aus; aber ich weiß noch nicht, ob ich recht lefe . . . Ich habe alfo unter fehr vielen beurtheilten Landgutern endlich am Thuner See eines gefunden, bas mir



<sup>\*)</sup> So schilbert ihn Bicotte felbst: vgl. Bulow S. 28. "Kleift, sept Bicotte hinzu, war eine der schönen Erscheinungen im Leben für mich, die man ihres Selbstes willen liebt und nie zu lieben aufhört". "Immerbar offenbarte fich ber reinfte Seelenabel in seinem gemuthlichen, zuweisen schwärmerischen, träumerischen Wesen".

felbst wohl gefällt, und, was Dir mehr gelten wird, auch von meinen hiefigen Freunden für bas ichidlichfte gehalten wirb. Die Guter find jest im Durchschnitt alle im Breise ein wenig gefunten, weil mancher, feiner politischen Meinungen wegen, ente weber verbrängt wird, ober freiwillig weicht. Ich felbst aber, ber ich gar feine politische Meinung habe, brauche nichts zu fürchten und zu flieben. - Das Gut alfo, von bem bie Rebe war, hat ein Meines Haus, ziemlich viel Land, ift mabrend ber Unruhen ein wenig verfallen und koftet eirea 3500 Riblr. Das ift in Bergleichung ber Gute mit bem Preife bas befte, bas Dazu kommt ein Bortheil, ber mir besonders wichtig ift, namlich bag ber jetige Befiter bas erfte Jahr lang in bem Daufe wohnen bleiben und bas Gut gegen Bacht übernehmen will, woburch ich mit bem Braktischen ber Landwirthschaft binlänglich bekannt zu werben hoffe, um mir fobann allein weiter forthelfen zu konnen. Auch wird Lobse, ben feine Runft ernahrt, bei mir wohnen und mir mit Bulfe an bie Sand geben. - Wenn ich alfo, wie Du fchreibst, auf Deine Unterftutung rechnen fann, wenn Du mir eine - wie nenne ich es? Bohl= that erzeigen willst, die mir mehr als bas Leben retten tann, fo lege mir zu meinem übriggebliebenen Capital fo viel bingu, baß ich bas Gut bezahlen tann. Las ichicke mir bann fo balb ale möglich, und wenn Du mir auch nur einen Theil gleich, bas Uebrige etwa in einigen Monaten ichiden konnteft, fo wurde ich gleich aus biefer Stadt geben, wo meine Berhaltniffe mir immer noch den Aufenthalt sehr theuer machen".

Er schließt mit einem halb erzwungenen Trosteswort, nicht ohne zu verrathen, wie sehr ihm die Erinnerung an seine Lieben in der Oderstraße weh thut. Die eine seiner Schwestern, Ausguste, stand gerade im Begriff, sich zu vermählen — er hörte es nur so von fern, wie am andern Ufer, ein "verlorner Sohn". "Du sollst doch noch einmal, ruft er Ulriken zu, Deine Freude an mir haben, wenn ich Dich auch jeht ein wenig betrübe. Auch Tante und die Geschwister sollen mir wieder gut werden, v ges

wiß! Denn erzürnt find fie auf mich, ich fühle es wohl, nicht einmal einen Gruß schiden fie bem Entfernten. Ich aber brude mich an ihre Bruft und weine, baß bas Schidfal ober mein Gemuth — und ift bas nicht mein Schidfal? — eine Kluft wirft zwischen mich und sie".

Das ift ber erfte und lette Brief aus Bern; fünf Wochen fpater, am 19. Februar, foreibt er ber Somefter aus Thun, "Bundere Dich nicht", und nun ift wieber Alles anders. melbet er, "biesmal ift bas Schidfal wankelmuthig, nicht ich. Es hatte allen Anfchein, bag bie Schweig, fo wie Cisalpinien frangofifch werben wirb, und mich etelt vor bem blogen Bes banten. . . Jest alfo, wie Du ftehft, und wie alle Manner meiner Bekanntschaft mir rathen, ift es bochft gewagt, fich in ber Schweiz angutaufen, obicon bie Buter fehr mobifeil finb. Besonders möchte ich Dein Eigenthum nicht so aufs Spiel feten; - turg, vor ber Sand thu' ich es nicht". zeigt er fich nun auf einmal in einer freieren. Stimmung unb auf einem neuen Bege. "Ich bin jest bei weitem beiterer", fahrt er fort, "und tann zuweilen wie ein Dritter über mich urtheilen. . . Ich gebe inbessen ben Plan nicht auf und werbe bas nachfte Jahr in ber Schweig bleiben. 3ch wohne in biefem Dertchen fo wohlfeil, ale Du es nur erbenten konuteft. Wenn ich Dir nur bie Gorge für mich nehmen tonnte, fo hatt' ich manche frobe Augenblide mehr. In hinficht bes Gelbes tann ich Dir verfichern, ift in ber Zufunft (zunächst will er freilich noch ben Reft feines baaren Bermögens haben) für mich gur Rothburft geforgt. Du fannst es errathen, ich mag ba= rüber nichts fagen".

Kleist hatte neuen Muth zu seinen Gaben gewonnen: und in der That, in diesem Augenblick begann seine dichterische Laufsbahn. Sein Ungkück war es gewesen, daß er sich disher Keinem hatte vertrauen mögen, Keinem vertrauen können. Das einssame Selbstbetasten unserer Fähigkeiten wirst uns nur zu leicht zwischen Uebermuth und Zerknirschung hin und her; erst die Bilbrandt, p. v. Kleist.

pffene Berührung mit ber Belt Bellt bas Talent auf feine eigenen Fuße, und nun erft tann es fich in ben Dingen um fich ber wie im Spiegel erbliden. Rleift gerieth bier in ber Schweig jum erften Dal in eine Gefellschaft nach feinem Ginne. Umgang mit Bichotte führte ihn auch mit Ludwig Bieland, bem Sohn bes Dichters, und mit Wielands Schwager, bem Buchbandler Genner in Bern gufammen. Gine gang poetifche Generation: auch Befiner mar eines Dichters Rinb, bes bekannten Popllenbichters, und ben Dufen waren fie alle mit einander Lubwig Wieland, ein aufftrebenber Dichter (beffen Luftspiele und Boefien indeffen langft nicht mehr gelefen werben) gefiel vor Allem burch humor und fartaftifden Wit, und ein begleitendes Mieneuspiel, bas auch Milgfüchtige gum Lachen ge-Er gehörte burchaus zu ber romantischen Jutrieben hatte \*). genb. Bahrend Richotte fich, mit ehrbarer Innigfeit, feinen Schiller lobte, hatte Bieland fcon biefen, ja feinen eigenen Bater überflogen, ber ihm taum mehr für einen Dichter galt. und fowarmte nur fur bie neueste poetifche Schule, bie in Gothe ihren Abgott, in Schlegel und Tieck ihre Bropheten gefunden batte; und barin traf er mit Rleift gufammen.

Rieist hatte in Berlin, so scheu und stolz er sich auch isos liren mochte, die Stimmungen und die Tendenzen des ausstres benden Geschlechts in sich ausgenommen. Was ihn ganz von selbst auf diese Seite warf, war die fürchterliche Rüchternheit der Widersacher, der "Aufklärer" und Naturcopisten, der Nicolai und Kohebue, und die stolze Parole "Göthe", die man im Lasger der Romantischen ausgegeben hatte. Denn in Berlin debeutete diese Parole den allseitigen Kampf gegen den Zopf und die Dürre der Wirklichkeit. Nirgends war der Kampf für und wider diesen Heros der ästhetischen Emancipation heißer ents brannt als in der Hauptstadt des Rationalismus; von jüdischen

<sup>\*)</sup> Rach Bicotte's Schilberung in feiner "Selbstichau" (abgebruckt bei Balow S. 25 ff.).

Kreisen war die schwärmerische Berehrung seines Namens und Geistes ausgegangen: ein um so stärkerer Wiberstand begegnete ihr von allen Seiten. "Fast alle älteren Männer" — um mit Tiecks Worken zu reden ") — "frebten ihr entgegen. Die nambaften oder berühmten Gelehrten Berlins bekämpften und versspotteten diesen Schwindel der nuersahrenen Jugend, wie sie diese gur Poesse nannten. Mehr als ein Moralist sührte die alten Kagen über "Stella" und noch sautere über "Werther" wieder auf; die wenigen Religiösen bedauerten des Dichters Freigeisborei, und die erhitzten Demokraten schalten auf den "Große-Cophta" und "Bürgergeneral". Die "Houen", "Meister", "Derrmann und Dorothea", am meisten aber die "Kenien" vermehrten den Kamps und steigerten die Heitzgkrit desselhen", Jeder begreift, daß Kleist in diesem Kamps sich verlen mußte.

Dann aber waren die Romantiter gekommen, die Stimmungen der erregten Jugend in ihren Schriften saut zu verküns bigen. Seit Friedrich Schlegel (in seiner Schrift "über das Studium der griechischen Boeste", 1796) die Erscheinung Göthe's zuerst in ihrer ganzen Bedeutung zu würdigen versucht hatte; sammelten sich die Begründer der neuen Schule, die heiden Schlegel, Rovalis, Tieck um diesen Meister und singen in ihren literarischen Organen ihn gleichsam zu predigen au. Sie prostamixten ihn — Jeder in seiner Weise — als "den wahren Geatthalter des poetischen Seistes auf Erden", als "den Wieders hersteller der Poesse in Deutschland", als den einzigen Dichter im vollsten Sinne des Worts; und wie sehr dieser schwärmende Ton die idealistische Jugend ergriffen hatte, verräth schon das eine Beispiel des jungen Wieland, der das Dichterthum des

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Tied kannte bie Berliner Zustänbe jener Zeit wie irgend Einer. Die oben mitgetheilten Worte find bem Bericht entnommen, ben er in seinen "Schriften" Band 6 S. XXXI ff. über Entstehung und Tenbenz seines "Prinz Zerbino" giebt,

eigenen Baters verwarf, um fich gang dem einen Gestirn und beffen Sonnenspfteme zu ergeben.

So hallte benn auch biefe große Fehbe bes literarischen Deutschlands in bem kleinen Kreis der Berner Freunde wieder. Hier blieb es freilich bei freundschaftlichem, oft ergöhlichem Streit, und fruchtbar ward er, indem er die jungen Manner anreizte, sich gegenseitig die eigenen poetischen Schöpfungen mitzutheilen. Nun endlich trat auch Kleist aus seiner peinlichen Verschlossens beit hervor. Er ließ Einiges von seinen Versuchen hören, und erlebte die Genugthuung, daß die Freunde über sein Genie in die höchste Verwunderung geriethen.

Richts ist wahrscheinlicher, als daß er schon damals einen ersten Entwurf der "Familie Schroffenstein", der Frucht dieses Schweizer Aufenthalts, unter seinen Papieren hatte. Er hatte das Stück in Prosa hingeschrieben, und offenbar war es noch von höchst unsertiger Gestalt. Denn als er es eines Tages den lustigen Kameraden vorlas, ward ihnen bei dem tollen Schauergemälbe so absonderlich zu Muth und im letten Att das Gelächter der Zuhörerschaft so stürmisch, endlos und den Dichter selber anstedend, daß es unmöglich wurde, die zu der sehen Mordscene zu gelangen.

Indessen hinderte das die Freunde nicht, die Größe seiner Fähigkeiten zu erkennen. Wieland beeilte sich, seinem Bater zu melden, hier sei ein außerordentliches Genie entbeckt, das sich mit aller Kraft auf die bramatische Kunst geworsen habe und von dem etwas viel Größeres, als bisher in Deutschland gesehen worden, in diesem Fache zu erwarten sei. Gesner, der Buch-händler, erbot sich, dem jungen Dichter seine Erstlinge mit gutem Bortheil zu verlegen \*). Dagegen bewog ihn Wieland, die "Familie Schrossenstein" umzuarbeiten und die in Spanien vorgehende Handlung nach der Schweiz zu verlegen; und in



<sup>\*)</sup> Dies ergiebt fich aus bem Zusammenhalt ber betreffenden Stel-Ien in ben Briefen an Ufrike: S. 70, 73, 74, 75.

biefer Absicht ging er benn auch im Februar nach Thun, um bort in aller Muße und im Genuß ber schönften Ratur ein neues Leben zu beginnen.

Er hatte zwar mittlerweile sein kleines Bermögen nach und nach verzehrt (benn zu sparen hatte er, wie er sich selber nachsagt, nie gelernt), aber er wußte nun boch, wie er sich ersnöhren konnte, und von allen Seiten blickten ihn schöne Hoffsnungen an. Run "erschien ihm bas ganze vergangene Jahr wie ein Sommernachtstraum". Aus Thun schrieb er an Bschofte: "Bas mich betrifft, wie die Bauern schreiben, so din ich, ernstlich gesprochen, recht vergnügt, denn ich habe die alte Lust zur Arbeit wieder bekommen. Wenn Sie mir einmal mit Gesmer die Freude Ihres Besuchs schenken werden, so geben Sie wohl Acht auf ein Haus an der Straße, an dem solgender Bers steht \*):

Ich komme, ich weiß nicht von wo? Ich bin, ich weiß nicht was? Ich fahre, ich weiß nicht wohin? Mich wundert, daß ich so fröhlich bin!

Der Bers gefällt mir ungemein, und ich tann ihn nicht ohne Freude deuten, wenn ich spazieren gehe. Und das thue ich oft und weit, benn die Natur hat hier, wie Sie wissen, mit Geist gearbeitet, und das ist ein erfreuliches Schauspiel für einen armen Rauz aus Brandenburg, wo, wie Sie auch wissen, die Künstlerin bei der Arbeit eingeschlummert zu sein scheint. Jeht zwar sieht auch hier noch, unter den Schneestocken, die Ratur wie eine achtzigjährige Frau aus; aber man steht ihr

<sup>\*)</sup> Offenbar nur eine vollsmäßige Umbilbung bes alten Spruches aus bem Jahre 1498, ben Mone mittheilte und Badernagel in seinem Altbeutschen Lesebuch S. 1071 abgebrudt hat:

Ich leb und waiss nit wie lang. Ich stirb und waiss nit wan. Ich far und waiss nit wohin. Mich wundert das ich froelich bin.

boch an, baß fie in ihrer Jugenb schön gewesen sein utag. — Ihre Gesellschaft vermisse ich hier sehr, benn außer ben Güters verkäusern kenne ich nur wenige, etwa ben Hauptmann v. Mülimmen und seinen Hofmeister, angesehene Männer. Die Leute glauben hier burchgängig, daß ich verliebt sei; jeht bin ich es aber noch in keine Jungfrau, als etwa höchstens in die, beren Stirn nur ben Abenbstrahl ber Gonne zurückwirft, wenn ich am Ufer stehe".

Er war ingwischen, wie es scheint, boch schon auf bem beften Bege, ben Schlufffat Lugen zu ftrafen. Nachbem er in Bern einige Beit im Sause Befiners verweilt, beffen Rinber er "wie bie lebenbigen Ibyllen" fcilbert, und bann mit Ifchotte und Wieland eine fleine Streiferei burch ben Margan gemacht hatte, gog er fich auf einmal in bie tieffte romantifche Ginfam: teit jurud. Das geschah im April; am 1. Mai febreibt er barüber an bie Schwester: "Jeht leb ich auf einer Infel in ber Mare, am Ausfluß bes Thunerfees, recht eingeschloffen von Alpen, eine viertel Meile von ber Stabt. Bauschen an ber Spipe, bas wegen feiner Entlegenheit fehr wohlfeil war, habe ich für feche Monate gemiethet und bewohne es gang allein. Auf ber Infel mobnt auch weiter Riemanb. als nur an ber anbern Spite eine fleine Rischerfanitie, mit ber ich fcon einmal um Mitternacht auf ben Gee gefahren bin, wenn fie Rete eingieht und auswirft. Der Bater bat mir pon awei Tochtern eine in mein haus gegeben, bie mir bie Birthfcaft führt: ein freundlich : liebliches Dabchen, bas fich ausnimmt wie ihr Taufname, Mabeli. Mit ber Sonne fteben wir auf, fie pflanzt mir Blumen in ben Garten, bereitet mir bie Ruche, mabrent ich arbeite; bann effen wir gufammen; Sonntage giebt fie ihre foone Schweigertracht an, ein Gefchent von mir, wir ichiffen und aber, fie geht in bie Rirche nach Thun, ich besteige bas Schreckhorn, und nach ber Anbacht tehren . wir beibe gurud. Beiter weiß ich von ber gangen Belt nichts mebr. 3d murbe gang ohne alle wibrigen Befühle fein, wenn

id nicht, burd mein ganges Leben baran gewöhnt, fie mir felbe verichaffen mußte. Go habe ich jum Beispiel jest eine feltfame Furcht, ich mochte fterben, ebe ich meine Arbeit vollenbet babe. Bon allen Sorgen vor bem hungertob bin ich aber, Gott fei Dant, befreit, obicon Alles, mas ich erwerbe, fo gerabe wieber brauf geht. Denn Du weißt, bag mir bas Sparen auf teine Art gelingt. Kurglich fiel es mir einmal ein, und ich fogte bem Mabeli, fie follte fparen. Das Mabchen verftanb. aber bas Wort nicht, ich war nicht im Stanbe, ihr bas Ding begreiflich ju machen, wir lachten beibe, und es muß nun beim Alten bleiben. - Uebrigens muß ich bier moblfeil leben, ich tomme felten von ber Infel, febe Riemand, lefe feine Bucher, Beitungen, turg, brauche nichts, als mich felbft. Buweilen boch tommen Gegner ober Bichotte ober Wieland aus Bern, boren etwas von meiner Arbeit und fcmeicheln mir; - turg, ich habe teinen andern Bunfc, ale ju fterben, wenn mir brei Dinge gelungen find: ein Rind, ein schön Gebicht und eine große That. Denn bas Leben hat boch immer nichts Erhabneres, ale nur biefes, bag man es erhaben wegwerfen tann. -Mit einem Borte, biefe außerorbentlichen Berhaltniffe thun mir erstaunlich wohl, und ich bin von allem Gemeinen fo antwöhnt, bag ich gar nicht mehr hinüber möchte an bie anbern Ufer, wenn 3hr nicht ba wohntet. Aber ich arbeite unauf: bortich um Befreiung von ber Berbannung; — Du verstehft Bielleicht bin ich in einem Jahre wieber bei Guch. Gelingt es mir nicht, fo bleibe ich in ber Schweig, unb bann tommft Du ju mir. Denn wenn fich mein Leben wurdig befchließen foll, fo muß es bod in Deinen Armen fein".

Schon bieser Brief an die Schwester verräth, daß Reist auf der Insel auch für sein Herz eine neue Beschäftigung gestunden hatte. Er fühlte sich frei; er hatte mit Wilhelminen gebrochen und ohne Zweisel schon damals \*) sein Bild wieder

<sup>\*)</sup> Bgl. oben bie 2. Anmertung ju G. 109.

in ben eignen Händen, das Bilb, das er ihr vor der letten. Trennung aus Berlin geschickt hatte. Nun war es ihm wirklich bescheert, wenigstens einen schönen Lenz hindurch mit einem lieblichen Naturkind — und wie es scheint, in allen Freuden der Liebe — das Idhill zu genießen, das er sich in Wilhelminens Armen hatte erringen wollen.

Und in ber That, nie hat er wieber so gang nach feinen Bunfchen gelebt, wie hier in biefer feligen Berschollenheit, wo er mit seiner luftigen Sausfrau, feiner Muse und feinen Soff= nungen allein war, und in feine Belle nichts hineinsah als bie ftummen Schneeriefen und ber herrlichfte Frühling, ber ibn walten ließ, wie es ihm gefiel, und ihn nicht fragte: Bas treibst Du? was wird aus Dir? Er war benn auch ju keiner Beit fleißiger und gludlicher ale hier. Er faßte neue Saff= nungen zu seinem "Robert Guistarb" und fürchtete nur, vor beffen Bollenbung gu fterben: benn bag er mit ber Anbeutung in bem Brief an Alrife nur biefe feine Lebensaufgabe tann gemeint haben, bas verrath uns bie gange Gefchichte biefes Bertes. Er hatte baneben mit einer ganzen Reihe anderer Entwürfe zu thun. Die Schweizer Freunde vereinten sich auch, "wie Birgile hirten", jum poetischen Bettfampf. In Bicotte's Bimmer (vermuthlich in Bern) bing ein frangofischer Rupfer= stich: la cruche cassée; in bessen Figuren glaubten sie ein trauriges Liebesparchen, eine feifenbe Mutter mit einem Majolitatruge und einen großnasigen Richter zu erkennen; barüber tam ihnen ber Ginfall, jeder von ihnen follte biefen Wegenstand in feiner Beife verwerthen. Für Bieland follte bie Aufgabe gu einer Sathre, für Bichotte gu einer Ergablung, für Rleift gu einem Luftspiel werben: und fo begann Rleift feinen "der= brochenen Rrug" zu entwerfen, vielleicht icon ju ichreiben. \*) Einen anbern größeren Stoff fant er in ber Schweizer Be=

<sup>\*)</sup> Bgl. Cap. 9.

fcichte auf: ein Trauerspiel "Leopolb von Defterreich". Er foll es nach Bulow im nachsten Jahre in Paris (im Shatespearschen Stole) geschrieben haben; gewiß ift, bag er in Baris 1803 nur wenige Tage verlebte \*), und bochft mabr: fceinlich, bag er biefes Stud fcon 1802 in ber Schweiz begann. Darauf beutet nicht blos ber Stoff (bie Schlacht von Sembach) und bie Berficherung Pfuele \*\*), bag ber "Leopolb" au des Dichters frühesten Arbeiten gehörte: auch eine Rotiz in bem eben citirten Brief an Ulrite weist barauf bin. "Ich war vor etwa vier Wochen", fagt er in einer Rachfchrift, "ebe ich bier einzog, im Begriff nach Wien zu geben, weil es mir bier an Budern fehlt; boch es geht fo auch und vielleicht noch beffer. Auf ben Binter aber werbe ich bortbin" 2c. Man fieht, biefe Rotiz tann fich nur auf eine Arbeit beziehen, bie er unter ben Sanben hatte, und wir wiffen von teiner, auf bie fie bezogen werben konnte, außer auf ben "Leopold von Desterreich". Rleift ließ fich, wie wir ferner erseben, qu= nachft an feinen fdweizerischen Quellen genugen; und Pfuel ergablt, bag er biefen Onellen viele pitante Buge entnabm, bie er mit gewaltiger Wirfung verwerthete. Die Hauptscene aber bes erften Aftes mar, wie bie Ritter Leopolbs vor ber Gem= pacher Schlacht murfeln, wer mit bem Leben bavonkommen wirb, wer nicht. Die ftolgen Berren fiben zechend beisammen, und fie beginnen bas Burfeln wie ein übermuthiges Spiel. Drei fdmarge Seiten haben bie Burfel und brei weiße; bie fcmargen bebeuten ben Tob. Die erften ber Burfler werfen fcmart; man lacht und ichergt barüber; bas Spiel geht fort, auch bie Rachften werfen fcwarz, und immer mehr und mehr - all: mablich verftummt ber tede Jubel und ein nachbenklicher Ernft tommt über die Gefellichaft; - zulest haben Alle ichmarz

<sup>\*)</sup> Bgl. unten Cap. 9.

<sup>\*\*)</sup> Mündliche Mittheilung, wie Alles, was über ben "Leopolb" folgt; vgl. bas Borwort.

geworfen. \*) Wie biefer graufige Borgang Schritt für Schritt in bem hochfahrenben Kreise bie unheimlichfte, zuleht bie fürchterlichfte Stimmung verbreitet, bas war, nach Pfuels Erinnerungen, mit überwältigenber Kraft geschilbert.

Man muß nach Allem vermuthen, daß Kleist biesen ersten Att schon auf seiner Infel in der Nare schried; er hat überhaupt (wie Pfuel rersichert) nur den einen vollendet. Uns ift er leider verloren — mit allem dem llebrigen, das im folgens den Jahr in Paris, in des Dichters verzweiseltster Stunde, unterging. \*\*)

Dagegen gelang es ihm bier, mit feinen "Schroffen: fteinern" ein leibliches Enbe zu machen und fie auf ben fauern Bang unter bie Menfchen binauszuschicken. mehr ale Anbere eine Scheu bor ber Deffentlichkeit ju überwinden. Während fonft bie jungen Boeten oft bas Licht ihres Tages taum erwarten tonnen, hatte Rleift fich gewöhnt, bas Rind feiner Liebe, "wie eine vestalische Briefterin bas ihrige, beimlich aufzubewahren bei bem Schein ber Lampe". Er mar fpat, und in heftigen, verborgenen Rampfen, in ben Dienft feiner Runft gerathen; ber Wiberfpruch zwischen feiner reiferen afthetifchen Ginficht und feiner fcullerhaften Braris batte ibn gu Grunde zu richten gebroht; nie war er feiner Production gegen= über unbefangen gewesen. Go hatte er fich in grubelnder Ginsamteit ein 3beal ausgearbeitet, und fich in ben Bebanten verrannt, biefes Ibeal konne er, wenn überhaupt, nur in bem "Robert Guistarb", bem Liebling aller feiner Traume, verwirklichen; und es ift taum ju bezweifeln, bag erft feine Berner Freunde ihm wieber ein Intereffe für andere Blane, gunachft für bie "Schroffenfteiner" einflögten. Er hat auch fernerbin, wie es fcheint, an ben Schroffensteinern nie mit ganger Geele

<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnert sich, bag in ber That nur wenige von Leopolbs Rittern bem Untergang in ber Schlacht entrannen.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. unten Cap. 9 am Enbe.

gehangen. Als er das Stüd endlich seiner Schwester gebruckt Aberschicken kann, bittet er sie und die Seinigen, es nicht zu lesen: es sei eine elende Scharteke \*). Und wie Pfuel erzählt, war es überhaupt auf eine wunderliche, zufällige Weise entskanden. Ihm war eines Tages die selksame Auskleidescene des letzen Aktes, rein als Seene, in den Sinn gekommen, und da die Situation ihn anzog, hatte er sie wie eine zusammenhangslose Phantaste niedergeschrieden. Dann erst siel ihm ein, ste mit andern Fäden der Ersindung, vielleicht auch mit einem zusfällig entbeckten Stoff (wir wissen nichts Näheres über die stoffsliche Grundlage der "Schroffensteiner") zusammenzuspinnen, und so wob sich allmählich um diese Seene die ganze Tragsdie herum. Diese Mittheilung Psuels widerspricht weder dem Charakter des Stück, noch der Kleistischen Art zu dichten; dagegen wirft sie ein erläuterndes Licht auf die Tragsdie selbst.

"Die Familie Schroffenftein" ftellf uns ben innern Rrieg eines eblen Geschlechtes bar, bas burch eine unbeimliche Bertettung von Migtrauen, Leibenschaft und Bufall fortgeriffen gegenfich felber wuthet und erft zum Frieben gelangt, als es in fürchterlichen Unthaten fich alle Zutunft und alle Geligkeit gerftort hat. Es ift bas Gefchlecht ber Grafen von Schroffenftein, bas in brei Saufer gerfallt, Roffit, Barwand und Bbt; Roffit und Barmand verbindet ein Erbvertrag, fraft beffen nach bem ganglichen Aussterben bes einen Saufes alles Befitthum bes: felben an bas andere fallen foll. Diefer Bertrag nun wirb für ben einen und für ben andern Stamm zu einer unverfiegbaren Quelle gegenseitigen Diftrauens. Es machet beran, ohne daß zulett noch irgend Einer genau zu fagen vermag, wo unb wie es begann, wer es am eifrigsten genährt, wer es am laffigften betampft hat; nur daß es fich in ben einzelnen Gliebern beiber Baufer verschieben fpiegelt. Der Berr ju Roffit, Rupert, auch er von eblen Anlagen bes Gemuthe, wie fein fanfterer

<sup>\*)</sup> Briefe an Mrite G. 85.

Better in Barmanb, wirb nur ju fruh ber Sclave feiner leibenschaftlichen Ratur, die ihn bei jedem Anlag über Mag und Ziel hinaustreibt, und vergebens fucht bann fein anbersgearteles Beib ibn gurudzuhalten; Splvefter bagegen, ber herr ju Barmanb, bagt jeben Argwohn wie einen unreinen Tropfen im Blut, und hier ift es bie Frau. Gertrube, bie mit weiblicher Befchaftigfeit bas Feuer ichurt und ben Sag, ber von bruben berübertommt, mit gleichem Daf erwibert. Seit zwanzig Jahren bat biefe Reinbicaft, immer wieber befampft und genahrt, unter ber Afche geglüht. In Rossis wie in Warwand hat inzwischen manche unbeimliche Seuche fich gemelbet, ber Tob manches Opfer in beiben Saufern - und, wie es icheint, auf eine geheimnifvolle Art - geforbert; ftets hat fich ein Mund gefunden, einen neuen Argwohn baran zu knüpfen, und hundert Ohren, ibn aufzufangen - nie aber ein befonnener und reiner Ginn, ber ben Anoten noch im Entstehen wieber ju lofen gewußt hatte. So bilbet fich nach und nach, hier wie bort, gleichsam eine Religion, ein Dogma des Mißtrauens und der Feindseligkeit, bas bie gräflichen Burgen und bie lette Hutte, bie Schroffens fteiner und ihren fleinften Suterbuben umspinnt; Riemand fragt sich mehr, wie es anders sein könnte, Jeber weiß nur : es ift fo.

Eines Abends findet nun Graf Rupert im Gebirg, weitab von seiner Burg, seinen jüngsten Knaben, den neunjährigen Beter, todt, und, wie er glauben muß, erschlagen: denn neben dem Kind sieht er zwei Männer mit blutigen Bassen beschäftigt— und diese Männer sind aus Barwand. Der Graf schlägt sie sogleich zu Boden, der eine stirbt, der andere wird noch lebend gesangen und auf die Folter gebracht. Unter wildem. Gebrüll des Schmerzes stößt er nur das eine verständliche Bort "Splvester" hervor, dann stirbt auch er. Aber dieses eine Bort genügt dem Grasen. Es ist ihm klar, daß es sich hier um eine angestistete Mordthat handelt, und daß der Anstister kein Anderer als sein Better Splvester ist; daß dieser nun deutlich auf sein verruchtes Ziel losgeht, den ganzen Rachwuchs der

Rossither auszurotten und so ben Erbvertrag vor der Zeit lebendig zu machen. Run bedarf es keines Zeugnisses mehr für ihn. An dem Sarge des Lindes nimmt er mit seinem ganzen Hause und mit allem Gesinde das Abendmahl, um auf die Hostie dem ganzen Hause Sylvesters Rache und Untergang zu schwören — und damit beginnt das Stück.

Mit biesem Beginn scheint nun freilich schon ber ganze Ausgang vorher bestimmt zu sein; aber bas ist bes Dichters Abstadt natürlich nicht. Ihm gilt es vielmehr, nun gleichsam im beständigen Kampf mit biesem Schwur ein tragisches Element ber schönsten und versöhnendsten Leibenschaft, ber Liebe, zu entwickeln und ben Untergang, ben jener Schwur beschloß, aus einem ganz neuen Wiberstreit von Liebe und Haß hervorzutreiben; zu zeigen, wie nun alle die ebelsten Regungen, die grade ber Ausbruch der Fehde hier wie bort entsesselt, doch den bämonischen Geist jenes allgemeinen Dogma's nicht mehr zu überwältigen vermögen, und sich von innen heraus das fürchtersliche, unbegreisliche Strafgericht vollzieht.

Die beiben Göhne Ruperte, fein rechtmäßiger Erbe Ottokar und ein Rind verbotener Liebe, Johann, haben fich in aller Stille in Sploefter's Tochter verliebt: Ottofar, ohne zu ahnen, wer biefe geheimnigvolle Schone ift, bie er vorbem nie geseben (fo gang muffen wir une bie beiben Baufer getrennt benten), bie ibm nur auf einsamen Banberungen im Gebirg begegnet und, obwohl fie ihm fonell ihr Berg fcentt, ihm Geburt und Ramen verhehlt; Johann, ohne Erwiderung feiner Leidenschaft zu finden. aber nur zu balb in Gewifibeit barüber, weffen Rind bie Beliebte ift. Raum ift ber Racheschwur über Ottotar's (und aller ber Seinigen) Lippen, als auch ihm burch ben Bruber bas Gebeimnig enthult wirb. Er liebt bie Tochter bes Feinbes, ber er beim Allerheiligsten ben Tob geschworen! Er eilt hinaus in's Gebirg, an ben Ort, wo er fie zu finden gewohnt ift, und um Gewifibeit zu haben, befchwört er fie, ihm ihren Ramen nicht langer zu verhehlen; fie verlangt ben feinigen zu miffen; indeß sich noch Alles in ihm gegen biefe Forberung sträubt, erscheint ber eifersuchtige Johann, und Agnes entstieht.

Inamifchen bat und ber Dichter auch in Splveftere Saus geführt und mit erstaunlicher Runft une bie Stimmung gemalt, bie über bem gangen Barmand unbeimlich wie etwas Gelbftverstänbliches ausgebreitet liegt: bie ftille Gewohnheit, den Rosfibern jebes Schlechtefte gugntrauen, fie nur wie natürliche Beinbe ju behandeln. Shlvefter fieht fich eben wieber veranlaft, gegen biefes Treiben zu eifern, als Rupert's Berold erfcheint, um ihn bes ichanblichften Morbes zu bezüchtigen und ihm bie Febbe mit ben fürchterlichften Drohungen anzusagen. Splbefter erftarrt, er fucht vergebens bas Unbegreifliche biefer Anklage gu begreifen, will nach Roffit, fich auf ber Stelle zu verantwerten; in biefem Augenblick erscheint Jerominus, ber Better vom Saufe Wht, bisher ber treueste Freund, ber fich in Roffit von Sple vestere Schulb hat überzeugen laffen, und ihm nun auch Fluch und Berachtung in's Gesicht wirft: bas übermannt ben Unfoulbigen, und er fällt in Dhumacht. Roch ebe er fich erholt, bat icon bas. Bolt ben Stand ber Dinge erfahren und in blinder Buth ben Berold gefteinigt. Bahrend Spluefter fich ber Betäubung burd biefes neue Unbeil und ber immern Berwirrung zu erwehren, ben ergrimmten Better ebelmuthig bei fich zu rechtfertigen sucht, zieht sich bas Ret auch von einer anbern Seite ber zusammen. Johann, ben feine Leibenschaft und ber Reib auf ben beglüdteren Ottofar rafend gemacht bat, verfolgt die nach Haufe eilende Geliebte, vor ben Thoren von Warmand ergreift er fie, und unter halb unverftanblichen Geberben bringt er ihr feinen Dold, auf, um von ihrer Sand ben Tob zu empfangen. Serominus tommt barüber zu, ben inzwischen Shivefter von feiner Unfdulb überzeugt bat, und ba er gu feben meint, daß Johann bas Mäbchen mit bem Dolch burchbobren will, ftoft er ibn mit feinem Schwerte nieber. Sphefter und Gertrube eilen herbei, und fic alle erbliden nun in Rupert's Sobn, ben man bewußtlos wegträgt, einen von Roffit aus

gesandten Meuchelmörber. So hat nun auch bie Liebe begonnen, fich mit bem haß zu tragischer Genoffenschaft zu verbunden.

Indeffen noch immer widerfteht Splvefter bem Damon, ber fein ganges Saus erfaßt bat. Er will nur an eine unglude liche Berkettung glauben, die burch einen reinen Billen ju lofen fein muß; und ba nach ber Ermorbung bes Berolbs fein eignes Leben auf bem Spiele ftunbe, wenn er unangemelbet, plotlic in Rollit ericbiene, fo bewegt er ben treuen Jerominus, binüberzureiten und von Rupert ficheres Geleit für ihn zu fordern. Aber es ift zu fpat. Die Runde von jener Entehrung bes beiligen Beroldsautes ift schon nach Rossitz gebrungen. Run ents fest fich Rupert einen Augenblid vor ben Folgen feines eigenen Beginnene; er ftraubt fich auf's beftigfte, ju glauben, bag bie wilbe That bes Warmander Bolls von Splvester gestiftet sein konnte; er will lieber an die That felbst nicht glauben, und forfcht ihr nach mit ber Gemiffenhaftigkeit eines Richters mit einer Bewiffenhaftigfeit, die, wenn er fie früher bewährt batte, ben gangen bag ber Gefchlechter batte in fein Richts auflöfen muffen! Aber sobald er nicht mehr zweifeln tann, bat er freilich in einem Augenblick bie letten menfchlichen Regungen von fich abgestreift. Er fieht Jerominns, ber inzwischen mit Ruverts besonnener Gemablin Eustache ein befferes Berfrandnig angebahnt und ihr ben-gludlichen Gebanten, burch eine Beirath ber Rinber Berfohnung ju fteften, auf bie Seele gelegt bat - er fieht ibn, und fofort ift er entschloffen, an biefem treuen Bermittler Morbthat mit Morbthat ju vergelten. Er thut es auf die allerscheuftichfte Beife. Babrend er ben Arge lofen mit teuflischer Fronie in feinen neuen Soffnungen fich wiegen und Bernunft predigen läft, hat er ichon Befehl ertheilt, ihn beim Abfchied im Burghof mit Reulen zu empfangen. Go geschieht es, und während braufen bas Bolt ben Unglude lichen ermorbet; fieht Rupert im Zimmer, wo ihn vergebens fein Beib unt Sutfe für ben noch Ringenben anfleht, und läßt bas Wert ber Mache fich vollenben.

Bon biesem Augenblick an ist an keine Rettung mehr zu benken: Rupert ber Mörber kann nicht mehr zuruck. Nun glauben wir auch an die Hoffnungen nicht mehr, die die jungen Liebenden eine Stunde vorher aus der eigenen unschuldigen Brust geschöpft haben. Ottokar hat im Gebirg seiner Agnes Alles enthüllt, sie haben sich gegenseitig in einem ruhigen, offenen Gespräch alles Mißtrauens entbunden, und Ottokar hafft, so auch die Eltern zu versöhnen: aber der Zuschauer, der Leser weiß, daß nun Alles zu spat kommt.

Und bie bierber bat une ber Dichter mit einer Deifterschaft, mit einer Sicherheit geführt, bie bei einem erften Brobeftud unbegreiflich maren, wenn wir nicht mußten, bag in ber Stille mancher vergebliche Berfuch vorauf ging. Bis bierber ift Alles beutlich, fertig und rund, und bie Gewalt ber Darstellung, die Feinbeit ber Motivirung, bis auf einige Erceffe auch bie Burbe bes Ausbrucks, alles halt uns in bem Gefühl eines großen tragifchen Befchides feft. Es find nicht bie Boben ber Menfcheit, auf bie man une geführt bat, vielmehr eine finftere, halbverpeftete Nieberung, und boch feben wir mabres Menschengeschid und Menschenweh, und bas Blut unserer Gattung freist burch alle biefe vom Damon ergriffenen Ge-Aber wie wirb nun bas Enbe fein? Bas wir zu er: warten haben, ift ber erschütternbe, aber vielleicht auch verfohnende Anblid, bag die Liebe ber Kinber, indem fie burch ben unaufhaltsamen Rrieg ber Bater zerfcmettert wirb und ber Damon des Saffes über ihr Bunbnig triumphirt, boch burch ihre herrlichkeit und Reinheit bie entmenschte Ratur ber Racher gur Befinnung aufruft; baf ber Sieg, ben bas nachwachsenbe Geschlecht über die ihm eingeimpfte Feindschaft bavonträgt und gleichsam burch einen Opfertob bestegelt, in Babrheit auch ben Buch bes gangen Geschlechtes austilgt. Erft bann tann bie Tragodie vollendet fein. Und in ber That scheint fie ber Dichter auf biefen reinigenben Schluß angelegt zu haben. 3a, er schließt wirklich in biefem Sinn; und boch erscheint uns ber Ausgang

ganz widernatürlich verstümmelt und entfiellt. Mit dem vierten Alt beginnt die Kraft ober ber gute Bille des Dichters zu erslahmen; die Motive überstürzen und verwirren sich, das Unsgeheuerliche und Abnorme brangt sich in den Borgrund, die Sprache wird ecig und unbeholfen, und wo uns die tiefste Ersschütterung überkommen soll, sind wir versucht, wie über eine Bosse zu lachen.

Der Inhalt ber letten Afte läßt fich nicht mehr ent= wideln, nur berichten. Guftache bemubt fich nochmals, Rupert. ihren Gemahl, von bem Meugerften abzuhalten, und verrath ibm die Liebe ber Rinber, die ihr Jerominus entbedt bat. Sie erreicht bas Gegentheil ihrer Absicht: ber nun gang verwilberte befchlieft, bie Beliebte feines Sobnes, ber bem Racheschwur untreu geworben, wie ein Mörber ju tobten. Ottotar hat inawischen — und bieses Motiv greift allerbings noch in ben britten Aft zurud - fich auf bie feltsame Thatsache befonnen, bag an ber Leiche bes kleinen Beter, ben bie Barmanber follen ermorbet haben, bie Meinften Finger fehlten, als man ihn auffand, und in ber Ahnung, hier ben Anhalt für eine aufklärenbe Entbedung zu haben, eilt er borthin, wo bie Leiche gefunden In einer Bauerntuche findet er ein junges Dabden, bas einen berenhaften "Gludebrei" aus ben absonberlichften Ingredienzien aufammenrührt und ihre Befchwörungsformel bagu Er erfährt, daß fie auch einen Rindesfinger brin berbetet. tocht, und burch fein gutes Gold lockt er ihr ab, bag ihre Mutter, die alte Ursula, ben Finger einem ertrunkenen Rinde von ber Sand geschnitten; bag bann zwei Manner aus Barwand tamen, um auch bie anbere Sand bes kleinen Fingers zu berauben, und bag barüber fie mit ber Mutter entfloh. Ottotar eilt nach Saufe, um biefe Entbedung ju vertunben, nachbem er feine Agnes insgeheim für benselben Abend zu einer Besprechung in ihrer alten Soble bestellt bat. Aber ju Saufe wirft man ihn, auf ben Befehl bes Baters, in's Burgverlieg. Die Mutter sucht ihn bier auf und von ihr erfahrt er, bag Bilbrandt, f. v. Rleift. 11

Rupert mit feinem Morbgefellen Santing ausgegangen, um Manes in ihrer Balbeinfamteit aufzufpuren und zu ermorben; in Bergweiflung fpringt er boch burch's Fenfter aus feinem Thurm berunter, eilt in's Gebirg, findet bie Geliebte in ber Sohle, bie ichon zwei geheimnigvolle Manner brobent umfcbleichen - und nun folgt bie feltsame Scene, bie Rleift gubor ale einen isolirten Ginfall aufgeschrieben hatte und bier in bas Drama einfügt. In fugem Liebesgeplauber und Brauinachts: phantafien löst Ottofar ber Agnes bas Gewand, und mahrenb fte beängstigt fragt, was er will, hängt er ihr wie im Spiel feinen Mantel um, mabrend er fich felber in ihr Rleib bullt und ihren hut auffett. Sein Gebanke bei bem allen ift: fatt ihrer burch seines Baters Sand zu fterben - bas ift bie einzige Löfung, die ihm einfällt. In ber That, ber morbfuchtige Rupert erscheint, und mahrend Agnes auf Ottokar's Gebeiß in ihrer Bertleibung ichweigend hinausgeben muß, tritt biefer ben Ginbringenben fcnell und mit verftellter Stimme entgegen - und fallt fofort von bes eigenen Batere Sanb. Inzwischen hat Splvester, auf die Nachricht von Jerominus' ruchlofer Ermorbung, nun felbft jur iconungelofen Fehbe bereit, mit feinen Mannen fich aufgemacht, um Rupert in Roffit gu Diefer entbedt von ber Sohle aus ben mit Fadeln bahinziehenden Bug und eilt bavon; Agnes fehrt, von Angst getrieben, gurud, und finbet Ottofar's Leiche; in biefem Augen= blid tritt Splvefter herein, um feine Tochter bier ju fuchen. Er fieht ben tobten Ottokar in Agnes' Gewand und erfticht Agnes als ben vermeintlichen Mörber seiner Tochter. Und nun erfcheint nach und nach bas gange Berfonal bes Studs in ber Schicksalehoble : zuerst Rupert und Santing ale Gefangene, bann Gertrube, bann Gustache, alle ben Ort mit ihrem Jammer erfüllenb, bann ber alte blinbe Splvius, Splvefter's Bater, geführt von bem Irrfinn rebenben Johann - und ber Blinbe, indem er bie Leichen betaftet, entbedt querft bie Berkleibung -; zulett erscheint Urfula, und - wirft ben Kinbesfinger in bie

Mitte ber Bühne, worauf sie, ohne ein Wort zu sagen, verschwindet. Gustache, die Mutter Peters, erkennt den Finger an einer Blatternarde, "der einzigen auf seinem ganzen Leib", und Ursusa wieder hereingeführt, um jenen verhängnißvollen Irrthum Rupert's auszuklären. Ihr Charakter bekommt nun zu guter Lett noch einen hexenhasten Anstrich; und während die Wütter sich zum einmal in fünf Zeisen versöhnen und die Mütter sich umarmen, sorgt der Dichter zum Uedersluß dafür, daß wir ganz empsinden, wie possenhaft und roh er diesen Schluß herbeisgezerrt hat: Rupert selbst muß der alten Ursusa sagen: "Du hast den Knoten geschürzt, du hast ihn auch gelöst. Tritt ab", und Johann's Worte machen den Beschluß: "Geh, alte Here. Geh. Du spielst gut aus der Tasche, ich bin zusrieden mit dem Kunststüd. Geh".

Man kann wohl nicht ärger ein Trauerspiel mit seiner eigenen Parodie beschließen, als Kleist es in diesen Schlußworten (gewiß mit voller Naivität) gewagt hat. Auch kann es über die ganze Führung des letten Attes kaum einer weiteren Kritik bedürsen. Das große tragische Problem, das die ersten Akte mit oft dämonischer Krast entwickelt haben, endet als Farce; wie ein Hohn sieht die endliche Versöhnung in diese ganz verzwüstete Gesellschaft herein, und was ihr an Sinn gebricht, soll, wie es scheint, der Jersinn des jungen Bastards zudecken. Es gibt vielleicht kein zweites Stück, das einen seiner selbst so unwürdigen Ausgang nähme.

Dieses Räthsel kann man nicht anders als aus der Gesschichte des Stückes selbst erklären. Wir haben die schon erwähnte Notiz, daß Ludwig Wieland den Dichter bewogen haben soll, das Stück "umzuschreiben", und die andere, daß Kleist den fünften Akt blos in Prosa geschrieben und die Heraussgeber Wieland und Gesner ihn sollen in Verse gebracht haben. Dalt man damit die überaus ungleiche Behandlung der ersten drei und der beiden letzten Akte — so ungleich in der Form wie im Gehalt — und ferner die vorhandenen Data über den

Digitized by Google

gangen Schweizer Aufenthalt zusammen, so wird uns fast zur Gewißheit, daß Kleist das Trauerspiel in Brosa-Entwurf mach der Schweiz mitbrachte; daß er nur jene ersten Atte mit Liebe und Sorgsalt bis zur Vollendung durcharbeitete; den vierten unter dem Druck einer langen Krankheit, und von andern Arbeiten abgezogen, halb widerwillig blos in Jamben umschrieb, und dann den fünsten ganz roh, wie er ihn seit Paris her in der Mappe hatte (nur die Ankleidescene ausgenommen), bei den Berner Freunden zurückließ, um ihnen die nothbürftigste metrische Redaction anheimzugeben und nach Deutschland zurückzugehen.

Denn nur zwei Monate follte bas erquidenbe Leben auf ber Aarinsel bauern. Im Juni 1802 erkrankte Rleift unb mußte feinen einfamen Aufenthalt verlaffen. Mag nun auch bas mahr fein ober nicht (mas Bulow als Gerücht mittheilt), baß seine Schweizerin ihm um eines frangofischen Offiziers willen untreu wurde, und mag ihn biefes Unglud von ber Infel getrieben haben ober nicht: kaum zu bezweifeln ift, bag bie langbauernben Erschütterungen seines Gemuths sich nun an feinem Rorper rachten und ju ben Seelenkampfen bie übermäßige, raftlose Production hingutam, um ibn auf bas Rrantenlager nieder= zuwerfen. Erst im August vernehmen wir wieber ein Wort von ihm, einen Maglichen Schmerzeneruf. Nachbem er brei Monate lang die Seinigen ohne jede Nachricht gelaffen hatte, fchrieb er endlich im August an feinen Schwager Paunwit aus Bern. "Mein lieber Bannwit, lautet ber furze Brief \*), "ich liege feit zwei Monaten krank in Bern und bin um 70 frangöfische Louisb'or gekommen, worunter 30, bie ich mir burch eigene Arbeit verbient hatte. Ich bitte Gott um ben Tob und Dich um Gelb, bas Du auf meinen Saugantheil erheben mußt. Ich kann und mag nichts weiter schreiben, als bies Allernothwendigste. Schicke jur Sicherheit bas Gelb an ben Doctor und Apotheker Bhttenbach, meinen Argt, einen ehrlichen Mann,

<sup>\*)</sup> Abgebrudt im Unhang ju ben Briefen an Ulrite, S. 161.

ber es Euch zurudschiden wirb, wenn ich es nicht brauche. Lebet wohl, lebet wohl, lebet wohl".

Auf biese Nachricht hin, scheint es, eilte bie treue Ulrite zu ihm an sein Krankenlager und blieb bei ihm, bis er genesen war. Dann verließ er, in ihrer Gesellschaft, die Schweiz. Bielleicht war ihm ber Ausenthalt zuwider geworden, vielleicht bewogen ihn die Bitten der Schwester; Alles aber deutet darauf hin, daß er die "Schroffensteiner" unvollendet zurückließ.

Innere Grunde helfen es une beweifen. Wer bas Trauerfpiel mit wirklichem Studium liest, muß balb entbeden, baß im Anfang bes vierten Aufzuge eine burchweg neue Art ber Behandlung eintritt. Die brei erften Atte haben, fo wenig fie bie Felie bes Profa = Entwurfe gang verleugnen konnen, boch ein bestimmtes metrisches Formpringip. Das Erfte ift bem Dichter überall, ben einfachen Ausbrud ber Ratur gu treffen: aber indem er mit ber Feile aber seine Arbeit hingeht - und wenige Boeten haben forglicher gefeilt als er - wirtt er burchaus auf einen einheitlichen Ton bin, ber fich vor Allem an Shatfpeare anfchließt; ber, ohne bie Naturwahrheit zu opfern, nach einer gewissen bramatischen Burbe ftrebt, auch ben gerbadten Diglog in eine leise rhythmische Bewegung bringt, ben Aufschwung einer eblen Bilbersprache nicht verschmäht, im Bortrag bei aller Anappheit boch ben Ginbrud ber Fulle zu er= reichen fucht, und, wo es ber Moment gulaft, bie Stimmung auch in gehaltenen Sentengen ausprägt. Mancherlei Anklange an Shatipeare'iche, Leifing'iche, auch Schiller'iche Art tommen bingu, bie profaifche Grundlage burch metrifche Stilformen gu= aubeden; ja biefe Anklange werben zuweilen zu ben auffallenbften Reminiscenzen: Rleift icheint mahrend ber neuen Bearbeitung feine Rlaffiter faft ju eifrig ftubirt ju haben. Rur ein paar Scenen ber erften Aufzüge tommen über eine nachläffige Um: arbeitung ber Brofa in Berfe nicht binaus: es find Rebens fcenen, die ben Dichter nicht innerlich intereffirten, ober auch nur Stude von Scenen, beren Inhalt ein rein berftanbes mäßiges Raifonniren ift (wie bie zweite Balfte ber großen Scene zwischen Ottokar und Agnes im britten Akt): bier feben wir noch die erfte Bearbeitung burchschimmern, und nur ju oft in platten ober holprigen Wendungen, die fich entweber bem Stil ober bem Rhythmus ber Jamben nicht haben fugen wollen. Dagegen nach ben ersten Seiten bes vierten Attes tehrt bie Regel fich um: nur an einigen Stellen bat es ben Dichter noch gepackt, bie ganze Kraft ber Feile zu gebrauchen, und biefe Stellen bezeichnet ichon ihr poetischer Reig; fonft aber hat man gleichsam nur eine Uebersetzung vor fich. Gine gang neue Magerteit ber Formen tritt hervor, ber Ausbruck bleibt beim Rothwenbigen, oft beim Dürftigen hangen, bie Bilber fcrumpfen jusammen, und zuweilen tann man bie Berfe ohne 3mang wie bie glattefte Profa meglesen, mabrend fie ale Berje oft unles: bar werben. Bulest aber hat ber fünfte Aft noch fein gang besorberes Gesicht. Denn ber vierte ift immerhin noch in bie Breite geführt, jebe Situation hat Zeit, fich vollstänbig ausaufprechen; mahrend gegen ben Schlug auch bas ein Enbe nimmt. Unruhig und unfertig brangt nun Alles gleichfam gur Thure bin; die Motive wie die Figuren nehmen fich beständig bas Wort vom Munbe, und biefe Athemlofigfeit hilft am meiften mit, bic ichauerliche Situation in's Romifche ju verzerren.

Das Unglück ber Tragöbie war offenbar, daß jene phanstaftische Auskleibescene sich im fünften Akt gebieterisch in ben Borbergrund gedrängt hatte. Ihr Zauber wird Jeden berühren, der für die sublimen Mischungen von Seele und Sinnlichkeit nicht verloren ist; aber das Stück war verdorden, sobald der Dichter sich unfähig fühlte, der tragischen Architektonik eine durchaus fremde Situation zu opfern. Um sie zu halten, mußte er auf die sittliche Lösung seines Problems verzichten, mußte er den jungen Helden Ottokar zu einem undrauchbaren Träumer und seine Selbstopferung zu einem marklosen Einfall machen; und daran hing sich dann die ganze Kette von abenteuerlichen und zusälligen Motiven, und der trostlose, mit bitterm Hohn vor-

getragene Gebanke, bag unsere Schickfale ber Götter Spott find. Bir erkennen barin ben verzweiselnden Grübler von Paris. Das mals war es ihm Recht, während fich ihm Alles verdunkelte, auch in sein Drama diese finstern Schatten hineinzutragen und bem Humor der Berrucktheit bas lette Bort zu gönnen. Aber er war boch in der Schweiz nicht derselbe mehr; wenigstens als Kunftler hatte er ein reineres und größeres Gefühl gewonnen.

Ber ben Dichter ber erften Atte gerecht und unbefangen wurbigt, tann nicht anfteben, biefen fünften Att nicht für ben letten Willen besfelben Dichters ju nehmen. Er batte vielleicht, wenn ihm baran lag, mit bem Stud ein Enbe qu machen, wenn ihn bie Freunde jum Abschluß brangten, wenn andere größere Stoffe ihn gewaltsam von biefer Arbeit abzogen (alles Motive, bie unfere Renntnig ber Situation uns aufbrangt) - er hatte unter biefen Umftanben bie mahrhaft tragifche Lofung, ich meine, eine gang neue Lofung feiner Aufgabe, auch bei grundlicher Durcharbeitung vielleicht nicht gefunden ober nicht gesucht. Aber auch wenn im Wefentlichen MUes fo geblieben ware, wie es nun basteht, so ware boch minbestens bie Form voller und harmonifcher geworben; bie Berföhnung ware nicht in funf Zeilen an ben Haaren auf's Broscenium geschleift, ber blobfinnige Johann mit feinen schaalen Spagen nicht zum Mittelpuntt ber letten Scenen gemacht und bie Schlufworte nicht fo gar grotest bem Zuschauer in ben aufgeriffenen Mund geworfen worben. Denn was ber awecklos und unrubig für fich bin Dichtenbe in Paris bem Bapier hatte anvertrauen mogen, bas tonnte ber mit Bewuftfein und Abficht fcaffenbe Runftler in Thun ober Bern nicht mehr für reif gelten laffen; foon fein technifder Berftanb batte es nicht gelitten.

Sieht man also — wie man es muß — bie "Schroffensfteiner" als ein ungefüges, unorganisches Ganzes an, so wird man wenigstens in den ersten Theilen schon alle Elemente von Kleist's bramatischem Genie beisammen finden. Zwar ist er darin noch der Schüler, daß er einerseits seine Charattere

vielfach nach Reminiscenzen mobelt, andererfeits ihnen allen ohne Unterschieb von feinem eigenen Wesen mittheilt. Bahrenb fle ihm in ber Seele ale burchaus eigene Geftalten aufgeben, nehmen fie ihm unter ber Sanb frembartige Buge an; nicht von Ottofar und Agnes zu reben, bie ihr ganges Schichal zu Rebenbuhlern von Romeo und Julie macht, ober von Johann, ber, mabrend er fruber wohl an Ebmund erinnert, fich am Enbe plötlich in ben tollen Ebgar verwandelt: auch seine ge= ichloffensten Charakterbilber verfallen zuweilen biefer Dagie bes Borbilbe. Rupert fpielt ben Othello und fein Morbgefelle ben Jago, Splvefter tann fich einmal bes Wallenftein nicht erwehren, und Splvius, ber rubrenbfte Alte im erften Att, laft fich im letten wie ein zweiter Glofter herbeiführen. Und noch bebenklicher mag bie andere Seite fein. Gewiffe Rleiftifche Anschauungen und Glaubensfate, bie ihm gang individuell im Blute leben, brangen fich allzu subjectiv in ben Organismus feiner Befcopfe ein und machen uns zuweilen an ihnen irre; nirgende wirkt bas fo feltfam wie bei ber Agnes, bie, fo rein und gart fie uns als die fünfzehnjährige Knospe entgegentritt, zu wieberbolten Malen gang aus ber Rolle fällt und die Sprache bes fünfundzwanzigjährigen Dichters rebet. Aber bas alles über= wiegt ber geniale tunftlerifche Beift, ber mit ben lieblichen und ben bamonischen Regungen ber Menschenbruft gleich souverain schaltet und seine Wirkungen mit ebenso tubner wie aus verläffiger Berechnung aufbaut. Er zeigt icon bier gang ben Sinn für bas Wefentliche, ber ihn in einer gemiffen Rich: tung viel weiter bringt, als Schiller je gelangt ift. Er orbnet feine Maffen, sobalb er ben Rern ber Entwickelung gefunben hat, mit ein paar unscheinbaren Meistergriffen, wirft bebeutfame Buge in eine rasche Bantomime, schiebt Alles, was nicht ben pathologischen Bang ber Charaktere fortrückt, gleichsam mit einer Sandbewegung binter bie Couliffen, um befto berebter und mit bem Schein, als ftanben ihm Raum und Zeit unbefcrantt ju Gebote, auf ben fortichreitenben Momenten ju verweilen. An ber Exposition seines erften Drama's tann man Geheimniffe ber feinften Technit ftubiren. Bielleicht bas Bewundernewerthefte aber ift, wie er nicht biefe ober jene Geftalt bes Stude, fonbern gerabezu ben Damon felbft, ber bas gange Gefdlecht ber Schroffenfteiner, Land und Leuie umfpinnt, ju bem Helben ber Tragobie gemacht bat und uns boch ftets einen feften Mittelpuntt, gleichsam einen torperlichen Rern zu betrachten Und in wie vielen einzelnen Rügen verrath er ichon bier ben Meister! 36m ift es wie Wenigen gegeben, bie tieffte Erfcutterung in einen Ausbruck ber unschulbigften Raivität gu versenken. Die Scene zwischen Agnes und bem blinden Splvius: bie flüchtige Geberbe bes Mabchens, wie fie (am Schluß bes ameiten Atts), ba fie erfahren, wer ihr Geliebter ift, und bie Mutter noch von "Troft" reben bort, im Abgeben ben bingefallenen Dold vom Boben aufhebt und traurig fagt: "es gibt teinen"; wie fie bann (im britten Att) ben Tob aus Ottokar's Labetrunt zu trinten meint und zu trinten bereit ift; und vollende ber ungeheuren Auftritt amischen Rupert und bem tobgeweihten Jerominus - bas find Erfindungen, bie neben teiner anbern zu erröthen brauchen.

Freilich fehlt es auch hier schon an ben eigenthunlichen Wildheiten und Auswüchsen nicht, die Kleist kaum in seinen letten Werken abzustreisen vermocht hat. Er greift zuweilen zu empörenden Bildern, deren Nacktheit nur ihm selbst behagt; sein tiefer Zug zu rücksichtsloser Wahrheit reizt ihn, dis auf den Grund. jeder Vorstellung, jedes Gefühls hinadzusteigen und auch den dunkelsten an das heilige Licht heraufzuzerren. Die Kühnheit seiner Bilder geht nicht selten über jegliches Maß hinaus, und auch die häßlichen liebt sein spitzsfindiger Verzstand bis in ihre Schlupfwinkel zu verfolgen. \*) Den Rhythmus

<sup>\*)</sup> So fagt Jerominus im erften Att S. 9 (freilich eine ber ftartften Beimiele):

Laß gut sein, kann es felbst mir übersetzen. Du meinest, weil ein seltner Fisch sich zeigt,

ber Verse endlich burchbrechen häusig eigenwillige Harten, bei benen die Natürlichkeit es über bie Schönheit bavon trägt; hier ift seine Methode noch nicht fest: er hängt noch an äußeren Eigenheiten Shakspeare's, wovon ihn die reifere Praxis balb entwöhnt hat.

Rleist hatte mit ben "Schroffensteinern" tein Problem aus einer schönen ober großen Welt gewählt; es lub ihn ein, bem Menschenschicksal in seine finsteren Irrgänge zu folgen. Wunderlich und fast rührend erscheinen mitten barin die ibpls lischen Anklänge, die uns an den Aufenthalt erinnern, an dem die neue Bearbeitung zur Welt kam. Seen und Wasserfälle, einsame Segel, die friedlichen Künste der Gärtnerei spielen nun in die verworrene Scenerie hinein \*), und der Dichter läßt uns in sein eigenes und seiner Fischer Dasein auf der einsamen Insel bliden, wenn er Sploester im ersten Aft zu dem Rossiber Herold sagen läßt:

Erzähle Alles was Du weißt von Rossis. Denn wie wenn an zwei Seegestaden zwei Berbrüberte Familien wohnen, selten, Bei Hochzeit nur, bei Taufe, Trauer, ober Wenn's sonst was Wicht'ges gibt, ber Kahn Herüberschlüpft, und bann ber Bote vielsach, Noch eh' er reden kann, befragt wird, was Gescheh'n, wie's zuging, und warum nicht anders; Ja selbst an Dingen, als, wie groß ber Neltste, Wie viele Zähn' ber Jüngste, ob bie Kuh Gekalbet, und bergleichen, bas zur Sache

Der boch jum Unglud blos vom Aas fich nährt, So schlug' ich meine Ritterehre tobt, Und hing' die Leich' an meiner Lufte Angel Als Köber auf.

<sup>\*)</sup> In ber That ist es unmöglich, und offenbar burch bie Bermischung alter und neuer lanbschaftlicher Motive unmöglich gemacht, auf bem äußeren Schauplat bes Prama's sich zurechtzufinden.

Doch nicht gehöret, sich erschöpfen muß — Sieh Freund, so bin ich fast gesonnen, es Mit Dir zu machen. —

Aber von bieser kurzen Romantik ber ersten glücklichen Dichterzeit ist hinfort in seinen Werken und Briesen jede Ersinnerung verschwunden. Als er die Schweiz verließ, galt ihm auch die Frucht dieser Zeit, "die Schroffensteiner", nichts mehr: ihn trieb es von Neuem, seinem höchsten Ibeale nachs zujagen.

## Meuntes Rapitel.

Aebert Gnisfard. (Serbft 1802 bis Fruhjahr 1804.)

Bon schwerer Rrantheit genesen, war Rleift im Berbst 1802 nach Deutschlond gurudgefehrt. Er ging nach Jena und Beimar, noch in Begleitung ber Schwester, bie auch nach Osmannstädt mit ihm hinausfuhr, und ben alten Wieland in Mannerkleibung besuchte, ohne erkannt zu werben \*). Dann aber trennten fich bie Geschwister abermals (und bies wirb Enbe October ober Anfang November geschehen fein); Ulrite ging ju ihren Bermandten jurud, Rleift nach Beimar. Er bielt es für unmöglich, bie Seinigen wieber aufzusuchen, ebe er mit bem Wert feines Lebens vor ihnen erscheinen konnte. In Frantfurt, icheint es, begriff man weber biefe eigenfinnige Entfrembung, noch was aus ihm werben follte, und gurnte auf ibn; wenigstens schreibt er ber Schwester im November (aus Weimar): "Möchte Dich ber himmel boch nur glücklich in bie Arme ber Deinigen geführt haben! Warum fage ich nicht, ber Unfrigen ? Und wenn es bie Meinigen nicht find, weffen ift bie Schulb, ale meine?

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Mrife S. 80.

Ach, ich habe bie Augen zusammengekniffen, indem ich bies schrieb".

In Jena hatte ibn Schiller gut aufgenommen; bann auch Gothe in Weimar - es mar ihr erfles und lettes perfonliches Begegnen. Damals ftanb ber Führer bes neuen Befolechtes auf ber Sobe feiner Dacht. Er batte fic ber Belt in allen Richtungen feines Genie's gezeigt und fcbien fich nun, in unabsehbaren Studien, über Simmel und Erbe auszubreiten. Im Bund mit bem großen Freunde, beffen Dramen fiegreich über bie beutschen Buhnen gogen, führte er gugleich ein ftolges Regiment im afthetischen Staat. Er verftand es, fich mit ben Demagogen ber Literatur, mit Robebue und Seinesgleichen, bornehm und mit Benug berumguichlagen. Grabe bamals batte ber große Intriguenkampf, ben Kopebue gegen bie Dictatoren geführt hatte, bie kleine Dusenstabt an ber Alm beftig erregt; Gothe mar bei folden Dingen ftete ber fich felber gleiche, ber alte renienfrohe Rronion geblieben. Beld ein Anblid für ben emporringenben Rleift! Und bier fah er nun auch bie Statte, wo bie bramatische Runft ihr Massisches Baus besag. im Laufe biefes Jahres waren hier Turanbot und Sphigenie auf ben Brettern erschienen, und die Kührer ber Romantiker, Die Gebrüber Schlegel hatten bier - freilich mit zweifelhaftem Glud - mit ihrem "Jon" und "Alartos" ben Weg auf bie Buhne gefunden. Nirgende mußten ihn fo wie bier ehrgeizige Eraume und Soffnungen bewegen.

Wir wissen nichts Genaueres über biesen Weimarer Aufenthalt; nur daß Kleist fortsuhr, in wachsender Unruhe mit seinem Ibeal zu ringen. Und schon damals scheint Göthe den tiessten Blick in sein Inneres gethan zu haben. Söthe kam ihm mit Wohlwollen entgegen, aber das ganze Wesen diese geheimnisvollen Jünglings stieß ihn ab; er hat darüber das bekannte Wort gesagt: "Wir erregte er, bei dem reinsten Borssat einer aufrichtigen Theilnahme, immer Schauber und Abscheu, wie ein von der Natur schön intentionirter Körper, der von

einer unheilbaren Rrantheit ergriffen ware" \*). An diefem barten Ausspruch tann und in ber That nichts befremben. Gothe mußte in ber Erscheinung Kleift's bie Bertorperung jenes tranten Elements, bas in feiner Jugend ibn felbft erfaut batte, mit bem feinbfeligen Gefühl empfinben, bas uns übermunbene Bebrechen einflöken. Auch er batte bie Leibenfchaften bes überftolgen 3d in feiner Bruft beberbergt; er hatte Werther's tragifches Bilb mit feinem Bergblut genährt; an allen Abgrunben biefes Weges war er vorübergekommen, und was ihn gerettet hatte, war nur bie eingeborene, aus allen Stürmen wieber emportauchenbe innere harmonie, in ber ihm bas binbenbe Gefet bes Lebens vernehmlich wiberklang. Er hatte ben Rampf bes auf fich felbft beruhenben Gubjects mit allen Dachten ge-Bas er im Alter gefagt hat, hat feinen guten, tiefen Sinn: bag er "nie einen prafumptubfern Menfchen gefannt bat als fich felbft": "niemals glaubte ich, bag etwas zu erreichen ware, immer bacht' ich, ich batt' es icon. Man batte mir eine Rrone auffeten konnen, und ich hatte gebacht bas verftebe fich von Aber er hatte fich gebanbigt, indem er fich jum Briefter und Propheten ber Schonheit weihte und bie Ueberhebungen und Schmerzen feiner Bruft nur wie Epifoben in bem Runfts wert seines Daseins malten liek. Bo fand er in Rleift's Ratur biefe Bemahr, bag fie ihre Rrantheiten felber beilen murbe? Er hatte nur bas Gefühl, bag bier ein gerftorenber Feuergeift fich felbft verzehre, und bie Gefpenfter feiner Jugend mochten wieber vor ihm auftauchen: ber Promethus, ber als Werther enbet. War es boch ein abnliches Gefühl, bas ibn fo lange bon Boron fern bielt, ber ibn erft nach und nach langfam gewann, als er immer bebeutenber und glanzenber hervortrat. \*\*) Und wie wir wiffen, bag Schiller in jenem harten Bericht über

<sup>\*)</sup> In der Recenfion von Tied's "bramaturgifchen Blattern", Gothe's Berte, 35. Bb., S. 427.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Göthe's Annalen: Werfe, Bb. 27, S. 318.

Burger seine eigene Bergangenheit bekampft hat, so begreifen wir auch, wie Gothe vor der Erscheinung Aleist's wie vor einer unheimlichen Erinnerung zurückwich.

Bielleicht errieth er auch etwas von bem feinbseligen Gbr= geit, ber in bem Geift biefes ungebanbigten Menichen wohnte. Bir wiffen aus zuverlässigen Zeugniffen, bag Rleift icon bamals nichts Geringeres erftrebte, als ben herricherthron im Reiche beutscher Runft. Ihm schwebte bas Ibeal eines Trauerfpiele por, bae über Bothe wie über Schiller binausflog und nach beffen Bewältigung er mit verzweifelter Inbrunft rang. Er hat es feinem Freunde Bfuel oft gefagt \*), bag es nur bas eine Biel für ihn gebe, ber größte Dichter feiner Ration gu werben; und auch Gothe follte ihn baran nicht hindern. Reiner hat Gothe leidenschaftlicher bewundert, aber auch Reiner ihn fo wie Rleift beneibet und fein Glud und feinen Borrang gehaft. Dem Freunde geftand er in wild erregten Stunden, wie er es meinte: "3d werbe ihm ben Krang von ber Stirne reißen", mar ber Refrain feiner Gelbftbekenntniffe wie feiner Träume.

Uns erscheint bieses Wort wie ber Ausbruch einer verirrten Natur, die es verlernt hat, mit reinem und frommem Sinn bie Baben bes himmels zu empfangen. Wir fühlen. bag jeber Menfc von mahrer Geiftestraft auch bie Macht in fich entbeden muß, die bem Chrgeiz verbietet, fich gur feffel= lofen Gelbstfucht zu vergerren, und ibn bas Gefet lebrt, Jeben fteben zu laffen, wo er fteht, und aus fich felbst zu machen, was er kann. Aber um Rleift's Jrrmege zu begreifen, muffen wir auch ben Beift feiner Zeit citiren. Was ihn so maklos aber feine Schranken hinaustrieb, war nicht ein einzelnes Bebrechen feiner Ratur: es ftromte ibm ringe aus ber Atmofphare ber gangen geiftigen Bewegung zu. Wie in jener großen Sturm = und Drangperiobe mar eine ehrgeizige Werbeluft ohne

<sup>\*)</sup> Auch bies ift mundliche Mittheilung.

Maß über bie Jugend gekommen. Man war es balb mübe geworben, Göthe und immer nur Göthe auf bem Schild zu tragen; neue Reiche sollten entstehen und neue Herren. Was Kleist gewollt hat — bie klassische Poeste von Weimar burch ein neues Kunstprinzip überbieten und bas Drama insbesondere burch unerhörte Combinationen steigern — bas hat die gauze literarische Generation gewollt, die wir unter dem Namen der Romantiker zusammenfassen.

Bie wunderlich fich auch in diesem Streben Ibealität und Egoismus, Migverftand und Ginfict, Talent und Impoteng aufammenfinden; immerbin lägt es fich in verschiebene Daffen gliebern und unter bestimmten biftorifden Gesichtspuntten gu-Inbem bie beutsche Literatur fich burch Leffing und Bothe von ber frangofischen Regel lograng, batte fie mit bem reinen Inftinct bes Bedürfniffes an die größten Epochen ber Poefie, an bie Briechen und an Shaffpeare angeknupft. Mit ihrer eigenen Regeneration ging bie Auferstehung biefer Unsterblichen Sand in Band; je nationaler wir wieber zu werben fuchten, befto eifriger pflegten wir bas Stubium folder Borbilber und fuchten an ber Sand bes Britten bie mabre Ratur, an ber Sand ber Griechen bie mabre Runft zu entbeden. Die Bluthe biefes Strebens war in ben Werken ber Weimarer Freunde aufgegangen, und wie ein Evangelium hatte man die neue Erscheinung begrüßt. Aber unserer Literatur mar nun auch bie Richtung auf bie Universalität gegeben; benn wie follte fie ihren großen Busammenhang mit ber geschichtlichen Entwidelung bes poetischen Beiftes wieber abschwören? Inbem fie fich überall bas Bleibenbe anzueignen fuchte, fab fie sich balb auf bem Wege, zu einer wirklichen Recapitulation jener gangen Entwidelung, gleichsam zu einem Mitrotosmos gu Auf ber Bubne machte querft biefe Tenbeng fich geltenb. Gothe und Schiller felbft griffen ju Shakfpeare, Racine und Boltaire; und nun ichlog fich balb ber thatige Rachwuchs ber Romantiter an. Calberon erschien, wie ein willtommener Berbünbeter, und mit ihm that sich eine neue geschichtliche Belt auf, die romanische Belt bes Mittelalters, um die großen isolirten Endpunkte der Entwickelung, Sophokes und Shakspeare zu verknüpsen; Gehalt und Form dieser Romanen sollten nun neues Blut in die Abern unserer Dichtung gießen. So entskand ein unabsehbares Gediet von unerhörten Combinationen, und in dem Rausch der ersten Begeisterung glaubte die romanstische Jugend schon die deutsche Literatur in's Unendliche erhöht zu sehn.

Aber neben biefem Drang ber Affimilation machte fich auch ber fpeculative geltenb. Die afthetische Emancis pation hatte, wie fie nicht anders tonnte, auch die philosophische bervorgerufen. Das frei fich entfaltenbe Individuum hatte fich balb gerührt, auch auf bem Felbe bes Denkens seine gesetsgeberifche Bollmacht zu bewähren; zuerft noch behutsam, indem es fich felber feine Granzen ftedte, bann aber burch Fichte bie Rebre bes abfoluten 3ch ohne Rudhalt verfundenb. Der Glang biefer neuen Entwidelung, bem bann bie Schelling'fchen 3been neue Strahlen zuführten, fing an, bei einem Theil ber Jugenb bie afthetische Schule zu verdunkeln. Bas von biefer Philosophie gepredigt warb, fcbien bem freien Gubiect gang neue Entfaltungen zu eröffnen - warum nicht auch einen neuen Gehalt für bie ichaffende Runft ? Bei fo engen und beigen Berührungen ber Dichtung und ber Speculation, wie jene Jahre fie in Weimar und Jena faben, begannen fich ben Jungeren bie Grangen ber großen Bebiete zu verwirren. Sie hatten unfere Beimarer Dichter philosophiren gefeben und faben nun bie Philosophen, bie Fichte und Schelling, bichten; ihrer Phantafie pragte fich bie Borftellung ein, wie Dichter und Denter gufammen auf ben Sohen ber Menschheit manbeln, und fie meinten eine neue geheimnigvolle Epoche ber Poefie aus biefem Bund heraufschim= mern au feben.

Fast um bieselbe Zeit tam ein brittes, noch verwirrens beres Glement hingu: bas heranwachsen eines neuen religiöfen Lebens. And bie Religion fing an, einen ihr eigenen Gehalt aus ber großen äftbetischen Entwidelung zu faugen. 3mgr alles Zwanges ber Rirche fcbien bas emancipirte 3ch ju fpotten, aber neue Briefter, mit allen Stimmungen ber Beit vertraut, regten fich, um die Religion gang aus ben Tempeln und Sapungen beraus in bas geläuterte Gemuth bes Inbivibuums zu verlegen und eine unfichtbare Rirche zu grunben. Dit Schleiermachers Reben über bie Religion gewann biefer Drang einen gesammelten Ausbrud. Gefühl und Anschauung ftreben in jebem bestimmten weltlichen Sandeln unaufhörtich und feindlich auseinander; nur ihre ruhige Einheit gibt uns bie befeligenbe Sabigfeit gurud, uns in bem Wirten ber Dinge auf uns von bem Unenblichen bewegen gu laffen, und biefe flille Empfangnig bes Gemuthe ift Religion. Richt unter einer einzelnen Form, fonbern nur unter bem Inbegriff aller ift ber gange Umfang ber Religion gu faffen; und in biefer neuen Rirche hat bas Individuum die vollfte und fconfte Freiheit: "bier tritt jebe einzelne religiofe Regung als eine freie Selbftbeftimmung grabe biefes Bemuths auf", es gibt "ein unendliches fich Bilben und Geftalten bie in bie einzelne Berfonlichkeit binein, und jebe von biefen ift wieber ein Ganges und einer Unenblichkeit eigenthumlicher Meugerungen fabig". Mit gottlicher Freiheit bulbet biefe Religion ben Anbersglauben und ben Unglauben, weil "Alles, was ift, für fie nothwendig, und Alles, was fein tann, ihr ein wahres, unentbehrliches Bild bes Unenblichen ift"; ben "tobten Buchs Raben" wirft fie aus, und bie "burftige Spftemfucht" verbannt fie für immer ju ben Tobten; ihr Biel ift einzig, "ben Belts geift zu lieben und freudig feinem Birten gugufchauen". Go fcheint fich bie Lehre vom freien und ichonen Individuum nur in einer anbern Richtung zu entfalten. Der Drang und Sturm ber Zeit ergießt fich nun auch in biefe Bahnen, und "Re= ligion" wirb ein neues Stichwort ber romantischen Generation. Bar nicht alle Poefie aus ber Religion hervorgegangen? Satten nicht bie beiligen Dythen und bie himmlischen Geftalten fie mit 12 Bilbranbt, b. v. Rleift.

unsterblichem Mark genährt? War nicht die fromme Ehrsucht bes Sophokles und die Marienandacht Calberon's der seierlichste Glanz ihrer Muse gewesen? Rur aus einem neuen Mothus, aus einer neuen Religion konnte die wahre Poesie der neuen Beit hervorgehen. Run begann man, wie einst die griechischen Tempel, so die Heiligenkapellen des Mittelalters zu plündern, die Kunst von der Erde in den himmel zu flüchten, hoch über dem heidnischen Weimar das Symbol des Kreuzes aufzupflauzen; und mit dem "neuen Evangelium", das, mie sie sagten, schon Lessing verkündigt hatte, erwarteten sie auch die Offenbarung einer unvergleichlichen, wahrhaft heiligen Kunst.

So floß allmählich aus ben verschiebenften Quellen ber Begriff ber romantischen Butunftepoefie gufammen. begann bie Begenwart unfäglich burftig zu finden, und entbedte ale "bas einzige Mittel, wieber etwas Großes zu erschwingen", \*) Run hieß es, ber Dichter muffe nicht nur bie Universalität. die umfaffenbsten Studien in antifer und moberner Boefie gemacht haben, er muffe in gemiffem Grade auch Philosoph, Physiker und hiftoriter fein. An Gothe pries man bor Allem, bag er "bas romantische Element" wieder aufgefunden und Werke von "unergrundlicher Absichtlichkeit" bamit burchbrungen babe; ia man hoffte noch, es werbe mit ihm eine Schule ber Boefie anheben: aber nicht eine folche von Dichtern, bie ihn blindlings ans beteten ober auch nur fur bas bochfte Mufter hielten, fonbern bie auf ber von ihm eröffneten Babn felbständig und erweiternd So faste es August Wilhelm Schlegel; berber natürlich und phantaftischer fein Bruder Friedrich. fündigte die "romantische Boesie" als eine "progressive Universals



<sup>\*)</sup> Der Ausbrud A. B. Schlegel's, in den Borlefungen über Literatur, Kunft und Geift des Zeitalters, die er 1802 in Berlin hielt (abgebrudt in der "Guropa", 2. Bb., 1. Stüd). Ebenda wird erklärt (S.83), daß "jedes Zeitalter in Rücficht auf Poesse und Kunst vorzüg-köper sei als das unfrige"; — von A. B. Schlegel erklärt, der sich immer noch für den Besonnen ften unter den Romantitern gehalten hat !

poefe", für bie es junachft eine neue Mythologie ju fchaffen gelte; alle Runft, predigte er, folle Wiffenschaft, und alle Wiffenschaft folle Kunft werben; Boefie und Philosophie follten vereinigt fein. Der philosophische Sbealismus marb als "ber Mittelpunkt und bie Grundlage ber beutschen Literatur" ausgerufen, und neben die "eroterifche" Boefie, b. b. bie Poefie auf Grundlage von Berhältniffen bes menschlichen Lebens, bie "efoterifche" geftellt, bie "über ben Menfchen binausgeht, und zugleich bie Welt und bie Ratur zu umfaffen ftrebt, woburch fie mehr ober weniger in bas Gebiet ber Biffenichaft übergebt"; und in biefem Geift follte Rovalis feinen "Beinrich von Ofterbingen" gebichtet haben. Zulest aber maren auch "böbere Boefie und Mythologie nur Eins", und Tieds "Genovera" eine "gotte liche Erscheinung" biefer Art \*): turg, Leffing, Beimar, bie gange Gegenwart verschwand bis auf ein paar geheimnigvolle Anfänge, und man fab nur noch in bie nebelreichfte Butunft.

Man begann bann auch zu bichten, wie man geprebige hatte; und ba zeigte sich nun freilich, wie es mit der Paesie der Zukunst aussah. Am unversäuglichsten nahm sich die neue Universalität noch auf dem Gebiet der Formen aus, ja sie mußte als ein verdienstliches Bemühen gelten, unserer Sprache die Glieder recht geschmeidig zu diegen und sie mit neuen Wensdungen zu dereichern; aber auch hier war bald die ungeheuerz lichste Barbarei erreicht. Die bramatischen Leistungen der Schule — von Friedrich Schlegel, Werner, Schüt, Fouqué — füllten sich mit künstlichen metrischen Gebäuden au, in denen Ansangez, Mittel = und Eudreime gleichzeitig nebeneinander hin rollten; auch die Asson Ottave, Sonett, Cauzone, Ballate, Sestine, Decime und so weiter; zulett (bei Fouqué) die Allitteration. Auch Tied ers

<sup>\*)</sup> Die verschiebenen Sitate find aus besonders gebrungenen Stellen in ben Organen ber Romantifer, Lyceum, Athenaum und Europa, ents nommen.

mangelte nicht, feinen Octavian mit fo findlichen Dilettanten. Wo follte es hier zulett eine Granze fünften aufzupuben. geben? Ale Friedrich Schlegel nichts Anderes mehr wußte, fing er an (in feiner fragmentarifchen leberfehung bes Bajaget von Racine \*), ben englischen Blankvere mit regelmäßigem weib: lichem Ausgang und überfpringenden Reimen zu verfeben, nachbem er ichon im Markos alle Zeitalter und Zonen, Senare, gräcisirende Rhythmen, weiblich endende Blantverfe und jebe Art von romanischen Fremdlingen burcheinander gemischt hatte -Die abgeschmadtefte babylonische Berwirrung, Die je ein verzweifelter Boet ausgehedt bat. Denn nie ift, trot aller Bereund Tonarten, ein profaischeres Stud geschrieben worben, und ein abschreckenberes Berrbilb jener Butunftsform bes Drama's laft fich nicht finden. Sier geben bie überlebte Raffinerie bes Meußerlichen und eine mahrhaft byzantinische Leblosigkeit kindischer Gestalten neben einander bin; es ist, als wenn in tiefer Racht Mumien aus ihren Grabern fliegen und ihre schlotternben Glieber ichmentten, um une ben Schein bes Lebens vorzulugen.

Böllig vernichtend aber für die Poesse mußte das Einsbringen der Speculation in ihren empfindlichen Organismus sein. Nur Einem unserer Dichter war es gelungen, den freien Gebanken mit der schönen Form zu vermählen, und auch dieser eine, Schiller, hatte es nur in einigen auserwählten Momenten vermocht. Run aber füllten sich die Almanache und Gedichtsfammlungen mit beschaulicher Weisheit, mit gereimten und strophischen Allegorien, als hätten die Wusen den phisosphischen Illegorien, als hätten die Wusen den phisosphischen Ibealismus in der Sänste zu tragen. Es war ein Glück, daß wenigstens das Drama mit seinen knappen Formen diese Jünger bes Gedankens wenig anlocken konnte. Aber auch hier sehlte

<sup>\*)</sup> Abgebruckt in ber "Europa", im 2. Banbe. hier findet fich auch ein Stud "Uebersehung" aus dem Berfischen des Firdufi in Ribelungenverfen — ohne Strophenabtheilung — und halb mittelhochs beutscher Sprache.

es boch an gemüthlichen Berfuchen nicht. Withelm von Schit, in beffen "Lacrimas" schon alle Arten und Unarten ber romanstischen Schule sich zusammendrängten, verfiel später barauf, die Fichte'sche Philosophie in antikistrenbe Dramen hineinzudichten, und wenn er auch auf ben Dank ber Nachwelt hat verzichten muffen, so ward ihm doch die Genugthung, an Fichte seinen zärklichen und ausmunternben Zuhörer zu finden.

Ernsthafter begann man es mit bem religiofen Drama und der religiofen Dichtung überhaupt zu nehmen. Mit mirts licher Junigkeit hatte fich Rovalis ber frommen Dufe in bie Arme geworfen; feitbem entfaltete fich ein allgemeines Spiel mit driftlichen Glaubenefaten und Empfindungen, beiligen Se stalten und romantisch beleuchteten Symbolen. Auch bas Drama verfiel biefer Alles ergreifenben Tenbeng. Mit Tied's "Genoveva" fchien bas Mittelalter in einer neuen Gewandung wieber aufzuwachen und ber heißblütige Calberon fich mit einem tinds lich beutschen Geficht zu prafentiren. Dann tamen bie Muftit und bie Propaganda, bie aus bem Spiele Ernft machten unb auerst bom gebeimen Bund ber Frommen, bann von ber Kirche fangen : Bacharias Werner erfchien mit feinen "Gobnen bos Thale", bem "Rreuz an ber Oftfee", ber "Beibe ber Rraft", um im Geklingel fpanischer Reimgebaube bie Beefte ber Gnabe und bes frommen Fanatismus zu offenbaren. Wie fich bann Anbere anschlossen und zulett bieses Aufleuchten neuer poetischer Religionen in Apostafie und durchaus prattifchen Tenbengen unterging, bas tann bier bochftens angebeutet werben.

Nach vielen Irrungen sollte diese zweite Sturm=Beriobe mit einer traurigen Erschöpfung enden, ohne mehr als an die Pforten ihres Ziels geklopft zu haben. Die Universalität, die Speculation, der Glaube, alle brei erwiesen sich als ohns mächtig, ein neues Princip für unsere Kunst zu bilben, und von all der haltlosen Impotenz, die sich hinter diese großen Namen geslüchtet hatte, sielen nach und nach die letzten Schleier herab. Freilich gewinnt darüber Niemand ein Recht, die danernden

Berdienste ber beutschen Romantiker zu verkleinern. Sie haben ben Umsang unserer Sprache erweitert, sie haben bas Mittelsalter und die serne asiatische Welt in den Kreis unserer Stusbien hereingezogen, sie haben die deutsche Vorzeit ausgegraben, und durch ihre rasilose Propaganda den bleibenden Gehalt unsserer Literatur zum nationalen Sigenthum gemacht; ja ohne ste würden ganze Disciplinen der Wissenschum gemacht; ja ohne ste würden ganze Disciplinen der Wissenschum zemacht; ja ohne ste würden ganze Disciplinen der Wissenschum zemacht; ja ohne ste würden ganze Disciplinen der Wissenschum zemacht; den Fortsschritt unserer Cultur tragen, den entscheidenden Impuls versloren haben. Aber ihr schöpferisches Streben blieb in versworrenen Ansängen stecken, und nicht die letzte Ursache ist der geräuschvolle Uebermuth, mit dem sie den eben errungenen unsgeheuren Besit erst zu überbieten, dann vollends hinter sich zu wersen suchen.

Rebe geiftige Revolution führt einen Ueberschuf von ungebulbiger Triebtraft mit fich, die im erften Rausch alle Schranten ber Natur gu überfliegen vermeint. Bon bem Rern ihres inbividuellen Daseins aus hatten die Führer der afthetischen Revolution fich ihre neue Welt erobert; was Bunber, bag bas gegebene Borbild auch bie Unberufenen verführte? Bei ben Romantitern ward es schnell zur ftillen- Trabition, bag jebes firebenbe Ich, indem es um fich her fo mannigfache Berberbniß und frembartige Elemente fah, von fich aus ben Aufbau eines neuen Saufes zu beginnen habe, und nur im 3ch und beffen Ibealen wollte man ben Angelpunkt feines Dafeins finben. Manner wie A. B. Schlegel verfunbigten, "and wenn man gang allein bliebe und gar nicht auf einen fich erweiternben Bund gemeinschaftlich ftrebenber Beifter rechnen burfte, fo mare man barum nicht weniger berechtigt zu fagen, es fange eine neue Reit an, fobalb man es in fich fuble" \*). Mit berebter Unque friedenheit gab man die Gegenwart preis und endete bamit. nicht blos bie ganze Aufflärung bes 18. Jahrhunberts, auch bie Entbedung bes Schiefpulvers, bie Auffindung von Amerita und

<sup>\*)</sup> In ben oben citirien Berliner Borlefungen (Europa II, 1, 87).

Indien, und die Erfindung der Buchtruderkunft als die Zerstörer der schönen romantischen Welt zu verdammen. Bon solchen Lehrern lernte die idealistisch gesinnte Jugend, den Ginn von der Wittichkeit völlig abzuwenden und "Gewinn und Lust einzig im Innern ihres eigenen Treibens zu suchen"; sie lernte, mit der ihnen als heilig angepriesenen Keckheit Vieles, was sie discher hochgeschtet, als gemein und gering von sich abzustreisen, und, um nicht für schwächlich zu gelten, sich tropig und übersmüthig zu geberden"). Was Tieck, in gereisteren Jahren, an sich selber schwer beklagt hat, das gehörte damals zur eigentlichen Signatur der Zeit: "Schwelgen im Geist, Uebermuth im Prosjectiren, Spielen mit dem Leben".

Wir feben in allebem bie verzerrte Wieberholung jener brangvollen Zeit, aus ber unfere Bothe und Schiller heraufge= tommen waren. In feiner Geftalt ber romantischen Bertobe aber wird bie Bergerrung fo gur erichredenben Carricatur, wie in Friedrich Schlegel, ber mit blenbenber Frühreife revolutionärer Rühnheit begann und im vollendeten Abfall von allen guten Geiftern feiner Jugend enbete. Als er auftrat, ichien er mit Marein Bewuftsein bas große Wert unserer Rlaffiter fort: auseben, und indem er bie Majestät ihrer Borbilber, ber Gries den, gefchichtlich zu begreifen unternahm, eilte er zugleich Miten voran, ber Ration bie bebeutungevolle Ericeinung Gothe's aus-Aber Schritt für Schritt läßt fich nun verfolgen, wie biefer glanzende Beift ber Divination in ben raftlofen Benbungen bes Ehrgeiges und ber Gitelkeit unterging. Es ließ ibn nicht ruben, ben Ruhm eines unerhörten Fortschritts an feinen Ramen zu knupfen. Da ihm bie reinen Quellen ber kunftlerifden Schöpferfraft nicht ftromten, wühlte er fich in alle Gange binein, in benen er einen prophetischen Schein aufleuchten fab,

<sup>\*)</sup> Bgl. Barnhagen's Dentwürbigkeiten I, 278 ff., 306, 311 2c.; "Europa" II, 1, 69 ff.; Fr. v. Raumer's Lebenserinnerungen, II, 140; u. A. m.

und fpurte auf bem gangen Gebiet ber Möglichkeit nach ber großen Aufgabe feines Lebens. Inbem er Sofrates, Plato und Shatfpeare combinirt, finbet er bie romantifche "gronie", bie fich ibm balb in "logische Schönheit", balb in bie "Form bes Baraboren", balb in "transcenbentale Buffonerie", ober in "Nares Bewuftfein bes unenblichen Chaos" verwandelt, und troftet fich, in ihr ein neues Princip ber Runft gefunben gu baben: fortan foll bas Runftwert als ein fcblechthin freies Erzeugniß ber Phantafie aus bem subjectiven Geift bervorgeben, ber, um fich nicht in fein Wert zu verlieren, es mit Fronie bervorbringen muß. Dann ergreift er ben in ber Luft umberfcweis fenben Begriff ber Universalität und entbedt feine "progreffive Universalpoefie". Der Fichte'sche Ibealismus eröffnet ibm wiebe= rum eine andere Zukunft, und nun foll alle Runft Wiffenfcaft, alle Biffenichaft gur Runft werben. Er verfpurt bie neuen religiöfen Budungen ber Beit und erfindet feine "Religion ber Liebe", ale beren Dichter er mit bem paraboreften aller "Romane", mit ber "Lucinbe" auftritt; fein Geift beginnt gerabezu ju ichwarmen: "wer Religion hat", prebigt er nun, "wird Poefie reben; aber um fie ju fuchen und ju entbeden, ift Philosophie das Wertzeug"; Poefie und Philosophie find nur noch verschiebene Spharen, Formen ober Factoren ber Religion. Die romanische Runft bes Mittelalters tritt mit Calberon in MUes fortreißendem Glanz hervor: bas führt ihn auf neue Combinationen, und im "Alartos" eilt er bas Ibeal bes romanti= fcen Butunftebrama's aufzustellen, "ein Trauerfpiel nach bem Ibeal bes Aefchylus, aber in romantischem Stoff und Roftum". In dem Gefühl feines unbefriedigten Ich hat er um fich her "bie gangliche Berberbtheit Guropa's" por Augen; er manbert im Beift nach Indien aus, wo er bie wunderbare Muftit heiliger Bucher entbeckt, und findet hier bie Trennung ber Poeffe und Philosophie aufgehoben, bie ihm nun nichts mehr als "eine blos Europäische Anficht" ift. Und mahrend immer noch von Beit ju Beit ber alte große Inftinkt in ihm aufleuchtet, ber ibn

einst zu ben weltgeschichtlichen Borbilbern gezogen hat und ihn jett Wolfram von Eschenbach und die ganze eigenthümliche Größe unserer mittelhochdeutschen Poesie entdeden lehrt, führt ihn zuslett die Krankheit des Ehrgeizes zu Phantasien, die sich vom wirklichen Irrsinn nähren\*), die er in der alten Mutterkirche den sesen für sein verschwimmendes Dasein sucht, "sich (wie Tieck selber es ausbrückte) aus der Unermeslichkeit in kleine Dürftigkeit zurückzieht und im Gespenstischen, Fremden, Willkürlichen, im Abenteuer und Abergkauben die höchste Weissheit sindet".

Bir haben gefeben, ber überfpannte Trieb, ber fich in

<sup>\*)</sup> Man braucht nur an einige Beispiele biefer Art in ber "Gu= roba" ju erinnern (II, 1, S. 162 ff., 180 ff.). Dort wird mit bitterem Ernfte und bem vollen Bewußtsein bes speculativen Efprit entwickelt, wie "teine Runft fo geeignet icheint ber Mittelpunkt aller übrigen gu merben, ale ber Tang", und wie in biefer "Runft", obwohl fie noch weiter und reiner muß entwidelt werben, "boch icon manche Rathfel anberer Runfte und Biffenichaften fich lofen". Und die Poefie ber Butunft verwanbelt fich ibm vollends in ein mitternachtiges Gefpenft; man muß barüber einen Augenblid ben "Erzähler" in bem bort abgebrudten Runftgesprache boren: . . . Wir befinden uns in ber ichmerzhafteften Beit ber Beltgefchichte. Die Beltfeele icheint noch, ein unerzogenes Mabchen, mit ihrer Bilbung ans Erbichollen zu fpielen, fie bangt faft immer einen gewaltigen Beift und ein gewaltiges Schidfal einem ichwachen Rorper jum Schabernad an. Dann brennt bas Licht über bie Laterne binaus, jeber ber fie aufaßt verbrennt fich bie Sand, judt und zeigt ber Belt bie Rervenzufälle, unter benen Europa leibet, babingegen wir jenes Licht mit feiner Laterne endlich in eine unorbentliche Maffe zusammenschmelzen feben, und bas nennen.-wir Bahnfinn. [Gerabe bamals mar es bem ungludlichen Solberlin fo ergangen.] Die Bahnfinnigen find bie mobernen Belben, bie gudenben Rervenfranten, bie für nichts, für tein beis liges Grab, für tein milberes Klima ftreitenben Bolfer; bas ift in wenigen Worten ber Zeitgeift. Europa ift alfo in biefem Zeitraum weber tragifc noch fomifch, und ein fühner Dichter, ber biefen Beift aufzufaffen vermöchte und fich von allen Schlingen bes bisberigen Theaterwesens losmachte, würbe weber Lachen noch Beinen, fonbern unmittelbar Rervenaudung bervorbringen".

Rleift's titanischen Entwürfen verrieth, wuche auf bem gemeinfamen Boben jener revolutionaren Beit. Das ift es, mas auch ihn zum Romantiker macht: in allem Anbern freilich hatte er nicht viel mit ihnen gemein. Weber bie Lehre von ber Univerfalität, noch ber Cultus ber romanischen Poefie, am wenigften Speculation und Religion vertrugen fich mit feiner funftlerischen Berfonlichfeit. Er hatte feinen Ginn mehr für bas Bielmiffen und für bas fritische Berhalten bes Beiftes; er haßte bie Speculation, feit fle ihm ihre Schranken berrathen hatte; ber Religion gegenüber blieb er ein martifcher Sohn bes 18. Jahrhunberte; ale Dichter aber mar er gang und gar von germanischer Art Er konnte fich bie Schönheit nicht ohne ihre Schwester, erfüllt. bie Bahrheit, benten. Eben bas, mas ibn im Schiller'ichen und Gothe'ichen Drama bas Bochfte vermiffen ließ, trennte ibn auch von ben Romantifern bes Tages: sein Beburfnig, bie vollenbete Form mit ber ftarren Treue gegen bie Ratur, ben Zauber ber Schönheit mit allen Schreden ber bamonischen Tragit bes Menschenbaseine zu vereinigen. Die Muse follte nichts verfcbleiern, nur in eine bobe Region follte fie ihre Stoffe emporheben und bie rudfichtelos aufgegriffene Wirklichkeit burch große Bar nicht Chaffpeare ber Dichter in Verhältniffe abeln. Mit Unrecht hatten Gothe und Schiller, inbem biefem Sinne? fie fich nach ben Griechen bilbeten, auf bie Wiebererwedung ber Shatspeare'schen Runft verzichtet. Sollte es unmöglich sein, bie machtige Eigenart ber Einen und bes Anbern zu einer großen Barmonie jufammenzustimmen; Aefchylus und Shatfpeare auf beutschem Boben ineinanberzuschmelzen? Dieser größte Triumph mußte bem beutschen Genius noch vergonnt, noch vorbehalten fein; und wer ihn ahnte, mußte ihn auch, mit bem Aufbieten aller feiner Rraft, erreichen konnen.

Daß dies ber eigentliche Traum feiner Seele mar, errathen wir unzweideutig aus dem überbliebenen Fragment des Guistard, aus zerftreuten Andeutungen und aus dem ganzen Charakter seiner Kunft. Und es ist leicht zu sagen, daß biesem ehrgeizigen Traum ein richtiges Gefühl ju Grunde lag. Dan verkennt heute fo wenig wie bamale, bag bie bramatifchen Leis ftungen von Weimar weber ben Umfreis ber menfchlichen Ratur, wie Chakspeare, noch ben gangen Gehalt ber Ration, wie bie griechifchen Tragifer, erschöpften; und bas tunftlerifche Brincip, auf bem Schiller und Gothe nach langen Rampfen ausruhten fo unvergleichliche Offenbarungen ber Schonheit es auf bem epischen und Ihrischen Gebiet heraufführte - fcnitt ber tragifchen Duse von vornberein ihre machtigften Entfaltungen ab. Richt blos ber unzulängliche Inhalt ber Zeit, auch bie Indivibualität unferer beiben Rlaffiter lentte fie von bem gangen Gebiete ab, auf bem bie bamonischen Leibenschaften berrichen und aus ben Abgrunden ber Menschheit berauffteigen. Hatte doch Gothe ftete tragifche Gegenstände lieber vermieben ale aufge= fucht, und in ben Jahren ber höchsten Reife und Rraft meinte er, er erschrecke schon vor bem Unternehmen, eine mabre Eragobie zu schreiben, ja er sei beinahe überzeugt, bag er fich burch ben blogen Berfuch gerftoren konnte \*). Und Schiller, ben feine Ratur ungleich mehr zu pathologischen Stoffen bingog, mar boch (ungefähr um biefelbe Zeit) zu bem Ibeal eines gang wunderbaren Ibhu's gelangt, in bem "ber Begriff eines vollig aufgelosten Rampfes fowohl in bem einzelnen Menfchen, als in ber Gefellichaft" fich verwirkliche, "aller Gegenfat ber Birklich= keit mit bem Ibeale vollkommen aufgehoben" fei und "bie Rube ber Bollenbung" "von bem Gefühl eines unenblichen Bermogens begleitet werbe"; und als er von solchen Träumen wieber jur Buhne gurudtehrte, fann er hier auf bie Ginfuhrung "fom= bolifcher Bebelfe", um "burch Berbrangung ber gemeinen Raturnachahmung ber Runft Luft und Licht zu verschaffen", und mochte immer noch gerne hoffen, bag aus ber Oper "wie aus ben Choren bes alten Bachusfestes bas Trauerspiel in einer ebleren Geftalt fich loswideln follte" \*\*). Ja er hat fpater wirklich

<sup>\*)</sup> Schillers und Gothe's Briefwechfel, 2. Ausgabe, I, 414.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Schiller's Werte, XII, S. 231; Gothe's und Schiller's

einen Bersuch in dieser Richtung gemacht, und wenn auch in seinen Meisterwerken diese romantischen Anläuse verschwinden, sie sprechen doch auch in ihrer Art das Geheimniß seines Mansgels und die tiese Kluft zwischen der Schiller'schen und der Shakspeare'schen Kunst und Welt aus.

Anbem Rleift bas alles, bunkler ober beutlicher, empfanb. hatte er fich bas Ibeal gebilbet, von bem wir gerebet haben, und fich tiefer und tiefer in ben Gebanten eingewühlt, in feiner Tragobie "Robert Guistarb" muffe er es erreichen. hatte ichon mehr ale einen Anlauf nach biefem einzigen Biel genommen; fo oft er fab, bag ibm bie Rraft noch erlabmte, legte er ben Plan gurud und nahm etwas Anberes vor; flets aber schwebte ihm als bochfte und lette Leiftung ber Guistarb vor ber Seele - benn nach beffen gludlicher Bollenbung munfchte er au fterben \*). Es ift une unbetannt, wie er auf ben Stoff gekommen ift und wodurch er ihn fo gang befonders mag begeistert haben; die Beschichte weiß nichts von einer Tragodie in Guistard's Leben, und es ift bochft mahrfcheinlich, bag Rleift ben historischen Mantel nur lose um die eigene freie Erfin: bung zu hangen bachte. Dafür fpricht vor Allem die Manier, in ber er zeitlebens feine Stoffe behandelt hat. Nie bat er aus ber Gefchichte mehr ale bie außere Antnupfung und nach



Briefwechsel, I, 430 ff. "In der Oper", fährt Schiller in der oben cistirten Stelle sort, "erläßt man wirklich jene servile Naturnachahmung, und obgleich nur unter dem Namen von Indulgenz, könnte sich auf biesem Bege das Ideale auf das Theater stehlen. Die Oper stimmt durch die Macht der Musik und durch eine freiere harmonische Reizung der Sinnlichkeit das Gemüth zu einer schnern Empfängniß: hier isk wirklich auch im Pathos selbst ein freieres Spiel, weil die Musik es besgleitet, und das Wunderdare, welches hier einmal geduldet wird, müßte nothwendig gegen den Stoff gleichgültiger machen".

<sup>\*)</sup> Auch biefe Notizen gebe ich nach munblicher Mittheilung; fie werben weiterhin burch ben ganzen Zusammenhang ihre Bestätigung finben.

Willtür einzelne farbige Züge entnommen; mit ihren Daten wie mit ihren Personen schaftet er souverain, ja auch von dem Geist der Zeit sucht er nur eine allgemeine Empfindung zu erregen, ohne ihm je seine in dividuelle und nationale Behands lungsart zu opfern: und in alledem schließt er sich offenbar an das Borbild Shafspeare's an.

Rleift hatte fich in Weimar mit allem Gifer auf ben britten Berfuch, feinen Guistarb zu vollenben, geworfen. arbeitete, fo gut es ging, in einem febr ungulänglichen Quartier wie er es in ber Gile batte finben tonnen, und batte wenigstens Die Genugthuung, von feinen Freunden bas bochfte Lob über biefe neuen Anfange zu erfahren. "Dein liebes Ulritchen". fcbreibt er ber Schwester am 9. Dezbr., "ber Anfang meines Bebichtes, bas ber Belt Deine Liebe gu mir ertlaren foll, erregt bie Bewunderung aller Menfchen, benen ich es mittheile. D Jesus! wenn ich es boch vollenben konnte!" Ber bie Freunde maren, benen er fein Geheimnig preisgab, miffen wir gwar nicht mehr; nur bag ber jungere Bieland ohne Zweifel barunter war. Mit biefem war Rleift von ber Schweiz aus eine Beit lang gereist und fand Gelegenheit, ibm einen wefentlichen Dienft zu leiften; bann traf er wieber in Beimar unb auf bes Baters But in Demanftabt (zwei Stunden von Beimar) mit ibm zusammen. Und hier lernte er benn auch ben alten Bieland tennen und gerieth mit ibm balb in ein naberes Berhältnif.

Wieland kam sonst ben jungen Romantikern nicht eben sehr wohlwollend entgegen; besonders gegen die Führer der Partei hatte er Manches auf dem Herzen. Er war alt ges worden und sand überhaupt, daß das goldene Zeitalter der Listeratur schon vorüber sei; das kede polemische Treiben der Schlegel, die wunderliche Mystit des Novalis und seiner Nachtreter waren ihm vollends antipathische Dinge, und daß ihm selber im "Athenäum" übel mitgespielt worden war, hatte seine Stimmung nicht verbessern können. Aber das ritterliche, adelige

Wefen Reift's gewann ihm balb ein bergliches Intereffe ab. "Biewohl mir", ergählt er felbft, "nichts mehr zuwiber-und peinlicher ift als ein überspannter Ropf, so konnte ich boch feiner Liebenswürdigkeit nicht widersteben. So oft bies, in meinem gangen Leben, bei einer neuen Bekanntichaft, bie ich machte, ber Fall war, entrainirte mich meine naturliche Offenheit und Bonbommie weiter ale bie Rlugheit einem faltblutigen Menschen erlauben murbe. Defto gurudhaltenber bingegen mar Rleift, und etwas Rathselhaftes, Bebeimnigvolles, bas tiefer in ihm zu liegen fchien, als daß ich es fur Affectation halten tonnte, bielt mich in ben erften zwei Monaten unserer Befanntschaft in einer Entfernung, die mir penibel mar, und vermuthlich alles nabere Berbattnig mifchen une abgefchnitten batte, wenn ich nicht burch meinen Sohn erfahren hatte, bag Rleift fich in feinem Quartier gu Weimar fo fchlecht befinde, bag er eine Ginlabung, bie übrige Beit, bie er fich noch in unferer Gegend aufzuhalten gebachte, bei mir in Domanftabt zu wohnen, mit Dant annehmen murbe. Sogleich erging biefe Ginlabung an ibn; er nahm fie an, bejog an einem ber ersten Tage bes Januars ein Zimmer in meinem Saufe und mar von biefer Zeit an, neun ober gebn Wochen, mein Commensal auf eben bem Jug, ale ob er gu meiner Familie geborte".

Schon die Weihnachtsseiertage hatte Kleist in Osmanstädt zugebracht und bereits die Gesahr empfunden, die ihm von Wieslands anmuthiger Tochter brohte. "Ich habe mich nun", schreibt er am Ende des Jahres an Ulrike, "trot einer sehr hübschen Tochter Wielands entschlossen, ganz hinauszuziehen. Ich warte nur auf das Geld, um welches ich Dich gebeten habe (es war der lette Rest seines Bermögens), um nun zulett auf den Rath hinzugehen, an welchem sich mein Schicksallen unausbleiblich und wahrscheinlich glücklich entschlen wird; denn ich sehe meisnen Tuß nicht aus diesem Orte, wenn es nicht auf dem Weg nach Franksurt sein kann". Man sieht, wie ihn ganz der eine Gebanke erstütt, mit seiner Tragöbie ins Reine zu kommen, und

wie ihn die Ungebuld verzehrt, fich biefe Löfung gleichsam im

Dem alten Bieland tonnte natürlich bas gebeimniftvolle Bruten feines Gaftes nicht unbemerkt bleiben. Unter mancherlei Absonderlichkeiten, die an ihm auffallen mußten, mar eine felts fame Art ber Berftreuung, wenn man mit ihm fprach, fo baf 3. B. ein einziges Wort eine gange Reibe von Ibeen in feinem Bebirn wie ein Glodenspiel anzugiehen ichien, worauf er von bem, was man ihm fagte, nichts weiter vernahm und alfo auch jebe Antwort schulbig blieb. Eine andere Eigenheit, bie que weilen an Berrudtheit ju grenzen fcbien, mar bie, bag er bei Tifch fehr häufig etwas zwischen ben Bahnen murmelte, und babei bie Miene eines Menfchen batte, ber fich allein glaubt, ober mit feinen Bebanken an einem anbern Orte und mit gang ans beren Gegenständen beschäftigt ift. Wieland, ber mit feinen Gaften auf einem burdaus gemuthlichen Guß zu verlehren und burch feine bergliche Liebenswürdigfeit Jeben aufzuschließen gewohnt war, fab mit Beunruhigung biefem verschloffenen Treiben qu; Rleift fchien ihn wie ein Gobn gu lieben und gu ehren, aber ju einem offenen und vertraulichen Benehmen war er nicht ju bringen. Endlich aber fand fich einmal bie Stunde, wo et feinem väterlichen Freund gestehen mußte, daß er in folden Augenbliden von Abmefenbeit mit feinem Drama gu ichaffen Wieland forfchte nun weiter, und Rleift entbedte ihm zögernd, daß er an einem Trauerspiel arbeite, aber ein fo bobes und vollkommenes 3beal bavon feinem Beifte vorfdmebe, bag es ihm noch immer unmöglich gewesen sei, es zu Bapier zu bringen. Er babe zwar icon viele Scenen nach und nach aufs gefchrieben, aber er vernichte fie immer wieber, weil er fich felbft nichts zu Dant machen tonne. Wieland gab fich nun alle erfinnliche Mube, ibn gu bewegen, bag er fein Stud nach bem entworfenen Plan ausarbeite und fertig mache, fo gut es gerathen wolle, und ibm bann mittheile, bamit er ibm feine Deis nung barüber fagen konne. Ober wenn er bas Lettere nicht

wolle, fo moge er es wenigstens für fich felbft vollenben, um es bann beffer überfeben, bas Nothige andern, turz alle Theile gu ber volltommenen harmonie, nach ber er ftrebe, zusammenftimmen ju tonnen. Aber Rleift mar zu allebem nicht zu bewegen. Bulett, nach vielen vergeblichen Berfuchen und Bitten, nur eine einzige Scene von biefem verhängnifvollen Bert zu Geficht zu bekommen, gelang es bem Alten in einer gludlichen Rachmit= tagoftunbe, seinen Gaft so treubergig zu machen, daß er ihm einige Sauptscenen und Fragmente aus bem Bebachtnig mit großem feuer recitirte. Wieland gerieth in bie außerfte Bewunderung. Er gab es in feiner Art burch bie berglichften Ausbrüche, noch mehr aber burch feine innerlichen Bewegungen gu erkennen. Das ergriff ben beftig erregten Dichter fo gewaltig, bag ihm ror Freude bie Sprache verging, er zu Wielands Füßen nieberfturzte und feine Banbe mit beißen Ruffen überftromte \*).

Die wenigen Scenen hatten auf Wieland in der That einen Gindruck von der allerhöchsten Art gemacht. Er hatte sosont die Empfindung — die für Kleist nicht schmeichelhaster sein konnte — daß, wenn die Geister des Aeschhlus, Sophokles und Shakspeare sich vereinigten, eine Tragödie zu schaffen, sie das sein würden, was "Robert Guiskard", sosern nur das Ganze jenen Scenen entspräche. Für den Alten war es von diesem Augenblick an entschieden, daß Kleist dazu gedoren sei, die große Lücke in unserer dramatischen Literatur auszusüllen, die auch nach seiner Meinung von Schiller und Göthe noch offen gelassen war. Er war nun voll Feuereiser, ihn zur Bolzlendung seines Werkes zu bewegen, und Kleist versprach in der ersten Kührung alles Gute. Wirth und Gast kamen nun überzhaupt zu einem herzlicheren Zusammenleben. Wieland erzählte dem jungen Freund seine Lebensgeschächte, und dieser schrieb sie

<sup>\*)</sup> Man vergleiche bie Ergablung Bielands bei Bulow G. 34 ff. und die Briefe an Ulrite, G. 82.

auf; und es sing an, ihm in der Welt wieder recht wohl zu werden. "In Kurzem", melbet er Ulriken Ende Januar, "werde ich Dir viel Frohes zu schreiben haben; denn ich nähere mich allem Erdenglück". Zu der Bewunderung des Vaters kam auch die unverkennbare Neigung der Tochter, um ihn zu sessen. Aus seinen Andeutungen erschen wir, daß sie ihm ihre Liebe nicht verdarg, und er scheint ihr sein Herz nicht minder geschenkt zu haben; kaum zu bezweiseln ist, daß der Alte das alles mit Freuden sah und baß er Willens war, ihm seine Tochter zu geben \*). Und auch seine Angehörigen in Franksurt scheinen von dieser Wendung der Dinge eine glückliche Zukunst für ihn gehofst zu haben.

Aber Rleift mar icon bamals ber Stlave feiner firen Ibee geworben. Er wollte von biefer Erbe nichts, ale ben Sieg über bas 3beal, bas ibm por ber Seele fcmantte, und immer von Neuem begann er irre an feiner Kraft zu werben, Bas er zu Stande brachte, genügte ihm nicht; die Freude, über Bieland's Bewunderung hielt vor feiner grubelnden, unbarmbergigen Selbstprufung nicht Stich; er verzweifelte, feine Tragobie in Domanftabt, wie er gewollt hatte, ju vollenden. Und mas tonnte ihm bann bie Liebe eines Maddens fein? Er fühlte fich beimathlos und unberufen, fich einen eigeneu Berd gu bauen, fo lange er mit fich felber nicht im Reinen war. Er marb wieber ftumm gegen ben guten Alten, und um ibn nicht zu gudlen, fand Wieland nothig, ihm von bem "Guistarb" fo wenig wie möglich zu fprechen. Ja fcon bachte ber Rube= lofe barauf, von biefem Ort ber verlodenbften Freuden zu ents "Ich habe hier mehr Liebe gefunden als recht ist", fcreibt er noch im Januar an die Schwester, "und muß über furg ober lang wieber fort; mein feltfames Schidfal"! Rur bis jum Frühjahr munschte er noch zu bleiben; aber er hielt es

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrike S. 84. Bilbrandt, h. v. Rleift.

nicht bis babin aus. Schon im Anfang bes Marz zeg er wieber von bannen.

Am 13. Mary finden wir ibn in Leipzig, von wo er Ulriten biefen neuen Bechfel melbet. "Ich weiß nicht, mas ich Dir über mich unaussprechlichen Denfchen fagen foll. -36 wollte, ich konnte mir bas Berg aus bem Leibe reifen, in biefen Brief paden und Dir gufchiden. - Dummer Bebante! Rurg, ich habe Domanftabt wieber verlaffen. Burne nicht! 36 mußte fort und tann Dir nicht fagen, warum? 3ch babe bas Saus mit Ibranen verlaffen, wo ich mehr Liebe gefunden babe, als die gange Belt gufammen aufbringen tann, aufer Du! -Aber ich mußte fort! O Himmel, was ift bas für eine Belt! 3d brachte bie erften folgenben Tage in einem Birthebaufe zu Beimar zu und wußte gar nicht, wohin ich mich wenden follte. Es waren recht tranrige Tage! Und ich batte eine recht große Cehnsucht nach Dir, o Du, meine Freundin! Endlich entschloß ich mich, nach Leipzig zu geben. 3ch weiß wahrhaftig taum anzugeben, warum? - Rurg, ich bin bier".

Er warf fich in Leibzig von Reuem auf feine Tragobie: "3d nehme hier Unterricht in ber Declamation", melbet er weiter, "bei einem gewiffen Rernborffer. 3d terne meine eigene Tragobie bei ibm beclamiren. Gie mußte, gut beclamirt, eine beffere Birtung thun, als schlecht vorgestellt". "Gie murbe fest er mit aufflammenbem Stolz bingu - mit bolltommener Declamation vorgetragen, eine gang ungewöhnliche Birfung thun". Mittlerweile mar bie "Familie Schroffenstein" (anonym) im Drud ericbienen. Gie fand, fo febr fie im Bangen unbeachtet blieb ober als ein frembartiges Brobuct vorüberging, boch auch einige vielversprechenbe Anerkennung. In ber Beitfcrift Ropebue's, bem "Freimuthigen", ber fonft bie Romantifer mit Fanatismus bekampfte, marb biefes Trauerspiel fogar wie ein Phanomen gepriefen. Der Recenfent (ber talentvolle 2. F. Duber) melbete feinen Lefern "bie Erfcheinung eines neuen Dichters, eines unbekannten und ungenannten, aber wirklich

eines Dichtere", und fprach bie begeifterte Boffmung aus, bak "endlich boch wieber ein ruftiger Rampfer um ben poetifchen Lorbeer aufflebe, wie ihn unfer Parnag gerabe jest fo febr braucht". "Das Trefffiche Gothe's und Schiller's bot wirtlich biefes Genie genahrt; ja fo wenig ber feltfame Stoff und bie vielen Luden ber Bearbeitung eine Bergleichung biefes Drama's mit ben Meifterftuden jener Dichter gulaffen, fo ift es boch fcon bie Frage, eb bie Details in Gothe's und Schiller's bramatifchen Berten von eben bem mabrhaft Chatipeare'ichen Geifte zeugen, wie manche Details bes Musbrude und ber Darftellung in biefer Familie Schroffenftein . . . Diefes Stud ift eine Biege bes Genius, über ber ich mit Buverficht ber fconen Literatur unfers Baterlanbes einen febr bebeutenben Bumache miffage. Beifaffer mag vielleicht zu ben außerorbentlichen Geiftern geboren, beren Entwidelung bis ju ber Reife felten ohne einige Bigarrerien und Unarten abläuft. Doch eben, weil er zu biefen gebort, ift unmöglich zu beforgen, bag es ber teibigen Gette, bie burch ihre Brofelhtenmacherei bie Bluthe unferer Jugend gu vergiften brobt, je gelingen werbe, ibn an fich zu gieben. muß, um feine Bestimmung zu erfüllen, einft etwas viel Befferes machen, als feine Familte Geroffenftein . . . " Spazier's "Zeitung für bie elegante Belt" wurden bie Schroffenfeiner als ein febr geniales, für bie Butunft bes Dichters viel versprechendes Wert bezeichnet; und in ber "neuen allgemeinen beutschen Bibliothet" geftand Langer bem jungen Dichter wenigftene ein nicht gemeines Talent ju, von bem freilich mit vielem Guten auch viele Berirrungen zu befürchten feien. Rleift betam junachst bie schmeichelhafte Rritit Buber's (bie er bem Robebue felber jufdrieb) in bie Banbe. Er tonnte nicht umbin, bie Seinigen barauf bingumeifen. "Lefct boch einmal", fchreibt er Ulrifen (am 14. Marg), "im 34. ober 36. Blatt bes "Freis muthigen" ben Auffat: Ericheinung eines neuen Dich: ters. Und ich schwöre Guch, bag ich noch viel mehr von mir weiß, als ber alberne Raus, ber Ropebue. Aber ich muß Zeit

haben, Zeit muß ich haben. — O Ihr Erinnyen mit Eurer Liebe! — Frage aber mit Behutsamkeit nach biesem Blatte, damit der litterarische Spürhund, der Merkel\*), nicht rieche, wer der neue Dichter sei? Es darf überhaupt Riemand als etwa meine allernächsten Verwandten ersahren, und unter diesen auch nur die verschwiegenen. — Auch thut mir den Gefallen und leset das Buch nicht. Ich bitte Euch darum. Es ist eine elende Scharteke. Rurz, thut es nicht. Hört Ihr"?

Man fieht, wie fehr er mit feinem Ibeal über bie "Schroffenfteiner" binaus mar; und zugleich, wie febr er noch immer auch gegen feine Rachsten fich verschloft. Er hatte nicht ben ruhigen Muth, mit offenem Bifir als Boet vor feine guten Frankfurter gu treten und bas Ropffcutteln ber "vernunftigen Leute" bingunehmen. In Leipzig fcheute er fich, feine gelehrten Freunde aufzusuchen, um ihren Fragen auszuweichen; und nichts ift bezeichnenber, als bie Art, wie wenigstens ein= mal fein Berg fich öffnete und nun gleich einer Dine explobirte, liebenswürdig und tranthaft zugleich. "Borgestern", erzählt er Mrifen, "faßte ich ein Berg und ging gu Bindenburg (gu bem ehrwürdigen Alten, bem Mathematiker, ben er 1801 auf ber Reise nach Baris hatte kennen lernen). Da war große Freude. "Run, wie ftehts in Paris um die Mathematit?" - Gine alberne Antwort von meiner Seite, und ein trauriger Blid gur Erbe von ber seinigen. — "So find fie blot so herum: gereifet?" - Ja, berumgereifet. - Er fcuttelte wehmutbig ben Ropf. Endlich erhordite er von mir, bag ich boch an etwas arbeite. "Boran arbeiten Sie benn? Run! Rann ich

<sup>\*)</sup> Garlieb Merkel war zu jener Zeit in Berlin einer ber bekanntesten und giftigsten Widersacher ber Romantiker, bessen Art zu polemisiren in ber That etwas Krötenhaftes hatte; eine ganz gewöhnliche Recensentennatur und wegen seiner Bissigkeit verrusen, obwohl er boch (wie Barnhagen in seinen Cenkwürdigkeiten I, 305 erzählt; wgl. ebenbaselbst S. 350) bei vielen Leuten noch als eine Stüpe ber guten, b. h. aktbaden ausgeklärten, Literatur galt.

es benn nicht wiffen? Sie brachten biesen Winter bei Wieland zu; gewiß! gewiß!" — Und nun fiel ich ihm um ben Hals und herzte und kufte ihn so lange, dis er lachend mit mir überein kam: ber Mensch muffe das Talent andauen, das er in sich porherrschend fühle. — Ob ich nicht auch mit Bunschen so fertig werden konnte? Und Huth? und Hullmann?"\*)

Ingwischen hatte man in Osmanftabt ben unfteten Muchtling, wie es fcheint, noch nicht aufgegeben. Wieland batte feinen Lanbfit vertauft und wollte jum 1. Mai wieber nach Beimar ziehen, ber 3. Mai follte zu seiner Ehre mit einem großen Fest gefeiert werben; man lub auch Rleift bagu ein. "Alles, was füß ift, lockt mich", ruft er fcmerglich aus: "was foll ich thun?" Bu allen feinen Leiben tam hier in Leipzig bas Befühl ber Berlaffenheit bingu; auf ber Flucht vor ben Feffeln ber Liebe warb es ihm unerträglich, einfam herumquirren; es jog ihn nach Baufe ju ben Seinigen, bamit er wenigstens eine fefte Stätte fanbe. Roch aus Leipzig fcreibt er Ulriten: "Wenn Ihr mich in Rube ein paar Monate bei Euch arbeiten laffen wolltet, ohne mich mit Angft, was aus mir werben werbe, rafend zu machen, fo wurde ich - ja, ich wurde!" Und am Schlug biefes Briefes bricht fein ganges fehnfüchtiges, treues Berg bervor: "Riffe", fcreibt er, "tuffe in meinem Namen jeben Finger meiner verehrnngewürdigen Tante! Und wie fie, ben Orgelpfeifen gleich, fteben, Miffe fie alle von ber Oberften bis gur Letten, ber Meinen Daus aus bem Apfeltern gefchnist \*\*)! Ein einziges Bort von Guch, und ebe 3hr's Guch verfeht, walze ich mich vor Freude in ber Mittelftube. Abieu! Abien! Abieu! D Du meine Allertheuerfte"!

Inbeffen Reift tam weber nach Frankfurt noch nach Beimar



<sup>\*)</sup> Der Lefer erinnert fich biefer Ramen aus Rleift's Frantfurter Stubentenzeit; vgl. oben S. 38.

<sup>\*\*)</sup> Das jungft geborene erfte Rinb feiner Schwester Auguste, bie fich im Jahr vorber verheirathet hatte.

gurud: von Leipzig manberte er nach Dreeben weiter. Schritt für Schritt feben wir nun bie Rrantheit feiner Geele machfen. Ihm marb por fich felber bange, und biefes Gefühl verwandelte fich ibm in die feltfame Borftellung, bag feine Bermanbten von einer unvernünftigen Angft über ibn erfullt feien \*); er ver= aweifelte abermals an sich, und wußte nicht, warum er fie noch langer mit Soffnungen binhalten follte, ja mas fur Soffnungen er überhaupt noch bei ihnen erregen kounte? und fo verftummte er gang und ließ langer ale brei Monate lang mit feiner Gilbe von fich boren. In Dresben fant er feine Freunde Pfuel und Ruble \*\*) und bie Familie Collieben wieber; er folog fich an bie Ginen wie an bie Anbern aus geselligem Beburfnig an, aber fein Gemuth borte nicht auf, fich immer erfdyredenber gu Benriette von Schlieben mar, wie wir wiffen, mit verfinftern. bem Maler Lohse verlobt, ber bamals in Mailand lebte; ba fie nun lange Zeit teine Briefe von ihm erhalten batte, warb fie barüber gang tieffinnig, und eines Tages fagte fie ju Rleift. ber neben ihr auf bem Copha fag und auf ber Buitarre Mim= perte: Wenn biefer Zuftand noch lange anhält, fo werbe ich "Gie haben Recht", ermiberte Rleift, "es ift bas Befte, was Sie thun konnen, und wenn Sie Ihren Berftand je wiederfinden, nehme ich eine Biftole und ichiege Gie und mich 3ch tann Ihnen icon ben Gefallen thun". Dies fürch= terliche Wort machte einen fo tiefen Ginbruck auf bas Madden, baß fie ihre Befinnung wieberfand und von ihrer Melancholie genas; aber wer gab bem ungludlichen Dichter feine Befinnung und feine Rube gurud?

Pfuel, so scheint es, konnte gulett biese Gelbftvermuftung nicht mehr anfeben, ohne einen Bersuch ju feiner Deilung gu

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite S. 88.

<sup>\*\*)</sup> Bon Rühle fagt zwar Billow nichts; aber baß auch er bas mals — wenigstens vorübergehenb — in Dresben war, ergiebt fich aus einem fpatern Briefe Kleift's an Rühle; vgl. Billow 6. 242.

machen. Er war zu biefer Zeit vielleicht ber Ginzige, ber wirklichen Ginfluß auf ihn hatte, bem er fich gang enthullte. Gein frühgereifter Charafter, ebenfo fest, wie ber bes Freundes von Launen bes Gemuths beherricht mar ("in mir ift nichts beftanbig, als bie Unbeftanbigfeit", fagte er felber von fich), mar für Rleift ein Dittampfer gegen beffen innerlichen Feind; balb fuchte ihn Pfuel zu fpornen, balb gu mäßigen, je nachbem es an ber Beit mar. Go äufferte er eines Abends 3meifel an Rleift's tomifchem Tatent und reigte ibn baburch, bem Unglaubigen fofort bie brei erften Scenen bes "gerbrechenen Rruge" (ber ichen in ber Schweiz begonnen mar) in bie Feber ju bictiren. Bu anbern Beiten hatte er freilich um fo ftarrer gegen bie leberhebungen bes jungen Dichtere gu ftreiten, feinen Ebrgeig ju bampfen, ibm feinen überfpannten Sochmuth vorzuwerfen. Dann wieber tam über Rleift ber anbere Damon ber Berzweiflung, und ber zum Kipel heranwachsenbe Trieb, biefer gangen Erbarmlichfeit ein rafches Enbe ju machen. Schon als Knabe hatte er - gang im Beifte jener Werther Beit mit bem Gebanten bes Gelbstmorbes gespielt. Dann, in feiner Stubentenzeit, batte es ihn zwar auf's tieffte erfcuttert, als einer feiner nachften Freunde fich burch einen Biftolenschuf bas Beficht entstellt hatte, ohne ju fterben, und er fchrieb bem Ungludlichen einen bergergreifenben (verloren gegangenen) Brief über bas Gunbhafte einer folchen feigen That; aber feit wir ibn mit feinem Ibeale ringen feben, boren wir biefe unbeim= liche Töne lauter und lauter anklingen. Er, dem das Leben nichts war, wenn es nicht Alles mar, gewöhnte fich nur zu balb an bie Ibee, freiwillig und in ebler Gefellichaft aus bem Dafein zu icheiben muffe boch ber wurdigfte Abichluß aller biefer irbifchen Richtigkeiten zu fein. Run fab er, balb naber balb ferner, ben vernichtenben Moment ber vollen Bergweiflung berangieben, und aller ber Unruhe und ber Qualen mube erschnte Aber er wollte ibn als freies 3ch fich felber er sich den Tod. wählen. Schon bamals trug er feinem Freunde an, mit ihm

zusammen zu sterben, und wie von einer firen Ibee gepackt kam er immer von neuem barauf zurück. Pfuel suchte ihn davon zu hellen, indem er ihm nur mit Spott und Humor erwiderte; so sagte er ihm einmal auf einen neuen Antrag bieser Art: "Noch ist es nicht Zeit, warte nur noch: sobald es Zeit ist, werbe ich's Dir sagen". Dann lachte Kleist; benn er verstand allezeit guten Spaß, dieser sinstere, räthselvolle Mensch; und für einige Zeit war der wilbe Bunsch verstogen, um bei geselegener Zeit wie ein strirter Fiebertraum wieder auszutauchen \*).

Pfuel glaubte zulest, daß für Kleift und seine Tragodie nichts beffer fein werbe, als ber Wechsel und bie Bewegung einer Reise. Er erwies sich bier als ber maderfte Freund. Rleift ergriff bie 3bec mit Gifer und neuem Bertrauen, und indem fich ihm endlich bie Zunge löste, schrieb er barüber an Ulrite, am 3. Juli (noch immer freilich mit feltsamer Burndbaltung): "Der Reft meines Bermögens ift aufgezihrt, und ich foll bas Anerbieten eines Freundes annehmen, von feinem Gelbe fo lange zu leben, bis ich eine gemiffe Entbedung im Bebiete ber Runft, die ihn intereffirt, völlig ine Licht gestellt babe. 3ch foll in spätestens zwölf Tagen mit ihm nach ber Schweiz geben, wo ich biefe meine litterarifche Arbeit, bie fich allerbings über meine Erwartung hinaus verzögert, unter feinen Augen vollenden foll. Nicht gern aber mochte ich Dich, meine Berehrungswürdige, vorübergeben, wenn ich eine Unterftubung angunehmen habe; mochte Dir nicht gern einen Freund vorgieben, beffen Borfe, im Berhaltnig mit feinem guten Willen, noch weniger weit reicht, ale bie Deinige. 3ch erbitte mir alfo von Dir, meine Theure, fo viele Friftung meines Lebens, als nothig ift, feiner großen Bestimmung völlig genug gu thun. wirft mir gern zu bem einzigen Bergnugen helfen, bas, fei es noch fo fpat, gewiß in ber Zutunft meiner wartet, ich meine, mir ben Rrang ber Unfterblichkeit gufammen gu pflücken.

<sup>\*)</sup> Rach munblicher Mittheilung.

Freund wird es, die Runft und bie Welt wird es Dir einft banten.

"Das Liebste ware mir, wenn Du statt aller Antwort selber tamest. Ich wurde Dir mundlich manchen Aufschluß geben, ben aufzuschreiben völlig außer meinem Bermögen liegt. In eilf Tagen wurdest Du mich nich hier, die nächstfolgenden Tage in Leipzig finden. Da wurdest Du auch meinen Freund kennen lernen, dieseu vortrefflichen Jungen. Go ist Pfuel, von Königs Regiment. — Doch auch Dein Brief wird mir genug thun".

Kleift, sieht man, war wieber einmal ber hochfahrenbsten hoffnungen voll geworden. Ihn vollends froh zu machen, trat nun auch die ersehnte und gefürchtete Berständigung mit den Seinigen ein: Ulrike kam selbst nach Dresden, mit ihr noch andere seiner nächsten Verwandten, und die Sorgen der Familie um ihn erwiesen sich ungleich leichter zu beschwichtigen, als er sich vorgestellt hatte. Auch die materiellen Sorgen wurden wieder für einige Zeit getilgt \*). Und am Abend der Abreise seiner Berwandten erhiclt er eine neue Aufmunterung von Weimar her, ein rührend eifriges Ermuthigungeschreiben des alten Wieland.

Er hatte seit bem März auch gegen die Osmanstädter sich in ein finsteres, undankbares Schweigen gehüllt. Rur daß er einmal von Dresden aus, nach langen Monaten, ein kleines Briefchen an Wieland schrieb, worin er einen über Weimar reiseuben Freund, einen Herrn von Werbed, empfahl; dann verstummte er wieder. Um so herzlicher antwortete ihm Wieland auf jene einfilbigen Zeilen. "Sie schreiben mir, lieber Kleist, ber Druck mannigsaktiger Familieuverhältnisse haben die Bollendung Ihres Werkes unmöglich gemacht. Schwerlich hätten Sie mir einen Unfall ankundigen können, der mich schwerzlicher betrübt hätte. Zum Glück läßt mich die positive Versicherung des herrn



<sup>\*)</sup> In welcher Beise, ift nicht beutlich; vgl. Briefe an Ulrite S. 87; nach S. 92 oben muß man wohl schließen, daß Ulrite allein es war, bie ihn mit Gelb unterftuste.

von W., daß Sie seither mit Eifer baran gearbeitet, hoffen und glauben, daß nur ein mißmuthiger Augenblick Sie in die Berstimmung habe seben konnen, für möglich zu halten, daß irgend ein Hinderniß von außen Ihnen die Bollesbung eines Meisterwerks, wozu Sie einen so allmächtigen innern Berufsthlen, unmöglich machen könne. Richts ist dem Genius der heiligen Muse, die Sie begeistert, unmöglich. Sie muffen Ihren Guistard vollenden, und wenn der ganze Kaukasus und Alles auf Sie drückte".

Der fo gartlich antreibenbe Freund scheint nicht geahnt gu haben, in wie gefährlichen Bratenfionen er ben Unglade feligen bestärtte. Rleift verfehlte nicht, biefen Brief ber Gowefter Ulrike mitzutheilen; inzwischen mar Alles vollends vorbereitet, bie Reife nach bem Rrang ber Unfterblichkeit angutreten. Ulrite freilich versprach fich wenig bavon; nech am Morgen ber Abreife fcrieb ber Bruber ihr, um fie ber Sache gunftiger gu "Da ich boch einmal in meinem Baterlande nicht, nicht an Deiner Seite leben tann, fo gestehe ich, bag mir felber für jest tein Plat auf der Erbe lieber und auch nütlicher ift, als ber an ber Seite Pfuel's. Lag mich alfo nur mit ihm geben". Am 20. Juli brachen bie Freunde auf; in tiefem Geheimniß über ben 3wed ber Reife. Erft am Tage vorher war Rleift in ber Familie von Schlieben mit ber ploplichen Ertlarung ericbienen, er gebe mit Pfuel nach ber Schweis und nach Mailand, zu bem alleinigen Zweck, bort feinen Freund Lobfe zu besuchen.

Die Reisenben gingen meist zu Fuß; zunächst nach ber Schweiz, wo Rieist die Zeugen seiner ersten gludlichen Dichterzeit, Bern und Thun, wiedersah und hier eine kurze Ruhe zur Arbeit wiedersand; bann durch die Thäler der Schweiz dis nach Mailand hinab, wo die Menschenscheu den Dichter so start erzgriff, daß er Lohse ganz und gar vermied; dann wieder zurück nach Bern und Thun und durch das Waadtland nach Genf. hier endlich brach die Berzweistung aus, die Kleist so lange

gefürchtet und fruchtlos burch die wildesten Hoffnungen bekämpft hatte. Sein Ibeal entwich ihm unter ben Händen, und indem er seine Unzulänglichkeit wie fein Glend mit vollendeter Klarbeit auschaute, verzichtete er, seierlich und auf immer, in einem tiefergreifenden und für den romantischen Geist jever Tage ewig benkwürdigen Brief an seine Schwester.

"Der himmel weiß, meine theuerste Ulrite", fcreibt er aus Genf am 5. October, "(und ich will umtommen, wenn es nicht wortlich wahr ift), wie gern ich einen Blutetropfen aus meinem Bergen fur jeben Buchftaben eines Briefes gabe, ber so anfangen konnte: "mein Gebicht ift fertig". Aber, Du weißt, wer nach bem Sprichwort mehr thut, als er tann. 3ch habe nun ein Salbtaufend hinter einander folgender Tage: \*), bie Rachte ber meiften mit eingerechnet, au ben Berfuch gefest, au so vielen Krängen woch einen auf unfere Familie herabguringen: jest ruft mir unfere beilige Schutgottin gu, bag es genag fei. Gie füft mir gerührt ben Schweiß von ber Stirne und troftet mid, "wenn jeber ihrer lieben Gobne nur eben fo viel thate, fo murbe unferm Ramen ein Blat in ben Sternen nicht fehlen". Und fo fei es benn genug. Das Schickfal, bas ben Boltern jeben Bufchuß an ihrer Bilbung aumist, will, beute ich, die Runft in diesem nörblichen Himmelsftrich noch nicht reifen laffen. Thoricht mare es wenigstens, wenn ich meine Rrafte langer an ein Wert feten wollte, bas, wie ich mich endlich überzeugen muß, für mid ju fcmer ift. Ich trete vor Einem jurud, ber noch nicht ba ift, und beuge mich ein Sahr= taufend voraus vor feinem Beifte. Denn in ber Reihe ber menfchlichen Erfindungen ift biejenige, bie ich gebacht babe,



<sup>\*)</sup> Rechnet man von dem Datum dieses Briefs 500 Tage gurud, so gerath man in den Anfaug des Juni 1802, wo Kleift in der Schweiz in die heftige Krankheit und, wie es scheint, in neue Berzweiflung an sich selbst verfiel. Damals wird er den zweiten Guistard Bersuch vernichtet und dann, in neuem Aufschwung, diesen dritten begonnen haben.

unfehlbar ein Glieb, und es machet irgendwo ein Stein fcon fur ben, ber fie einft ausspricht.

"Und so foll ich benn niemals zu Euch, meine theuersten Menschen, zurückkehren? O niemals! Rebe mir nicht zu. Wenn Du es thust, so kennt Du bas gefährliche Ding nicht, bas man Shrgeiz nennt. Ich kann jetzt barüber lachen, wenn ich mir einen Prätenbenten mit Ansprüchen unter einem Hausen von Menschen benke, die sein Geburtsrecht zur Krone nicht anserkennen; aber die Folgen für ein empfindliches Gemüth, sie sind, ich schwöre es Dir, nicht zu berechnen. Mich entsetzt die Borstellung.

"Ist es aber nicht unwürdig, wenn sich bas Schickfal herbeiläßt, ein so hülstoses Ding, wie ber Mensch ist, bei ber Rase herumzusühren? Und sollte man es nicht fast so nennen, wenn es uns gleichsam Kure auf Goldminen gibt, die, wenn wir nachgraben, überall kein ächtes Metall enthalten? Die Hölle gab mir meine halben Talente, der himmel schenkt dem Menschen ein ganzes oder gar keins.

"Ich tann Dir nicht sagen, wie groß mein Schmerz ist. Ich wurde von Herzen gern hingehen, wo ewig tein Mensch hinkommt. Es hat sich eine gewisse ungerechte Erbitterung meiner gegen sie bemeistert; ich komme mir fast vor wie Minette \*), wenn sie in einem Streite Recht hat und sich nicht aussprechen kann".

"Ich bin jeht", schließt er, "auf bem Wege nach Paris sehr entschlossen, ohne große Wahl zuzugreisen, wo sich etwas sinden wird. Gesner hat mich nicht bezahlt, meine unselige Stimmung hat mir viel Gelb gekostet, und wenn Du mich noch einmal unterstühen willst, so kann es mir nur helsen, wenn es balb geschieht. Kann sein, auch wenn es gar nicht geschieht. Lebe wohl, grüße Alles — ich kann nicht mehr".

Die eigentliche Geschichte bes Robert Guistarb ift mit

<sup>\*)</sup> Gine feiner Schweftern.

biefem Benfer Brief zu Enbe. Rleift batte fein Leben auf ben Bahlfpruch gestellt: "Alles ober Richts"; nun lag bas Richts offen vor ibm, und in biefer fürchterlichen Rrife begann fein Geift fich ju verwirren. Er reiste mit Pfuel weiter, über Lyon nach Baris; aber er dachte nur noch an den Tob. forberte Pfuel von Neuem vergeblich auf, mit ihm gemeinsam ju fterben. Seine Seele verbitterte fich auch gegen ben Freund, wie sie sich gegen alle Andern verbittert hatte; und ba er sich eines Tages mit bem vollen Sochmuth bes Elends gegen ibn ausgeschüttet und ihn zu beftigem, gurechtweisenbem Biberfpruch gereigt hatte, eilte er verzweifelnd bavon, verbrannte feinen "Guistarb" und alle feine Papiere \*) und entfloh aus Paris. Babrend Bfuel, von bem entfeblichften Berbacht ergriffen, ibn am anbern Tag und wieber am Tag barauf in ber Morgue unter ben aufgefundenen Leichen suchte, manberte Kleift nach Rorben, ohne Bag, ju Fuß, feinen Untergang fuchend. In Boulogne ruftete man gerabe bamals bie große Expedition gegen England aus: er machte fich auf den Weg bortbin, um auf

<sup>\*)</sup> Es foll, nach Bulow, auch ein Drama "Beter ber Ginfiebler" barunter gemefen fein, bas er mabrend biefes Parifer Aufenthalts foll gefchrieben baben. Das Lettere inbeffen ift nicht möglich, benn aus ben Daten von ben Briefen Rleift's aus Geuf und St. Omer (5. und 26. October) erfieht man, daß Rleift nur wenige Tage in Paris gewefen fein fann. Ueber biefe ganze Rrifis war Billow überhaupt bochft burftig und zum Theil irrig unterrichtet; feine Darftellung auf S. 40 muß in wefentlichen Punkten nach ber oben gegebenen berichtigt werben, bie, wo fie neu ift, auf munblicher Mittheilung beruht. In ben Rleife fchen Briefen finden fich nur ein paar Andentungen über bas Treiben in biefer Beit: in einem ber Briefe, bie er (im Frubjahr 1807) aus Chalons fchrieb, erinnert er fich (Bulow S. 49) bes Bufammenlebens mit Pfuel "in jenem Commer vor brei Jahren, wo wir in jeder Unterredung immer wieber auf ben Tob als auf ben ewigen Refrain bes Lebens gurudtamen" - und in bem 27. Brief an Ulrite ftellt er feinen Auftand nach ber Alucht als ein Gemifch von forverlicher und geiftiger Rrantheit bar (Briefe an Ulrite S. 94 f.).

biefem Rriegszug zu fterben, und von St. Omer aus fcbrieb er (am 26. October) an Ulriten einen lehten Abschiebsgruß:

"Meine theure Utrite! Bas ich Dir schreiben werbe, tann Dir vielleicht bas Leben toften; aber ich muß, ich muß, ich muß es vollbringen. Ich habe in Baris mein Wert, fo weit es fertig war, burchlefen, verworfen und verbrannt: und Der himmel verfagt mir ben Rubm, bas nmı ift es aus. größte ber Gater ber Erbe; ich merfe ibm, wie ein eigenfinniges Rind, alle übrigen bin. Ich tann mich Deiner Frennbichaft nicht wurdig zeigen, ich tann ohne biefe Freundfchaft bod nicht leben: ich fturge mich in ben Tob. Gei rubig, Du Erhabene, ich werbe ben febonen Tob ber Geblachten ferben. Reb babe bie Bauptstadt biefes Landes verlaffen, ich bin an feine Rordfuste gewandert, ich werbe frangofische Kriegsbienfie nehmen, bas heer wird balb nad England hinüber rubern, unfer aller Berberben fauert über bem Deere, ich froblode bei ber Ausficht auf bas unendlich prächtige Grab. Du Geliebte, Du wirft mein letter Gebante fein"!

Inbeffen follte Rleift biefen fürchterlichen Entschluß nicht vollführen. Schon unterwegs mar er einem Saufen Conferis birter begegnet und batte fie angesprochen, um für einen won ihnen als gemeiner Solbat einzutreten; aber man wies ihn ab, und er war bann feine Strafe fortgezogen, bis nabe bor St. Omer ein gutiger Bufall ibm einen Bekannten, einen Chirurgien = Major entgegenführte, ber ibn verwundert fragte, was er ba zu thun habe? Kleift erzählte ihm, er laufe ohne Bag berum; und mit Entfeten schilderte ihm nun ber Frangofe, in welche Lebensgefahr er fich gefturzt habe, ba in Boulogne unlängst unter abnlichen Berhaltniffen ein preugischer Cbelmann als vermeinter ruffifcher Spion erichoffen worden. Um Rleift ju retten, batte bann ber Argt ibn unter feinem Schute, als seinen Bebienten, mit nach St. Omer genommen; und von hier aus ichrieb ber Ungludliche an ben preugischen Befandten in Paris, ben Marquis Lucchefini, und bat um einen Bag - in

einem Brief, ber, wie die Zeilen an Allrite, seine innere Zerrüttung unzweidentig verrieth. Rach vier Tagen hatte er, was er verlangte: aber einen Baß, der unmittelbar nach Potsbam ausgestellt war; und so sah er sich gezwungen, nach dem ausgegebenen Baterlande zurückzukehren.

Er war boch auch jest noch bavor gurudgebebt, fein Leben mit eigener Sand und ohne Genoffenfchaft gu gerftoren; aber feine torperliche Kraft brach nun jufammen - ein Glud für ibn, beffen Geift fich aufzulofen begann. In Maing überfiel ibn eine töbtliche Krantheit, und feche Monate lang hielt ibu die Berruttung seines Körpers in biefen Gegenden fest. Der Freiherr von Webekind, ber bekannte Argt und Schriftsteller \*), bamals Professor ber Medicin in Maing, ftellte ihn langfam wieder ber; ber wiederkehrenbe Frühling und bie ichone Ratur mußten bas Uebrige thun. Eine Zeit lang feheint er bei einem -Afarrer in der Rabe von Biesbaden in landlicher Ginfamteit gelebt ju haben; wenigstens wird ergablt, bag er bort mit ber Tochter eines Bfarrere ein gartes Berbaltnif batte, und eben beren Bater wird es gewesen fein, ber fich im April (1804) an Wieland manbte, um von biefem nabere Aufschluffe über bie Bemutheleiben feines jungen Freundes zu gewinnen \*\*), Bieland theilte bem Fragenden über ben Osmanftabter Aufenthalt alles, was wir ichon wiffen, mit, und ichlog mit ben traurigften Ahnungen: ". . . Wenn ich nun Alles combinire, fo erfchrede ich vor ben Gebanten, die fich mir aufbrangen. und fühle mich beinahe genothigt zu glauben, es fei Rleift's guter Benius, ber ihm ben Ginfall, fich in Cobleng gu einem

<sup>\*\*)</sup> Bieland leitet seinen Bericht (Bulow S. 34) mit ben Borten ein: "Alles was Sie mir von seinem Benehmen in Ihrem hause ergablen, ift auch die Geschichte ber Rolle, die er bei mir spielte".



<sup>\*)</sup> Er schrieb nicht blos über Medicin, sondern auch über Politik, Freimaurerei, Philosophie und Theologie, und hatte sich durch eine seiner politischen Schriften 1796 die frangösische Bürgerkrone erworben. Er ftarb erft 1831, 70 Jahre alt.

Tischler zu verdingen, eingegeben. Gewiß ist, in meinen Augen wenigstens, baß bas Project, welches Ihnen Ihre so ebelmuthig theilnehmende Zuneigung zu diesem liebenswürdigen Unglücklichen eingegeben, ihn in einem Bureau, bei Ihrem Freunde Dt. unterzubringen, allein schon aus der Ursache von unbeliedigem Erfolg sein würde, weil diese Art von Beschäftigung und Abhängigkeit ihm in kurzer Zeit ganz unerträglich fallen würde".

Man erfieht aus diesen Andeutungen, wie traurig es anch bamals noch mit diesem zerbrochenen Gefäß des vermessensten Stolzes stand. An allen weiteren Nachrichten sehlt es uns. Reist soll am Rhein auch die Bekanntschaft der Günderode gemacht haben, der schwärmerischen Dichterin, die sich 1806 bas Leben nahm, weil ihr Geliebter, der berühmte Philolog Kreuzer, sie verlassen hatte. Wie dem nun sein mag: für seine Freunde in Preußen und Sachsen war er in aller dieser Zeit verschollen, die er (im Juni) wieder in Votsbam erschien.

Das für eine Rücktehr für ben Mann, ber nur als ber größte ber Unsterblichen ober niemals ben Boben bes Baterlands hatte betreten wollen! Rein tragischeres Bilb ber Romantik gibt es, als ihn. Bon allen ben himmelsstürmen jener Tage kam Keiner unversengt in die versinsterte Birklichkeit zurud, aber nur ihn hatte es die ganze Seligkeit gekostet: benn er allein ahnte den richtigen Beg, er allein war die an die Schwelle gekommen, und wußte ganz, was er verloren batte.

## Behntes Rapitel.

Aleist als Staatsdiener. (Frühjahr 1804 bis Frühjahr 1806.)

Nach jenem unglücklichen Ausgang ber Reise war Pfuel allein nach Deutschland zurückgekehrt \*) und stand nun wieder in Botsbam bei seinem Regiment. Gines Abends, als er schon im Bette lag, erschien plötlich ber verschollene Kleist vor ihm. Leicht und schnell war die alte Freundschaft wieder hergestellt; es fragte sich jest nur, was der Zurückgekehrte im Baterlande beginnen sollte?

Ulrike eilte nach Botsbam, sobalb sie ersahren, daß ber Bruber wieder ba sei, und brang nun mit aller Beredtsamkeit in ihn, der Poesse abzuschwören und ein guter preußischer Beramter zu werden. Die Aermste, die ihn allezeit nur halb gestannt hatte, schrieb sein ganzes Unglud seiner poetischen Richtung zu, und wenn es ihr nur gelänge, ihn nach ihrem Sinne "auf den rechten Beg zurückzusühren", so meinte sie ihn vonseinem Dämon besreit zu haben. Sie sand ihn gebeugt und weich, und widerstandsloß gegen ihre Bitten und Gebote. Alle seine Schnelltraft war dahin, Hoffnungen hatte er nicht mehr; und so unterwarf er sich ihr gleichsam auf Tob und Leben.

Wenn seine Berzweissung in Genf, sein Frohloden über ben heranziehenden Untergang in St. Omer uns wider Willen ergreift, so muß uns der Anblid der stummen Entsagung, in der er sich nun zu den Füßen der Schwester übt, mehr als Alles erschüttern. Seine Briefe an die Schwester lassen uns das tiefer empfinden, als es irgend eine Feder zu erzählen vermag.

Rleist follte nun ba wieber anknupfen, wo er vor funf

<sup>\*)</sup> Er hatte übrigens ichon in Paris durch ben preußischen Gefandten erfahren, was zunächst aus Rleist geworben war. Bilbrandt, D. v. Rieist.

fcidfalevollen Sabren, bamale von unermeglichem Streben und Soffen erfüllt, abgebrochen batte: er follte fich wieber ein Amt Bum Unglud batte Lucchefini ben Brief, ber ihm von Rleift aus St. Omer zugeschickt worben, bem Könige vorgelegt, und nichts hatte biefen in ber ungunftigen Meinung, bie er von Rleift icon feit Jahren batte, lebhafter beftarten konnen. Es war nur zu gewiß, daß Friedrich Wilhelm von bem überfpannten jungen Menschen nichts mehr miffen wollte; junachft galt es baber, fich wieber feiner Gnabe zu verfichern. Es blieb fein anberer Weg, ale ben Beneralabjutanten von Roderit um feine Bermittelung anzugeben; und nachbem Ulrife wieber nach Frankfurt gurudgekehrt mar, machte Rleift fich von Potsbam auf, und fuhr nach Charlottenburg, wo ber Sof fich aufbielt. Wie es ihm bier erging, ergablt er ber Schwefter in einem Brief vom 24. Juni, ber bie Lage ber Dinge so lebendig wie möglich schildert.

"3ch fand Roderipen endlich im Schloffe; er empfing mich mit einem finftern Gefichte, und antwortete auf meine Frage, ob ich bie Ehre batte, von ihm gekannt zu fein, mit einem furgen: ja. 3ch fame, fuhr ich fort, ihn in meiner wunberlichen Angelegenheit um Rath ju fragen. Der Marguis von Lucchefini batte einen fonberbaren Brief, ben ich ibm aus St. Omer jugefchickt, bem Ronige vorgelegt. Diefer Brief muffe unverfennbare Beichen einer Gemuthefrantheit enthalten, und ich unterftanbe mich, von Gr. Majeftat' Gerechtigfeit gu hoffen, daß er vor keinen politischen Richterstuhl gezogen werben wurbe. Db biese Hoffnung gegründet mare? Und ob ich, wieder= hergestellt, wie ich mich fühlte, auf bie Erfüllung meiner Bitte um Unftellung rechnen burfte, wenn ich magte, fie Gr. Majeftat vorzutragen? - Darauf versette er nach einer Weile: "Sind Sie wirklich jest bergeftellt? Bang, verfteben Sie mich, bergeftellt?" - "Ich meine", fuhr er, ba ich ihn befrembet ansah, mit heftigkeit fort, "ob Gie von allen Ibeen und Schwindeln, bie vor Rurzem im Schwange waren, (er gebrauchte biefe Wörter)

völlig bergeftellt find?" - 3ch verftände ibn nicht, antwortete ich mit fo vieler Rube, ale ich zusammenfaffen konnte; ich wäre torperlich trant gewesen und fühlte mich, bis auf eine gewisse Somache, Die bas Bab vielleicht heben murbe, fo ziemlich wieber bergeftellt. - Er nahm bas Schnupftuch aus ber Tafche und fonaubte fich. "Weim er mir die Bahrheit gefteben folle", fing er an und zeigte mir jest ein weit befferes Beficht, als vorber, "fo toune er mir nicht rerbeblen, daß er febr ungunftig von mir bente. 3ch hatte bas Militar verlaffen, bem Civil ben Ruden gefehrt, bas Ausland burchstreift, mich in ber Soweis antaufen wollen, Beriche gemacht (o meine theure -Ulrife!), die Landung mitmachen wollen 2c. 2c. 2c. fei bes Conige Grundfas, Manner, bie aus bem Militer in's Civil übergingen, nicht besonders zu protegiren. Er fonne nichts für mich thun". - Mir traten wirklich die Thränen in die Augen. 3ch fagte, ich mare im Stanbe, ihm eine gang anbere Ertlarung aller biefer Schritte gu geben, eine gang anbere gewiß, ale er vermuthete. Jene Ginfchiffungegeschichte g. B. batte gar teine politischen Motive gehabt, fle gebore vor das Forum eines Arates weit eber, ale bes Cabinets. 3d batte bei einer firen 3bee einen gewiffen Schmerz im Ropfe empfunden, ber, unerträglich heftig fteigernb, mir bas Bedurfnig nach Berftreuung fo bringend gemacht batte, daß ich gulest in die Berwechselung ber Erbare gewilligt haben wurbe, ihn los zu werben. ware boch graufam, wenn man einen Kranken verantwortlich. machen wolle für handlungen, tie er im Anfalle ber Schmerzen beging. - Er schien mich nicht gang ohne Theilnahme anzuboren. - Bas jenen Grundfat bes Konigs betrafe, fuhr ich fort, fo tonne er bee Ronige Grundfat nicht immer gemejen fein. Denn Se. Majeftat hatten bie Gnabe gehabt, mich mit bem Beriprechen einer Wieberanftellung ju entlaffen, ein Berfprechen, an beffen Richterfüllung ich nicht glauben konne, fo lange ich mich seiner noch nicht völlig unwürdig gemacht batte. -Er schien wirklich auf einen Augenblid unschluffig. Doch bie 14\*

zwangvolle Wendung, die er jest ploblich nahm, zeigte nur zu: gut, mas man bereits am Hofe über mich befchloffen hatte. Denn er holte mit einemmale bas alte Geficht wieber hervor: und fagte: "Es wird Ihnen zu nichts helfen. Der König bat eine borgefaßte Meinung gegen Sie; ich zweifle, bag Sie fie ihm benehmen werben. Berfuchen Gie es, und fcbreiben Gie an ihn; body vergeffen Sie nicht bie Bitte um Erlaubniß gleich hingugufügen, im Falle einer abichlägigen Antwort 3hr Gluck im Austande fuchen zu durfen". - Bas fagft Du bagu, mein liebes Ulritchen ? - Ich antwortete, bag ich mir bie Erlaubnis ausbate, in meinem Baterlande bleiben zu burfen. 3ch batte Luft, meinem Ronige ju bienen, teinem anbern ; wenn er mich nicht gebrauchen konne, fo ware mein Bunfd, im Stillen mir und ben Meinigen leben ju burfen. - "Richten Gie Ihren Brief", fiel er ein wenig betroffen ein, "wie Gie wollen. Ge ift möglich, bag ber Ronig feine Meinung von Ihnen anbert; und wenn Sie ibn ju einer Anftellung geneigt machen tonnen, so verspreche ich, Ihnen nicht entgegen zu wirken". - 3ch erfuchte ibn jest formlich um biefe Gnabe, und wir brachen bas Gefprach ab. Er bat mich noch, auf eine recht bergliche Art, um Berzeihung, wenn er mich beleibigt haben follte, verwunfchte feinen Boften, ber ihm ben Unwillen aller Menfchen augoge, benen er es nicht recht machte: ich verficherte ibn, bag ich ibn mit Berehrung verließe, und fuhr nach Berlin gurud. - 3ch las auf bem Bege Bieland's Brief, ben Du mir (gurud) gefchidt: haft, und erhob mich, mit einem tiefen Seufzer, ein wenig wieder aus ber Demuthigung, die ich fo eben erfahren hatte".

"Jest habe ich", schließt ber Brief, "bem Könige nun wirklich geschrieben; boch weil bas Anerdieten meiner Dienste wahrscheinlich fruchtlos bleiben wirb, so habe ich es wenigstens in einer Sprache gethan, welche geführt zu haben mich nicht gereuen wird. Du selbst hast es mir zur Pflicht gemacht, mich nicht zu erniedrigen; und lieber die Gunst der ganzen Welt versscherzt, als die Deinige. — Ich habe jeht die Wahl unter einer

Menge von fauren Schritten, zu beren einem ich zulett fähig fein werbe, weil ich es muß. Bu Deinen Füßen werfe ich mich aber, mein großes Mäbchen; möchte ber Wunsch boch Dein Herz rühren, ben ich nicht aussprechen kann".

Der ftumme Bunfch mar, wie alles Folgende verrath. tein anberer, als von ber Schwester seines Bortes entbunden und ber alten Freiheit gurudgegeben gu werben; aber Illrife blieb unerbittlich \*). Inzwischen tauchte für Rleift eine andere Aussicht auf, bei ber er mit verzweifelter Ergebung in fein Schickfal zugriff. Der Major Gualtieri, ein bemahrter Freund, ber ihm ichon in Potebam, ale er noch Flügel=Abjutant bee Konige mar, viel Bobiwollen bewiesen hatte, follte ale preufifcher Gefandter nach Mabrid geben und bot ihm an, ibn als feinen Legationsrath, ober bor ber Hand (ba man ihm fcon einen Legationerath aufgebrungen hatte) als einen vom König angestellten Attaché mitzunehmen. Gualtieri galt etwas bei Bofe; er tonnte versprechen, biefes Project burch feinen guten Willen burchzuseten; er war zubem ein intereffanter, geiftig erregter Menfch, in jebem Betracht eine ungewöhnliche Erfdeinung \*\*); und ba er Rleift gang besonders lieb gewonnen hatte, gelobte er ihm an, wenn er feinem Rathe folge, ihm



<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrike S. 100, wo Kleist melbet, baß er sich auf bas Project mit Gualtieri bereits eingelassen habe, "weil Deine Antwort auf meinen ersten Brief mich boch keinen anbern Ausweg hoffen ließ". Auch später noch (S. 107) kommt er, leise und resignirt, barauf zurud: "Ich weiß", seuszt er, "baß Du mein Glück wilst, Du weißt nur nicht, was mein Glück wäre".

<sup>\*\*)</sup> Man kennt ihn aus Rahel's Briefen; auch hat Barnhagen ihn in der "Galerie von Bildniffen aus Rahel's Umgang und Brief-wechsel", I, S. 157 ff., anziehend geschilbert. Er stammte aus einem angesehenen italienischen Geschlechte; aber "italienische Abkunst und französische Bildung hatten sich ihm durchaus zu deutscher Geistes und Gemüthsart beugen müssen. Er war früh in Kriegsdienste getreten, hatte neben dem Waffenwesen sich immer geistig beschäftigt, galt für einen Rugen Weltmann und originellen Selbsidenker, war sehe er nach Madrid

mit ber Zeit zu einem einträglichen und ehrenvollen Poften zu verhelfen. Drei Wochen lang hatte Kleist inzwischen auf die Resolution des Königs warten muffen; endlich ersuhr er durch die britte Hand, die Majestät habe zwar eine abschlägige Ant-wort gegeben, aber nur weil man keinen bezahlten Bosten für ihn wisse und ihm den Dienst von unten auf nicht andieten wolle. Er stellte jett, mit Bezugnahme auf Gualtieri's Borschlag, ein neues Gesuch, und gewann die tröstliche Aussicht, mit dem Gesandten vorerst noch nach Landau in Schlessen zu reisen: in der That, schrieb er Ulriken, bedürfe er irgend eines Bades schlechterd ing &; seine Gesundheit war noch immer angegriffen. Dann sollte es weiter gehen, nach Spanien — mochte ihm nun bei diesem entscheidenden Schritt in die Ferne das Herz bluten oder nicht. Denn im Stillen graute ihm anch vor diesem Plan. "Zu einem Amte wird er mir verhelsen",

ging) zulest Major und Flügelabjutant bes Konigs, und wußte in biefer Stellung nur um fo gunftiger und auffallenber feine freien unb oft wunberlichen Spruche und Auseinanberfenungen anzubringen. Er raifonnirte und bialettifirte unaufhörlich, ohne alle Runft ber Schule und Gulfe ber Wiffenschaft . . . Geine große Dentfraft und vielfache Untunde brachten vereint die lebendigften, tiefften und wisigften Musfpruche bervor, und ba er beim Sprechen gang an bie Cache, aber faum an bie Worte, und gar nicht an bie Umftanbe bachte, fo beging er Berftoge und Berwirrungen in Menge . . . Satte er eine Ginficht erlangt, eine Wahrnehmung gemacht, fo gab es fein Mittel, ibn folche unterbrüden zu laffen; er hatte ben Muth, unter jeber Bebingung unb an jebem Orte alles zu fagen, was er meinte, am hofe, gur Konigin, bem Ronige felbft . . . Er war ein gewandter und wohlfundiger Bof= mann, von rafchem und feinem Gefellichaftsgeift. Gein anscheinend bebachtiges Befen bei ber glubenben Regfamteit feiner Laune erhöbte febr bas Romifche und Conberbare feiner oft einzigen Meußerungen." Rach ber Berfetjung nach Mabrid lebte er nicht mehr lange; ba er weber ben Borfdriften bes Klima's noch irgend einem Arzt gehorchte, farb er an einem raid um fich greifenben Entgunbungefieber, und ba er feinen Brotestantismus nie verleugnet hatte, marf bei feinem Begrabnis bas Bolf von Mabrid mit Steinen.

schreibt er, "zum Glude aber nicht. Doch bavon soll ich Dir nicht sprechen". Behmüthig seht er hinzu: "Im Fall Du mich nach Spanien — verbannen willit"; unb im nächsten Brief verräth er sich noch mehr: "biese Reise", ruft er ans, "die ihre gewissen Bortheile zwar hat, aber ungesheure Folgen haben kann". Doch er fügt sich in Alles wie ein gehorsames Kind.

Auch auf seine zweite Bittschrift blieb die königliche Antwort beängstigend lange aus; "übermorgen", schreibt er ber Schwester Ende Juli, "geht meine Hoffnung zu Ende, und ich will zum viertenmale nach Charlottenburg hinaus. Denn dieser ungewisse Zustand wird mir nachgerade völlig zum Stel . . . Ach, Ulrikchen, (indem er an den letzten Brief der Schwester anknüpft) wie unglücklich wäre ich, wenn ich nicht mehr stolz sein könnte! — Werde nicht irre an mir, mein bestes Mädchen! Laß mir den Trost, daß Einer in der Welt sei, der sest auf mich vertraut! Wenn ich in Deinen Augen nichts mehr werth bin, so din ich wirklich nichts mehr werth! — Sei standhaft! Sei standhaft!"

Enblich am lesten Juli erhielt er bie sichere Nachricht, baß ber König sein Gesuch günstig aufgenommen habe. "Mir hat es Köderist", melbet er, "mit einer großen Ermahnung, bie Gnade bes Königs nicht zum brittenmal auf's Spiel zu sehen, auf eine sehr gütige Art angekündigt und mir gerathen, zu Behm zu gehen und die Beschleunigung der Resolution bei diesem zu betreiben. Der ganze Ausschle berselben scheint blos daran zu liegen, daß man den Fonds zu einer kleinen Besoldung für mich erst eröffnen muß . . Nach Spauien werde ich nun wohl nicht gehen, so wenig wie nach Schlessen. Gualtieri zwar glaubt es immer noch vortheilhast für mich, allein er glaubt nicht, daß es der König seht bewilligen werde, indem er, wenn er mich bezahlt, auch wohl wird haben wollen, daß ich unmittelbar für ihn arbeite, nicht, daß ich Gualtieri'n einen Theil seiner Geschäfte in Spanien abnehme. — In diesem Falle

wirst Du gewiß Dein Wort halten und zu mir nach Berlin kommen, bas Einzige, um bessentwillen mich ber glückliche Ersfolg meines Gesuches wahrhaft freut. Auch wird Deine Sorge für mich nöthig sein, wenn ich mit einer kleinen Besoldung, bie bech gewiß 300 Rthlr. nicht übersteigen wird, meine Besbürsnisse bestreiten sell. Es kann möglich sein, mit dieser Summe auszukommen, aber es ist eine Kunst, und man kann ihre Ausübung von einem Menschen, ber dazu einmal nicht taugt, kaum verlangen, so wenig als das Seilkanzen ober irgend eine andere Kunst".

Die treue Ulrite fuhr in ber That fort, für feine Beburfniffe ju forgen, und auch Minette, eine ber andern Schweftern (unverheirathet, wie Ulrite) half ihm mit Borfcbuffen aus; aber aus bem Busammenleben ber Geschwifter fceint, so bereit Ulrite mar, nichts geworben zu fein. Rleift ergab fich mittler= weile mit pflichtschuldigem Gifer ber Cameralwiffenschaft, um fich auf bie Anstellung vorzubereiten, bie man ihm endlich zu= fagte: eine Unftellung bei ber Finanzverwaltung in Aufpach. Gualtieri reiste ohne ibn nach Mabrib; Rleift batte inzwischen andere Freunde in Berlin gefunden, inebefondere bie Junglinge bom "Norbsternbund" (Chamiffo, Barnhagen, Reumann, Fouqué 2c.), benen er burch Brodes und Lippe war empfohlen Aber seine bamalige Stimmung bezeichnet nichts fo fehr, ale wie er fich gegen biefe jungen Dichter verhielt. fclog fich ihnen, wie Barnhagen ergählt \*), freundschaftlich an, aber verhehlte ihnen forgfältig, bag auch er fcon als Dichter aufgetreten und Berfaffer ber "Schroffensteiner" fei; nur ale einen "antheilvoll Strebenben" gab er fich, und feiner ber jungen Musenföhne errieth, mas für Gaben und Schidfale

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten, V, 315. In Barnhagens Stammbuch schrieb Kleift am 11. August 1804: "Jünglinge lieben in einander bas höchfte – ber Menschiet, benn sie lieben in sich die ganze Ausbildung ihrer Naturen schon um zwei oder brei glüdlicher Anlagen willen, die sich eben entfernen. Wir aber wollen einander gut bleiben".

in biesem stillen Manne wehnten. So ging auch der Herbst bin \*), und in seinem verschlossenen, unscheinbaren Dasein versarmte er innerlich immer mehr und mehr. Im December war er wieder ganz vereinsamt und schrieb der Schwester: "Bie wäre es, wenn Du zu mir herüber tämest? Ich bin sehr traurig. Du hast zwar nicht mehr viel Mitseiden mit mir, ich leide aber doch wirklich erstaunlich. Romm also nur herüber und tröste mich ein weuig. Ich weiß dech, daß Du mir gut bist, und daß Du mein Glück willst, Du weißt nur nicht, was mein Glück wäre . . Ich sehe hier keinen Menschen und bedarf Deiner lieben Gesellschaft".

Jubessen balb barauf entschieb sich sein Schickst bahin, baß er weber nach Anspach geschickt warb noch in Berlin blieb, sondern als Diatar bei der Domainenkammer nach Köuigs berg versett wurde. Dies wird im Lause des Binters (von 1804 auf 1805) geschehen seine. In Königsberg sand er wenigstens einen seiner Freunde wieder, Pfuel, der gleichfalls eine Anstellung in Ostpreußen gefunden hatte und mit dem sich nun der alte herzliche Berkehr erneuerte. Auch mit den hohen Beamtenkreisen kam Kleist in geselligen Berkehr; in seinen späteren Briefen sinden wir hier und da versorene Spuren bavon. Sonst lebte er wieder still für sich bahin, in sich verz graben und verschollen.

So verstoß bas ganze Jahr 1805; bas Jahr, in bem bie politische Welt vollends aus den Fugen zu gehen anfing und von Westen her die Austösung der deutschen Nation heranzog. In Paris hatte Napoleon sein Raiserthum errichtet; Mailand mußte ihn zum König von Italien krönen; im Sommer. rafften sich endlich die großen Mächte zu der dritten Evalition zusammen, und der Herbst sah den unglückseligen Krieg, der Napoleons Uebergewicht entschied. Nun erwachte in Kleist das

<sup>\*)</sup> Er mag ihn jum Theil in Botsbam jugebracht haben: vgl. Briefe an Ulrite S. 107, auch S. 131 unten.

Intereffe für bie brobenten Banblungen ber Beit und fein preufischer Stolz. Er batte bisher, wie bie gange romantifche Jugenb, ben Beltereigniffen in ftiller Befcaftigung mit feinem 36 gleichgultig jugefeben. hatten boch bie Meifter in Beimar felbft bas Beifpiel gegeben, und Reiner fo felbftmillig und farr wie Bothe, ber, in bem tröftlichen Gefühl, in ber "unbeweglichen norbischen Daffe" ju fteden, bie vor ber Unrube bes überrheinischen Treibens ficher ju fein schien, fich gang in bie Burg feines eigenen Dafeine einschloß und, "wie in ber politifden Belt irgend ein ungeheures Bebrobliches bervortrat, fich eigenfinnig auf bas Entferntefte marf" \*). Die beutsche Jugenb batte fich nur zu fehr in biefe fubjective Art bineingeleht. Auch ben gefundeften Raturen unter ben jungen Romantitern war, wie Barnhagen es bezeichnenb fcilbert \*\*), noch immer "ein Gebicht wichtiger, ale ber gange Staat, ein Greignig im Rreife ihrer Bergens : und Beiftesbeschäftigung bebeutenber, als alle Alten und Friedensschluffe". Das Jahr 1805 aber scheuchte fie aus ben Träumen auf. Der Durchzug ber Frangofen burch bas preufifche Franken rief in allen ebelbenkenben Preugen erbitterte Aufregung hervor; bie Rieberlagen Defterreichs fing man nun an ale bie eigenen zu empfinden, und fah unrubig auf, ale Preugen noch immer Gewehr bei Fuß ftanb, ber Dinge harrend, die da kommen follten. Dann erlag Defterreich bei Austerlit, die Coalition gerbrach, und auf bem weiten Continent ftand Breufen allein, nun gang fich felber überlaffen und ohne Führung, ohne Aufschwung, für bie ticfer Blidenben fast ohne Hoffnung.

Rleist gehörte zu biesen, und er sah schon jest Alles tommen, mas tam. "So wie die Dinge stehen", schreibt er Enbe December 1805 an Ruble, "tann man taum auf viel mehr

<sup>\*)</sup> Göthe's Annalen', S. 299; vgl. Schiller's und Gothe's Brief= mechfel, II, 67 u. A.

<sup>\*\*)</sup> Dentwürbigfeiten, I, 297, 347 2c.

rechnen, ale auf einen fconen Untergang. Bas ift bas fit eine Dafregel, ben Krieg mit einem Winterquartiere und ber langwierigen Ginfdliegung einer Jeftung angufangen! Bift Du nicht mit mir überzeugt, bag bie Frangofen uns angreifen werben, in biefem Winter noch angreifen werben, wenn wir noch vier Brechen fortfahren, mit ben Baffen in ber Sanb brobend an ber Pforte ihrce Rudzuge aus Defterreich ju fteben? Bie fann man außerorbentlichen Rraften mit einer fo gemeinen und alltäglichen Reaction begegnen! Warum bat ber Konig nicht gleich bei Gelegenheit bes Durchbruchs ber Frangofen burch bas Frantifche feine Stanbe jufammenberufen, marum ihnen nicht, in einer ruhrenben Rebe - ber blofe Schmerg batte fie rubrend gemacht! - feine Lage eröffnet? Benn er es blos ihrem eigenen Shrgefilht anbeimgestellt batte, ob fie von einem gemißhanbelten Ronige regiert fein wollten, ober nicht, wurde fich nicht etwas von Nationalgeist bei ihnen geregt haben ? Und wenn fich biefe Regung gezeigt hatte, mare bies nicht bie Gelegenheit gemefen, ihnen zu erklaren, bag es bier gar nicht auf einen gemeinen Rrieg aufomme? Ge gelte Sein ober Richtfein; und wenn er feine Armee nicht um 300,000 Mann vermehren tonne, bliebe ihm nichts abrig, ale ehrenvell zu fterben. Meinft Du nicht, bag eine folde Erfchaffung batte gu Stanbe tommen tonnen? Wenn er all feine golbnen und filbernen Befcbirre pragen laffen, feine Rammerherren und Pferbe abge: fcafft batte, feine gange Familie ihm barin gefolgt mare, und er, nach biefem Beifpiel, gefragt hatte, mas bie Ration gu thun Willens fei! Ich weiß nicht, wie gut ober fchlecht es ihm jest von feinen filbernen Tellern fcmeden mag; aber bem Raifet in Ollmut, bin ich gewiß, fcmedt es fchlecht. Bas ift babei au thun? Die Beit scheint eine neue Ordnung ber Dinge berbeiführen zu wollen und wir werben bavon nichts als ben Um-Aurg bes Alten erleben. Es wirb fich aus bem gangen cultivirten Theile von Europa ein einziges großes Shftem von Reichen bilben, und bie Throne mit neuen von Frankreich abbangigen Fürstenbynasticn besetht werben. Aus bem Desterreichischen geht bieser glückgerrönte Abenteurer, salls ihm nur bas Glück treu bleibt, gewiß nicht wieber heraus. In kurzer Zeit werben wir in ben Zeitungen lesen: "man spricht von großen Beränderungen in der deutschen Reichsversassung", und späters hin: "es heißt, daß ein großer deutscher (süblicher) Kürst an die Spite der Geschäfte treten werde". Rurz, in Zeit von einem Jahre ist der Kurfürst von Baiern König von Deutschsland. — Warum sich nur nicht Einer sindet, der diesem bösen Geiste der Welt die Kugel durch den Kopf jagt! Ich möchte wissen, was so ein Emigrant zu thun hat!"

Dieser merkwürdige Brief läßt uns den ganzen Politiker Rleist auf einmal anschauen. Die große und eble Auffassung; der scharfe Blick, der rücksichtstos in das zukunftige Unglud hineinschaut; der wilde Trieb, das Geschick mit allen Mitteln, erlaubten und unerlaubten, abzuwehren — schon hier ist es beissammen, und wir erkennen den Kleist wieder, der in jedem Berhältniß Alles an Alles sehen muß. Indessen zog der Krieg noch einmal an Preußen vorüber, und die dumpse Fortentwicklung der Dinge warf ihn wieder auf sich selbst zuruck. Um eben diese Zeit scheint es ihm unmöglich geworden zu sein, noch länger ohne die Geschenke der Muse fortzuleben.

Er hatte, wie sich taum bezweiseln läßt, mehr als ein Jahr lang das "Berse" machen vermieden und sich nach Utrikens Willen ganz unter das Joch seines Amtes gebeugt; aber die Natur sorderte dennoch ihr Recht. Um leben zu können, mußte er dichten — schon weil, wie er selbst sagt, "er es nicht lassen konnte". Das mochte ansangs Alles sein, was ihn dazu trieb; allmählich tauchten dann auch wieder freundliche Träume vor ihm auf. Bielleicht gab es doch noch eine Zukunst für ihn; wenn auch die größte nicht, so doch ein rühmliches und würdiges Dasein, ein Plat neben den Großen: er sühlte, wie jung noch seine Kräfte, wie viele seiner Saiten noch underührt, seiner Lieder noch ungesungen waren. Sollte er so Kanglos zu den Todten

hinabgehen? Und wenn er sich dann in seiner demuthigen Stelslung ansah, so konnte er nicht umbin, in seine Retten zuknirschen. Er war in einem durchaus untergeordneten Berhältniß in der Beamtenhierarchie; unerträglich sand er es, sich Männern, die er übersah, untergeordnet zu sehen. Noch etwas kam hinzu, ihn durch neue Hossenungen an die alte Freiheit zu erinnern. Eine hochgestellte und hochgebildete Berwandte, eine Frauvon Rleist, wirkte ihm eine Bensson von der Königin Luise aus \*), die er seit dem December 1805 bezog und die ihmeine fortdauernde sährliche Unterstützung von 60 Louisd'or verssprach; das konnte ihm, wenn er wollte, zu erneuter Unabhängigkeit hinüberhelsen. Genug, er begann wieder zu dichten noch unter dem Deckmantel seiner Beamtenwürde, und wohl ohne daß Ulrike es ersuhr, aber ohne Zweisel mit geheimen Absichten, die über seine gegenwärtige Lebensstellung hinauswiesen.

Ein Zusall half ihm um diese Zeit, sich mehr und mehr, mit seiner Vergangenheit auszusöhnen. Auf der Reise von Berlin nach Königsberg war er auch durch seine Baterstadt gef. kommen, aber er hatte es damals vermieden, Wilhelminen zu sehen; nun mußte sie ihm hier in Königsberg begegnen, alst die mit ihrem Geschick versöhnte Gattin eines Andern. In. demselben Jahre, wo er die Heimath verlassen hatte, um aus der Reise nach Baris seine Muse zu sinden und die Braut zu verlieren, war Wilhelm Krug, der bekannte Kantianer du verlieren, war Wilhelm Krug, der bekannte Kantianer du, nach Frankfurt an der Oder gekommen, um hier als ordeutzlicher Prosessor Philosophie zu lehren; und nach einigen Jahren gewann er Herz und Hand der verlassenen Wilhelmine. Siessolgte ihm nach Königsberg, wohin er nach Kants Tode als Prosessor der Logit und Metaphysik war berusen worden, und

<sup>•)</sup> Daß sie die Bermittlerin und Gonnerin war, muß man nach: ben Rotizen in Kleift's Briefen annehmen; vgl. Briefe an Ulrike S. 113,' 114, 126.

<sup>\*\*)</sup> Rrug, ein außerft fruchtbarer und lange Beit popularer Schriftfieller, ber mit feinem "transfcenbentalen Synthetismus" ein neues

bie "golbene Schwefter" jog ju ihr in's Saus. Fur Rleift mufte es wohl eine eigene Empfindung fein, feine ebemalige Braut fich in ben Armen eines Lehrers ber Bhilofophie au benten - ber Philosophie, vor ber er gefloben mar, ale er fich (im Berbft 1800) aus ihren Armen getrieben fühlte. Er vermied fie, wie es scheint, auch hier; erft 1806 fab er fie wieber, obne fein Buthun, in einer großen Befellichaft. bem er fich lange in peinlichen Empfindungen von ihr entfernt gebalten, faßte er fich enblich ein Berg, ging auf ibre Comefter au, bie er wieber seine golbene Schwester nannte, und forberte fle gum Tangen auf. Er fprach weich und berglich mit ihr fcuttete unter vielen Gelbstanklagen fein ganges Berg vor ib: aus und fragte fle, ob fie ihn murben wieberfeben wollen? Die Comefter ftellte ibn ihrem Schwager bor, ber ibn felbft au ibnen an kommen bat, und es währte nicht lange, fo war; er ibr täglicher Gaft geworben.

Die beiben Schwestern fanden ihn stiller und ernster, als er ehemals gewesen war, aber seine kindliche hingebung war ihm geblieben und seine Phantasie glühender als je. Er vershehlte ihnen nicht seine Unzufriedenheit mit seiner Lage, mit allen Dingen dieser Belt, aber er fand einen freundlichen Trost barin, ihnen von den Dichtungen vorzulesen, mit denen er damals seine Rückschr zur Poesse begonnen hatte. Er hörte gern ihre Urtheile barüber an, und da mit der Muse auch sein alter Eiser im Studium der Kunst erwachte, theilte er ihnen mit besonderer Liebe seine Gedanken über die Kunst des Borstrags nach, die er ernster nahm, als unsere Dichter zu thun

Spstem ber Philosophie und eine Bermittlung zwischen ber alten und ber neuen zu begründen suchte, war 1770 in Preußisch Sachsen geboren, lehrte in Wittenberg, Frankfurt, Königsberg und Leipzig und starb 1842. In der Restaurationszeit seit 1815 bemährte er sich als einen ber eifrigsten Borkampser des Liberalismus, und unter den zahlreichen Wortsührern der Restauration, gegen die er polemisch auftrat, ist auch Ndam Müller, der unheilvolle Freund heinrichs von Kleist, zu sinden.

pflegen. Er fand es unverzeihlich, daß man dafür so wenig thue und daß Jeber, der die Buchstaben kenne, sich einbilde, auch lesen zu können, da es doch eben so viel Kunst ersordere, ein Gedicht zu lesen, als zu singen. Darüber kam ihm der Gedauke, ob man nicht, wie bei der Musik, durch Zeichen auch einem Gedicht den Bortrag andeuten könne? Er machte selbst den Bersuch, schrieb einzelne Strophen eines Gedichtes auf, unter die er die Zeichen setze, die das Heben, Tragen, Sinkenslassen der Stimme u. s. w. andeuteten, und ließ es in dieser Gestalt von den Damen lesen.

So tam allmählich bie Zeit heran, wo er bie Feffel bes aufgezwungenen Berufes wieber abwarf und noch einmal verfuchte, in tunftlerifder Freiheit, freilich mit bem fcmerglichen Bergicht auf bie gerftobenen Ideale, ein leibliches Dafein gu beginnen. Er hatte fich im Saufe Bilhelminens wenigstens an bas Gine gewöhnt, mit ruhigerer Wehmuth auf die Tage feiner Sturm = und Drang Beit, auf die Geligfeiten und bie Befpenfter feiner gludlicheren Jugenb gurudzufeben. funkenes Bild fcbien ihm nun fcboner als je; aber wie er bas alles abzuschütteln und fich einen neuen Ausblid gu eröffnen fuchte, bas verrath uns ein rührenbes Bebicht, "bie beiben Tauben", bas er in jener Beit wird geschrieben baben \*). Zwei Taubchen lieben fich "mit garter Liebe"; aber ber Tauber, "ber weichen Rube überbruffig", "erfinnt fich eine Reife", und vergebens fucht bie Taube ibn mit gartlichem Fleben gurudzuhalten :

Das Bort bewegte einen Angenblid' Den raschen Borfat unsers jungen Thoren, Doch die Begierbe trug, die Belt zu jehn, Und bas unruh'ge herz ben Sieg bavon. Er sagte: Beine nicht! zwei turze Monden Befriedigen jedweden Bunfch in mir.



<sup>\*)</sup> Ju ber Jul. Schmibt'ichen Ausgabe III, 383 (abgebruckt aus' brm "Bhobus", 2. heft, S. 32).

3ch tehre wieber, Liebchen, um ein Rleines, Jedwedes Abentheuer, Zug vor Zug, Das mir begegnete, Dir mitzutheilen: Es wird Dich unterhalten, glaube mir! . . . Rurz, dies und mehr des Troftes zart erfindend, Ruft er, und unterdrückt was sich ihm regt, Das Tändchen, das die Flügel niederhängt, Und seucht. —

Und ans bes Borizontes Tiefe Steigt mitternachtliches Gewölf empor, Bewitterregen banfig nieberfenbend. Grgrimmte Binbe brechen los: ber Tauber Kreucht unter'n erften Strauch, ber fich ihm beut. Und während er, von filler Ded' umraufcht, Die Mint von ben burdweichten Febern ichuttelt, Die ftromenbe, und fenfgend um fich blidt, Denft er nach Banbrerart, fich ju gerftreuen, Des blonden Taubchens beim, bas er verließ. Und fieht erft jest, wie es beim Abschied schweigend Das Ropfchen nieberhing, die Glügel fentte, Den weißen Schoof mit ftillen Thranen negenb; Und felbft, was feine Bruft noch nie empfand, Ein Tropfen, groß und glanzend, fleigt ihm auf. Betrodnet bod, beim erften Connenftrabl, Co Aug' wie Leib, fest er bie Reise fort . . . Und fieht die Pracht ber Belt und Berrlichkeiten, Die ichimmernben, bie ibm ber Ruhm genaunt, Und fennt nun Alles, was fie Birb'ges beut, Und fühlt unfel'ger fich als je, ber Arme, Und fteht, in Deben fteht man öber nicht, Umringt von allen ihren Freuben ba, Und fleucht, bas Paar ber Flügel emfig regend, Bum Taubden bin und finft ju gugen ibr, Und ichlucht in endlos heftiger Bewegung, Und fuffet fie und weiß ihr nichts zu fagen -Ihr, bie sein armes Berg auch wohl verfteht!

Die Allegorie verbirgt sich nicht einen Augenblick: die Klage um das jugenbliche Liebesgluck, das der Dichter verlor, da er auf unruhiger Wanderschaft den Ruhm und die Unsterblich-

teit suchte und die Berzweiflung fand. Wo gab es nun für ihn bas herz, an bem er fich selber wiederfinden kounte? Mit Wehmuth ohne Troft, aber mit einer letten stillen hoffnung boch, schließt er sein Ragelied;

Ich auch, bas herz einst eures Dichters, liebte: Ich hätte nicht um Rom und seine Tempel, Richt um bes Firmamentes Prachtgebäube Des lieben Mädchens Laube hingetauscht! Wann kehrt ihr wieber, o ihr Augenblick, Die ihr bem Leben einz'gen Glanz ertheilt? So viele junge, liebliche Gestalten, Mit unempfund'nem Zauber sollen sie An mir vorübergehn? Ach dieses herz! Wenn es doch einmal noch erwarmen könnte! hat keine Schönheit einen Reiz mehr, ber Mich rührt? Ist sie entstohn, die Zeit der Liebe — ?

## Elftes Rapitel.

## Die Rücklehr gur Dichtung. (1806.)

Als Kleist sich seiner Muse wieber zu nähern begann, mochte er sich selber wie verwandelt erscheinen. Hatte es ihn vor seiner großen Katastrophe beständig gereizt, in prometheischem Erot den höchsten Problemen nachzusagen, kleinere Ausgaben nur als leidige Lückenbüßer zu ergreisen: so sing er setzt umzgekehrt, wie von vorne, mit schückternen Bersuchen aus der kleinern Belt an, als gälte es vor Allem, sich in der Entssagung zu üben. Er warf sich auf die Novelle, suhr als llebersseher Moliere's sort, griff dans sein Berner Lustspiel wieder auf, und erst am Ende der Königsberger Zeit gewann er den Muth, sich wieder an großen Geschicken und an der Tragödie seines eigenen Herzens zu versuchen.

15

Es scheint in Königsberg mehr als eine Novelle gefchrieben zu haben; gewiß ift nur, bag er "bie Marquife von D . . . . " hier begann und vollenbete. Gine wirkliche Begebenheit, bie fich mahrscheinlich in seiner Rabe gutrug, batte ihn gereigt, ben tipligen Gegenftanb burch eine poetische Behandlung zu abeln \*). Und in ber That, felten ift ein fo wibriger Stoff an einem fo reinen Feuer geläutert worben. Gine junge Wittme wirb bei ber Erfturmung einer Festung im Bustande ber Ohnmacht entehrt. Der Frevler, ein junger Offizier (ber fie aus ben Banben feiner Solbaten gerettet), fucht feine Schandthat burch eine fcnelle Beirath gut zu machen; er bangt mit wirklicher, leibenschaftlicher Liebe an ihr: aber bie Berhältniffe brangen ihn bei Seite, und bie Marquife wird aus bem Saufe ihrer Eltern mit Schmach und Schanbe verjagt, ba fie fich Mutter fühlt und in ihrer Bergweiflung weber weiß noch fagen tann, mas ihr gefchehen? Aber bier wird fie nun unter ben Banben bee Dichtere bie rubrenbste und ebelfte Erscheinung. Wie fie fich nach fürchterlichen Qualen in bem Gefühl ihrer Unfdulb fammelt, ber Welt gegenüber auch bie munberlichften Schritte nicht icheut, um gang bem einsamen Bewußtsein ihrer Pflicht zu folgen; wie bann ihre Reinheit ber guten Mutter unwiderstehlich offenbar wirb, Bater und Tochter eine Berfohnung ohne Gleichen feiern, julett ber Schanbliche ihr in ber Geftalt bes Retters, bes Geliebten gu Fugen finkt und bei biefem Anblid ihr bie fo lange vertheibigten Rrafte babinfahren: bas alles tann nicht meisterhafter erzählt werben. Diefe Geftalten icheinen fammtlich Portraitfiguren ju fein, und ber

<sup>\*)</sup> Wie schon Röpte bemerkt hat (H. v. Rleift's politische Schriften 2c., S. 12, 162), ift Bülow's Angade (S. 44), daß eine Rovelle ber Madame be Gomez ben Stoff zu ber Marquise geliefert habe, unrichtig; sie wird widerlegt burch die Notiz, die sich im Phöbus, in ber Inhaltsanzeige des Februarheftes, findet, daß diese Geschichte "nach einer wahren Begebenheit" erzählt sei, "beren Schauplat vom Norden nach dem Süben verlegt worben".

Dichter hat sie mit einer Liebe geschilbert, daß auch ihre gewöhnlichsten Bewegungen ein Hauch von herzgewinnender Ibealität umspielt. Mit einem ganz harmonischen Gefühl kann er und freilich bei aller Kunft nicht entlassen; denn wie will er jenen ersten empörenden Momeut wieder aus der Welt schaffen? Aber dieser Roment ist doch nur eine historische Boraussehung, auf der sich die Geschichte in ihrem rein psychologischen Charakter ausbaut; der Dichter griff ihn aus der Wirklichkeit als eine Thatsache auf, wie einen häßlichen Körper, in dem sich die Psyche schon und rührend entfalten könnte; und will man den Rovellisten nicht in allzu enge Schranken einsperren, so wird man ihm auch solche Stosse — zu solcher Behandlung — wohl vergönnen mussen.

Schon hier aber finden wir die ergablende Brofa Rleift's in ihrer reinften Gigenthumlichfeit und ihrer bochften Bollenbung. Um fie nicht falfch ju beurtheilen, muß man bie verschiebenen Berioben unterscheiben, Die fie - nicht eben zu ihrem Bortheil gu burchleben hatte : biefe erfte, in ber fie bie gefundefte Mifchung von Ratur und Runft bleibt, und bie fpatere zweite, in ber fich ber Dichter nur gu febr verfucht fühlt, bie Ratur burd fcwerfallige Mittel zu erfünfteln. Rleift hatte - feine Dich= tungen lehren es - wie irgend Giner über bas Befen bes bramatifchen und bes epischen Bortrags nachgebacht. fich auch zulest die Unterschiede der Gattungen verzweigen mögen, bie Grundverschiebenbeit, die unbezwingliche, niemals ungeftraft verlette bleibt, bag ber Dialog gefehen, bie Erzählung gehört werben foll: bort alfo muß, wenn bie Wirfung ben gangen Menfchen ergreifen foll, bas Dhr ber Seele bem Auge, hier bas Auge ber Phantafie bem Ohre ju Bilfe tommen; bort bas angeschaute Leben ber Geftalten burch bas Bort, hier bie vernommene Rebe burch innere Anschauung ergangt werben. wird die Berebsamteit bes Dramatiters immer die finnliche Erfceinung zu vergeistigen, die Malerei bes Spiters die geistige Bahrnehmung ju verfinnlichen haben; für Jenen tommt Alles 15\*

barauf an, feinen Gestalten bas befeelenbe Wort zu leiben. für biefen, bas Ergablte gleichfam in torperlicher Gegenwart au zeigen. Und für biefes entscheibenbe Berhaltnig entwickelt Rleift, ben boch seine gange Anlage auf bas bramatische Felb zu brangen icheint, ben reinsten und sicherften Inftinct und die Technit des Meisters. Wie er im Drama alles außer= liche Schilbern und alle epischen Motive mit raschem Griff nach bem bramatisch Wefentlichen bei Seite ftogt, so fieht man ibn in feinen Novellen, mahrend er uns burch bie Plaftit bes Ausbrude gleichsam auf bie Bubne ber Ereigniffe verfett, boch nie bie weise Burudhaltung bes Ergablere und ben Bereich seiner Mittel vergeffen. Bas nicht burch bas Obr an unsere Bhantafie und in unfer Berg gelangt, barum bemubt er fich nicht. Er coftumirt une weber feine Figuren noch feine Scenerien; er erfpart une alles bas Detail, bas, mabrent es bon ber Bubne ber in fertigen Bilbern in unfere Ginne einftromt,an ben Borer (und Lefer) nur in gerriffenen Feben tommt, ibn gerftreut, beunruhigt, und bann verweht: aber er zeigt uns Alles, mas an ben Gestalten und an ben Bilbern ber Natur mitrebet, mas ale Bewegung ertont und jo im geistigen Dor vernehmlich haftet. Seine Figuren fteben, fiben und manbeln vor unfern Augen, nicht weil er une fort und fort über ibre gange außerliche Erscheinung unterrichtet, sonbern weil er fich mit bem gludlichsten Tatt auf bas Bezeich nenbe befchrantt und von ihrem Gebahren une nicht mehr verrath, ale was fich ber Phantafie zwanglos und augenblidlich einprägt. Aber eben biefes Wefentliche enthullt er mit einer Rraft bes Ausbrucks, wie fie Wenigen gegeben ift. Er ichaut ben Borgang ftets wie mit hundert unersättlichen Augen an. Durch alles äußerliche Beimert hindurch fieht er in die Geele bes Ereigniffes, und wie von diefer bas Blut in die finnlich erfagbaren Bewegungen hineinströmt; und so ist jeder Bug, auch ber flüchtigfte, ben er wie ein verlorenes Wort nachläffig hinguwerfen icheint, der vollen Wahrheit bes Moments entflossen. Man hat die Unruhe

und Ueberlabenheit seines Vortrags getabelt; aber bieser Vorwurf trifft nur seine spätere Manier, in ber jener bezaubernbe Realismus zuweilen ausschweisend wird, und seine Farben zu verschwenden, seine reinen Linien zu verwirren beginnt, um die Wahrheit des Moments völlig auszuschöpfen: eine Manier, von der wir weiterhin mehr zu reben haben. Aber sie entsaltet sich erst in seinen lehten und verworrensten Zeiten; die Erzählungen dieser nächsten Jahre verrathen noch nichts davon, und was den Bortrag betrifft, können sie kaum reiner und ruhiger gedacht werben.

Much die außere Ferm ber Rleiftischen Profa tritt in ber Marquife von D . . . . schon in ihrem bewußten funstmäßigen Gewande auf. Gie foll überall nur bas Befentliche fagen, tnapp, treu, und ohne fich fcon zu machen auf ihre eigene Sand; aber fie foll es nicht ohne einen bestimmten epischen Rhythmus fagen. Die reine Ratürlichkeit bes Ausbrucks foll, gleichsam unvermerkt, ein ebler, frei geführter Bau ber Gabe erhöhen, und ungewöhnliche Wendungen bas Dhr in eine reinere Atmosphäre tragen. Die Worte muffen fich ber ichöpferischen Billfur bes Dichtere fügen, mit berfelben Belaffenheit, mit ber fie fich fonft ben Beburfniffen bee Berfes bingeben; er ftellt fie um, wo ein geheimes Befet ber Schonheit ihn bagu aufferbert; er legt bie Gate wie in funftliche Falten über ein= anber ober läßt fie in Participialconftructionen neben einanber bergleiten, um ben hauptzug einer Schilberung über bie anbern hinauszuheben; er unterbricht bie Rebe, indem er ben Ausbruck einer fprechenben Geberbe einschiebt, ober fpringt aus ber birecten in die indirecte hinuber, ober mit einer rafchen Wendung wieber in jene gurud: turg, er belebt feinen Bortrag burch ein mannich: faltiges Spiel mit bem Organismus ber Sprache - und boch fcheint er ihn nirgenbe zu verleten, ihn nur aus allen feinen Schlupfwinkeln hervorzutreiben. Ja sobalb man fich in biesen geheimnisvollen Styl hineingelefen, wird man ju glauben verfucht fein, bag man fich gar nicht natürlicher und fachgemäßer

ausbruden konne, und vielleicht nicht ahnen, wie viel Kunft und Feile baran gesetzt war, biesen Gindruck tunstlofer Bahrheit zu erzeugen.

Bas ben Rleiftischen Sthl fo unwiderstehlich macht, ift, wie Alles biefer Art, fcmer in Borte gu faffen; aber zwei Dinge wirten hier in erfter Reihe. Bunachft, daß ber Dichter ebenso empfindlich und eifrig, wie er alle Trivialitäten vermeibet, bem boblen Brunt ber getragenen Rebe aus bem Bege geht und bie Spur ber Schönheit ftete auf ben Pfaben ber Ratur verfolgt. Denn er schilbert nie, mas er nicht glaubt, was er nicht mit ber Seele glauben und feben gelernt bat; und fo ift auch ber tieffte und ftartfte Ton nur ber naturliche Ausbrud eines wirklich empfundenen Gefühle. Ueber fcmang : liche Benbungen wird man bei bem Profaiter Rleift vergebens fuchen; aber bie ruhrenbften fteben ihm allezeit zu Bebote. Doch hutet er fich auch biefe zu verschwenben. Er haft nichts fo fehr ale bie gewöhnliche Sentimentalität; Rührungen, bie auch nur von fern ein unächter Hauch anweht, gelten nicht für ibn; nur Größe ober Ginfalt ber Empfindung tann ibn felber ergreifen: und fo verftummt er lieber, als bag er aus biefem feuschen Mag pathetischer Darftellung beraustrate. wird ben gefunden Ginn herzlicher bewegen, ale eine Burudbaltung biefer Art, bie nur burch bie Ueberfulle bes Reich= thums - gleich Corbeliens Bergen - arm erfcheint; bie bie fleinen Bettlerlämpchen ber Empfindung gleichgültig verlöften läßt, um Alles auf einmal burch bie großen Flammen ju er= hellen.

Immerhin könnte noch etwas Wilkurliches und kalt Erfundenes in der äußerlichen Manier des Sabbaues zurückbleiben; aber auch das wird durch eine höhere Kunft ausgetilgt. So, wie diese oft verschränkten Sabe, diese gekrümmten Wortgefüge bastehen, sind sie durchaus für den Bortrag empfunden. Wir wissen, wie nachdenklich Kleist sich der Kunst des Bortrags annahm, ja wie er sie bei Gebichten durch äußere Zeichen

angubenten und ju firiren versuchte. Dasfelbe bat er, in gewiffem Sinne, bei feinen Ergablungen gethan. Um bie Reci= tation ju beleben, die Tone wirksam zu mischen, Ruhepunkte und Ginfdnitte, Bebungen und Gentungen ber Stimme obne Billfur, nach bleibenben Rormen ju vertheilen, fchuf er fich nicht blos bie eigenthumliche Architektonik, ber feine Gage und Sattheile gehorchen: er half auch bem Auge bes Lefers burch ein formliches Suftem ber Interpunction nach, bas teinen anbern Sinn bat, ale bie Ruancen bes Bortrags fo finnlich wie meg-In ber neuesten Ausgabe feiner Schriften lich anzubenten. wird man biefes Spftem verwischt finden. Julian Schmibt, ber beffen Bebeutung, wie es scheint, nicht bemerkte, bat bem Lefer bie Sache leichter machen wollen, inbem er bie Interpunction auf die landläufige Manier zurückführte, und ohne Zweifel wird ber Mehrzahl ber Lefer bamit gebient fein; nur ban barüber fo manche ber Rleiftifchen Gigenthumlichkeiten, bie invertirten Bortftellungen, die regelwidrigen Ginfchiebfel, ihren Sinn verlieren, und ber gange Satbau ale ein befrembenb manierirtes Befen auffallen muß. Gieht man aber, wie gang er auf einen tunftvollen Bortrag berechnet ift, und bort man, ben Intentionen bes Dichters nachgebend, wie rein fich biefer vielverschränkte Styl bei richtiger Recitation in anmuthig farbige Naturliebteit auflöst, fo ertennt man erft, bag man es in jebem Sinne mit einem Meifter bes Ergablens ju thun bat, bei bem bie scheinbare Willtur bewußte Kunft ift und auch bas Bunberliche nicht gerabezu unberechtigt auftritt.

Rleist begann mahrend bes Königsberger Aufenthalts auch bie größte unter seinen Erzählungen, ben Michael Rohlhaas; aber er ließ sie für jeht noch unvollendet. Er ergriff zunächst eine Ausgabe, die er nur dies eine Mal unternahm, nämlich ein fremdes Schauspiel zu übersehen: und zwar ein französisches Lustspiel, den "Amphitryon" des Moliere. Die Fabel ist bekannt: der lebenslustige Bater der Götter, Jupiter, besucht Alkmenen, die Gattin Amphitryons, bei Nachtzeit in ihres abs

wesenden Gemahls Gestalt, und die halb brolligen, halb peinslichen Berwicklungen, die aus diesem Mißbrauch der göttlichen Amtsgewalt entstehen, löst zulet der erhadene Uebelthäter durch seine wahrhaftige Erscheinung und die Berkündigung des Hercules, als der Frucht jener Schäserstunde, aus. Amphitryon, der inzwischen mit allen Quasen der Eisersucht bekannt geworden, und sein Diener Sosias, der unter seinem Doppelgänger Mercur gleichfalls mancherlei Schmerzliches erlitten, beide können am Ende nicht umhin, zu dem bösen Spaß gute Miene zu machen; und Altmene kommt mit der schmeichelhaften Aussicht davon, die Mutter eines weltberühmten Halbgotts zu werden.

Moliere bat biefen Stoff, ber icon von ben Alten aufbie Buhne gebracht wurde, mit feiner gewohnten teden Frivolität behandelt. Sein Stud eröffnet (nach einer 3bee Lucians) ein witiger Dialog zwischen Mercur und ber nacht, bie um ber allerhöchften Liebesfreuben willen langer als fonft über Theben verweilen foll: ein Dialog gang im Styl jener Tage, Mercur einem Galan von Ludwige XIV. Sof, bie Nacht einer Barifer Grifette gleich. Es faut ihm nicht ein, die belicate Geschichte ernfthaft zu behandeln, und über bie letten Confequenzen geht er mit einer gragiofen Wenbung und einem ichelmischen Achsel= zucken leicht hinweg. Das war es natürlich nicht, was Kleift an biefer Comobie intereffiren tonnte. Ihn jog vielmehr eben bas, was der Franzose abgelehnt ober ahnungslos übergangen hatte: ber geheime Sinn ber gottlichen Umarmung, und ber Reig, jenes große Migverständnig bis in die Tiefen ber verletten Menschenbruft zu verfolgen. Roch einmal tam ihm hier bas Thema ber Marquise von D . . . entgegen, aber in einer ungleich größeren Bebeutung. Alfmene, bas liebenbe, treue, irbische Weib, wird in ihrem Heiligsten beleidigt und beraubt, aber ber thierische Frevel, ber ihr, ber Unwiffenben, naht, Kommt in ber Geftalt bes bochften Gottes, burch bes Unfterblichen Gegenwart zu einem ahnungsvollen Mpsterium erhöht: und fo ruttelt bas Bochfte und bas Riebrigfte jugleich an ber

Reinheit bes Geschlechts wie an ben Schranken ber Gattung. In biefem verworrenen Zustand zeigt fie fich nun in ber ebelften Menfchlichkeit, bem Gefchlechte und ber Gattung tren; gegen ben Frevel mit unbefleckbarer Unschulb, gegen ben Gott mit unverwirrbarer Liebe zu ihrem irdifchen Gemahl geruftet. foweit ihr Menschendasein reicht, halt fie ihr Glud und ihre Seligfeit in treuen Armen; ber himmel wolbt fich ihr im Dach ihres brautlichen Gemache, bas Bilb bes Göttervaters fieht fie nur in ihres Gatten Gestalt, und wenn fie ben Bochsten preist, preist ihr Berg die Wonne ihres engen Dafeins. ift fie nichts als ein irbifch Beib; aber in biefem Ramen ift fie MUes, bas holbeste Gebeimnig ber Natur. Streng prüft fie ber Gott, und er erfindet fie acht und gang; ale bas reine Urbild ihres Gefchlechtes fteht fie vor ibm, und über Alles entzuckt und gerührt fpricht er ihr (noch unerkannt) fein gotts liches Genügen aus:

Mein suges, angebetetes Geschöpf! In bem so selig ich mich, selig preise! So urgemäß bem göttlichen Gebanken, In Form und Maaß und Sait' und Klang, Wie's meiner hand Neonen nicht entschlüpfte!

Du bift, Du heilige, vor jebem Zutritt Mit biamant'nem Gürtel angethan.
Auch selbst der Glückliche, den Du empfängst, Entläßt Dich schuldlos noch und rein, und Alles, Was sich dir nahet, ist Amphitryon.
— — Dich in die Schaar, Glanzwerfend, aller Götter führ' ich ein.
Und wär' ich Zeus, wenn Du dem Reigen nahtest, Die ew'ge here müßte vor Dir aufstehn, Und Artemis, die strenge, Dich begrüßen.

Der Scherz ber Comobie, fleht man, verwandelt sich in ein ernstes, seierliches Spiel. Die Rührung, die der Gott bei biesem Anblick ber reinen Menschheit empfindet, theilt sich dem fterblichen Zuschauer mit, und das weibliche Ibeal des Dichters —

١

benn in ber Altmene hat er es, ohne Zweifel, vertorpern wollen tritt aus bem Dunkel jener geheimnigvollen Racht in verboppeltem Glang bervor. Die ift eine frangofische Poffe fo feltfam burdy beutsche Tiefe und Innigkeit ibealifirt worben. hebt ben Schleier von ber gottlich eirbischen Schäferstunde ohne Schonung hinweg; er malt bie Scenen, wie ber unerkaunte Gott Altmenen überrafcht, wie fie alle Schate ihrer teuschen Liebe por ihm ausschüttet, wenigstens unsern Ohren feurig aus; auch bie bangen Leiben ber Sintergangenen, ba fie nun ben Betrug, nicht aber ben Thater, entbedt, und vergeben und verzweifeln will; bis fich ber Schmerz ihrer Seele in frommer Ergebung in ben Willen ber Gottheit lost. Sier überfest er nicht mehr: aus bem entlehnten Stud ift ein Gigenthum feines Beiftes geworben; und auf biefen vom Dofterium angehauchten Scenen ruht ein unwiderstehlicher bichterischer Glang, ber uns faft verführt, bas wunderliche, faunische Grundmotiv ju vergeffen. Aber es bleibt boch ein ungetilgter Reft von bisharmonischem Gefühl jurud. Der üppige Beibengott, fo ernft und erhaben er auch ju reben weiß, behalt fur une bas Geficht eines fremben Gin= bringlinge und eines ichelmischen Comobianten; Die berben Scherze Mercure werfen auch auf ben Göttervater ihr zwei= beutiges Licht, und zu ber Sobe unferes driftlichen Mythus wirb fich biefe antite Gautelei niemals fteigern laffen. biefem Sinne behalt Gothe ohne Zweifel Recht, wenn er über ben Amphitryon fagt : "Dach meiner Ginficht icheiben fich Antites und Modernes auf biefem Wege mehr, ale bag fie fich ver-Benn man bie beiben entgegengefetten Enben eines lebenbigen Befens burch Contorfion jufammenbringt, fo gibt bas noch keine neue Art von Organisation; es ist allenfalls nur ein wunderliches Symbol, wie die Schlange, Die' fich in ben Schwang beißt".

Ein merkwürdiger Versnich, an bem bas Gente mit seinen Kräften nicht gespart hat, wird ber Amphitryon immer bleiben. Für die Entwickelung des Dichters aber bedeutet er uns, daß

ver num auch seinen bramatischen Styl gesunden, der in den "Schroffensteinern" noch zwischen naturalistischen nnd idealistischen Ansprüchen hin und her schwankte: einen Styl, der sich weder an Göthe noch an Schiller anlehnt und doch — wie es allein richtig sein konnte — auf dem Wege dieser Meister sortzging; aber in dem bewußten Streben, die freie Nachahmung der Ratur nie und nirgends dem Bers zu Liebe zu erdrücken. In seinen Jamben spielt ein seinfühlig musikalischer Seist, aber wor nichts hütet sich der Dichter so nnablässig, als diesen Geist seinem phrasenklingelnden Schweigen zu überlassen; die Wahrzheit und Lebendigkeit des Dialogs soll überall des Berses Lehrzweisterin sehen, und sür Kleist ist es selbstverständlich, daß er die Silben seiner Berse nicht ängstlich zählt, sobald eine höhere Rücksicht ihn zu einem freiern Gebahren anssorbert.

Bugleich feben wir ben Dichter bon einer neuen Seite, in feinem Talent für komische Behandlung. Auch in ben burleeten Scenen geht er, wie in ben ernften, weit über Moliere binaus, und ben fouverainen Sumor Mercurs, wie bas Charafterbild bes brolligen Schurken Sofias führt er in so behaglicher Breite burd, bag wir auch bier bas frangofische Borbito faft aus bem Auge verlieren. Zwar barf man von bem bunklen und grübelnben Bemuthe Rleift's nicht ben fcmelgenben Glang Calberon'icher ober Shaffpeare'icher Komit erwarten. Bruft tann bie icherghafte Weltbetrachtung immer nur episobifch auftauchen; bie Logit bes Schmerzes halt ihn fester in Banben, als ihn ber lodere Muth bes Humors je zu löfen vermag: und wie es ihm im Leben oft erging, bag er aus bem beiterften Lachen in gerftreuten Tieffinn verfant, so brangt fich auch in feinen Dichtungen balb ber nachbenkliche Ernft neben ben flat-Aber in brolliger Abmalung bes nieberen ternben Scherg. Bollehumore, wie er ihm aus bem Leben feiner Beimath im Dhre Nang, zeigt er fcon im Amphitryon ben gludlichen Ginn, ben er gleich barauf, ungleich lebenbiger noch, im "zerbrochenen Rrug" bewährte.

Kleift hatte bieses Lustspiel, wie wir wissen, icon in ber Soweig (1802) concipirt und in Dreeben 1803 niebergufdreiben begonnen. Bas ihn baran besonders angog, war ohne Zweifel bie fruchtbare Erfindung, ju ber ihn bas Bilb in Bichotte's Rimmer angeregt hatte: ben gleichgültigen Streit um einen ger= brodenen Rrug ju einem bochft verwunderlichen Criminalprozes anguschwellen, in bem ber Richter zugleich ber Berbrecher ift und fich felbft, wiber Willen, ju Schanben inquiriren muß, während Alles, was fonft noch mit bem Krug gerbrach, fich beiter und lachend wieberherftellt. Der Richter Abam, ein bartgesottener Gunber, hat feine beiben lufternen Augen auf bie Eba geworfen und fucht ihr ihre Unschulb burch einen nichtswürdigen Betrug abzuschwaten, indem er ihr vorfpiegelt, baf ihr Geliebter Ruprecht mit ben jungen Refruten, auf fichere Rimmer= wieberkehr, nach Batavia geschickt werben foll und nur burch ein faliches Rrantheitszeugniß befreit werben fann. Unter bem Bormand, ihr bieses Zeugniß aussertigen zu wollen, brangt er fich zu fpater Stunde in ihre Rammer ein, wird aber bier, mahrend er mit feinen ichandlichen Bumuthungen bervortritt, von dem eifersuchtigen Ruprecht überrascht, entspringt mit einigen bofen Schrammen, und indem er ben verhangniftvollen Rrug berunterreifit, burch's Genfter, und läft bie Aermfte in ber brobenben Umgebung ber Sausgenoffen gurud: ber Mutter Martha, bie auf ben Ruprecht als ben vermeintlichen Mörber bes Rruges einstürmt, bes Brautigams, ber fich von ber treulofen Eva in toller Buth losfagt, ber Bermanbten und Freunde, bie, mabrend Eva rathlos ichweigt, bas Gefchrei ber Frau Martha mit sittlicher Entruftung unterftuten. . Am andern Tage erscheint nun ber gerbrochene Rrug mit feiner fcmergefrankten Befiterin por Bericht, und hier beginnt bas Stud und bie unabsehbar sich verwickelnbe Berhandlung, bie ber Richter Abam, unter bem leibigen Beisein bes controllirenben Gerichterathe, mit unnachahmlichem Galgenhumor aus einem Schlupfwinkel in ben anbern zu entführen sucht, um endlich boch - auf ber

113. Seite - entlarbt zu werben. Diefer burchtriebene Schelm, in bem ber gange "alte Abam" beifammen ftedt, ift ein Meifter= ftud ber tomischen Boefie. Rleift ftellt ibm feine unerschöpfliche Erfindungegabe verschwenderisch zu Gebot, und man tann ber Unschuld, ben Rampf und ben Gieg nicht faurer machen; obwohl une von Anfang an bas behagliche Gefühl begleitet, bag unfer nieberkanbischer Fatftaff ben Robf in ber Schlinge vergebens bin und ber brebt, daß die endliche Entscheidung nicht zweifelhaft fein tann. In biefer geiftreich bialettischen Form ift bas Stud wohl einzig in feiner Art. Mit überaus ergoslicher Leichtigkeit wirft ber Dichter bie Streitfrage wie einen Ball unter ben Parteien bin und ber, retarbirt und beschleunigt wie es ibm gefällt, treibt in bem geschwähigen Spiel feine Charaftere Schritt fur Schritt aus ihren Boblen bervor, und bat fie une zulest Alle fo brollig und gemuthlich an's Berg gelegt, bag wir nicht umbin konnen, ihnen noch mande Motion, bic fo gefund ift wie biefe, und bem verfobnten Baar allen Segen zu wünschen. Denn Rleift will auch bier noch etwas mehr, als une burch eine wohlgeschurzte Intrique unterhalten. Er hat die volle Dichter : Empfindung für feine Figuren., und wie fie in ihren groben Ritteln, in ihren Sauben und Perruten, aus gangem Solg geschnitt, lebenbig und treubergig bor ibm bafteben, fo follen fie auch für une aus bem lacherlichen Labyrinth bes Prozesses in ihrer gangen Birtlichteit bervorgeben und uns in ber beiter bewegten Geele haften.

Und so zeigt er auch im Berkehr mit der leichteren Ruse überall sein ächtes Dichtergemuth und die ernste kunstlerische Treue; nur Eines sollte ihm versagt bleiben, während er doch so thätig danach rang: die zufriedene Eintracht mit Welt und Leben. Er hatte inzwischen endlich den Schritt gethan, der für ihn unvermeidlich geworden war, sobald er sich der Dichtung von neuem in die Arme geworsen hatte: er hatte seine Stellung beim Finanz: Departement wieder ausgegeben. Schon im Früh:

jahr 1806 muß bas gefcheben fein \*); gegen ben Willen ber Schwester, ber er fich zwei Jahre früher fo willentos unterworfen batte, und zu ihrem großen Difvergnugen: aber fo fomerglich er felbft biefen neuen Abfall von ihr empfand, er war unfähig geworben, ihr in biefem Buntte zu gehorchen. Rach ber Bollenbung bes "zerbrochenen Kruges" \*\*) fchreibt et an Ruble (bem er ichon ben "Amphitryon" nach Berlin gefoidt batte): "Du weißt, bag ich meine Carriere wieber verlaffen babe. Altenftein (ber befannte Minifter, bamale Beb. Dberfinangrath und Rleift's Chef), ber nicht weiß, wie bas que fammenbangt, bat mir gwar Urlaub angeboten und ich habe ibn angenommen; jeboch blos um mich fanfter aus ber Affaire 36 will mid jest burd meine bramatischen Arbeiten ernabren, und nur wenn Du meinft, bag fie auch bagu nichts taugen, wurde mich Dein Urtheil schmerzen und auch bas blos, weil ich verhungern mußte. Sonft magft Du über ihren Berth urtheilen wie Du willft. In brei bis vier Monaten tann ich immer ein foldes Stud fdreiben, und bringe ich es nur auf 40 Friedricheb'or, fo tann ich bavon leben. Auch muß ich mich im Mechanischen verbeffern, an Uebung gunehmen, und in furger Reit Befferes liefern lernen".

Schon biese Zeilen verrathen, daß er zu einem heitern Gleichmaß der Stimmung nicht gelangt war; es tam hinzu, daß die Leiden seiner Seele fich wieder dem Körper mittheilten und ihn mehr als billig in brütender Einsamkeit sesthielten. In Ende des Sommers ging er nach Villau, um das Seedad zu gebrauchen; aber auch dort war er bettlägerig, wie er es schon in Königsberg gewesen, und in den fünf Wochen dieses Ausent-

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrife C. 114, wo Rleift erwähnt, baß er nach bem Marz noch einige Monate lang (bann aber nicht mehr) Diaten vom Finanzbepartement bezogen habe.

<sup>\*\*)</sup> Der Brief, von Bulow mitgetheilt (G. 240 ff.), ift ohne Datum, muß aber noch vor ben Ausbruch bes Krieges mit Rapoleon fallen.

halts tam er nur fünf= ober fechemal bagu, in's Baffer gu fteigen. Es nberfielen ibn wieber bie alten Ibeen von freis williger Berkurzung bes unwürdigen Erbenbafeins. Ueber ben Sternen fnchte und fcuf er fich eine iconere Welt. Als Rüble fich, in biefer Zeit, verlobt (vielleicht ichon vermählt) und bem Freunde bie Geschichte seiner Liebe mitgetheilt batte, antwortet ihm Rleift : "Liebe, mein herzensfunge, fo lange Du lebeft. bech liebe nicht wie ber Dohr bie Conne, bag Du febwarg Wirf, wenn fie auf= ober untergebt, einen frenbigen Blid zu ihr binauf, und lag Dich in ber übrigen Reit von ihr in Deinen guten Thaten bescheinen und zu ihnen ftarten und vergig fie. Der Gebante will mir noch nicht aus bem Ropfe, bag wir noch einmal zusammen etwas thun muffen. Ber wollte auf biefer Welt glüdlich fein! "Bfui, fchame Dich", mocht ich faft fagen, "wenn Du es willft. Beld eine Rurgfichtigkeit, Du ebler Menfc, gebort bagu, bier, wo alles mit bem Tobe endigt, nach etwas zu ftreben!" Bie begegnen uns, brei Frublinge lieben wir uns, und eine Emige teft flieben wir wieber auseinanber. Und mas ift bes Strebens würdig, wenn es bie Liebe nicht ift! Ach! es muß noch etwas Andres geben, ale Liebe, Glud, Ruhm und & P 3, wovon unfere Geelen nichte traumen".

"Es kann kein böfer Seist sein, der an der Spike der Welt steht, es ist ein blos unbegriffener. Lächeln wir nicht anch, wenn die Kinder weinen? Denke nur diese unendliche Forts dauer! Mhriaden von Zeiträumen, jedweder ein Leben, für jedweden eine Erscheinung wie diese Welt! Wie doch das kleine Sternchen heißen mag, das man auf dem Sirius, wenn der Himmel klar ist, sieht? Und dieses ganze ungeheure Firmament nur ein Stäudchen gegen die Unendlichkeit! Sage mir, ist dies ein Traum? Zwischen je zwei Lindenblättern, wenn wir Abends auf dem Rücken liegen, eine Aussicht, an Ahndungen reicher als Gedanken sassen und Worte sagen können. Komm, laß uns etwas Gutes thun und dabei sterben! Einen der Mils

lionen Tobe, die wir schon gestorben sind und noch sterben werden. Es ist, als ob wir aus einem Zimmer in das andere geben. Sieh! die Welt kommt mir vor wie eingeschachtelt, das Aleine ist dem Großen ähnlich. So wie der Schlaf, in dem wir und erholen, etwa ein Biertel oder Drittel der Zeit dauert, da wir und im Wachen ermüden, wird, denke ich, der Tod, und aus einem ähnlichen Grunde, ein Biertel oder Drittel des Lebens dauern. Und gerade so lange braucht ein menschlicher Körper, um zu verwesen. Und vielleicht gibt es für eine ganze Gruppe von Leben noch einen eigenen Tod, wie hier für eine Gruppe von Durchwachungen (Tagen) einen".

"Nun wieder zurud zum Leben! so lange das dauert, werde ich jest Trauerspiele und Lustspiele machen. Ich habe eben wieder gestern eins sortgeschickt, wovon Du die erste Scene schon in Dresben gesehen hast. Es ist der zerbrochene Krug. Sage mir dreist, als ein Freund, Deine Meinung, und fürchte nichts von meiner Eitelkeit. Meine Borstellung von meiner Fähigkeit ist nur noch der Schatten von jener ehemaligen in Dresden. Die Bahrheit ist, daß ich das, was ich mir vorskelle, schön sinde, nicht das was ich leiste. Wäre ich zu etwas Anderm brauchbar, so würde ich es von Herzen gern ergreisen. Ich dichte blos, weil ich es nicht lassen kann".

Bir hören in jedem Bort den gefallenen himmelsstürmer reben, und die Wahrheit dieser Selbstschilderung muß den Leser ergreisen. Da er dem stolzen Guiskard-Traum hat entsagen mussen, den ihm der undarmherzig grübelnde Verstand zerriß, will er sortan nur noch dem Gefühle solgend leisten was er kann, und die harmlos schaffende Phantasie jenem selbstquälerisschen Tyrannen entreißen. "Ad,", ruft er aus, "es gibt nichts Göttlicheres als die Kunst, und nichts Leichteres zugleich; und boch, warum ist es so schwer? Zede erste Bewegung, alles Unwillkürliche ist schön, und schief und verschroben alles, sobald es sich selbst begreift. D, der Verstand! der unglückliche Verskand!" "Studire nicht zu viel", ruft er dem Freunde zu, der

fich gleichfalls (vorübergehenb) ber Kunst ergeben, "folge bem Gefühl. Was Dir schön bunkt, bas gieb uns auf gut Glück. Es ift ein Wurf wie mit bem Würfel; aber es giebt nichts anderes".

Mitten in biese seine neue schaffende Ginsamkeit brach nun ber lange gefürchtete rernichtende Krieg herein. Im September war er unausweichlich geworben, schon am 14. October siel bei Jena und Auerstädt die fürchterliche Entscheidung; den unglücklichen Dichter traf sie auf dem Krankenlager und warf ihn vollends darnieder. Bu dem allgemeinen Unheil gesellte sich schnell die Sorge für das Schicksal der Seinigen und schreckte ihn aus dem langen Schweigen auf, das er auch gegen Ulriken beobachtet hatte \*). Er hatte sie durch seinen Austritt aus der Beamtenlausbahn schwer erzürnt, auch während des Besuchs,

16

<sup>\*)</sup> In ben Briefen an bie Schwester ift wenigstens eine lange Lude, vom December 1804 bis jum October 1806; bagwifchen hatte er fie allerbings in Ronigsberg gefeben (vgl. G. 128 ber Briefe) - obne daß wir mußten, wann und wie lange. Bei diefer Belegenheit muß ich berühren, bag nach bem Datum eines von Bulow (S. 244) mit= getheilten Billets an Ruble (es tragt bie leberschrift "Dresben 1806") Rleift in bem Kriegsjahre in Dresben gewesen sein mußte: wenn nicht Mucs, mas wir aus diefer Beit von ihm wiffen, bagegen fprache (auch ber Anfang bes zweiten Königsberger Briefs an Ruble, Bulow G. 240). Statt 1806 wird 1807 ju lefen fein; an falfchen Jahreszahlen ift bei Bülow ohnehin fein Dangel. Roberftein finbet (G. XVIII) bas Bulow'iche Datum burch eine Unbeutung in einem ber Kleift'schen Briefe aus Chalons (Bulow S. 48 unten) unterflütt; bort wird beflagt, bag nicht Ruble, Pfuel und Rleift fich in Dresben hatten fprechen konnen. Aber mir scheint, daß biefe Rlage fich nicht auf eine frühere Zeit, fonbern nur auf die jungftvergangene beziehen fann : Rleift mar, als er von Königsberg fommend in Berlin gefangen genommen und nach Frankreich abgeführt warb, auf bem Wege nach Dresben (f. im Anhang ju ben Briefen an Ulrite S. 162 unten), und borthin, wo fich Ruble bereits befand, war offenbar auch Pfuel gewillt zu geben, wie es benn, sobald die Zeitverhältnisse es zuließen, in der That geschah.

ben fie ihm in Ronigsberg gemacht hatte, fich wieber, wie einft in Baris, berb und gereigt erwiesen; bas alles fiel nun im Angeficht bes großen Ungluds wie eine tobte Larve von ihm "Meine theuerste Ulrite", schrieb er ber Schwester am 24. October, "wie fcredlich find biefe Beiten! Wie gern mocht' ich, baf Du an meinem Bette fagest, und bag ich Deine Sanb bielte; ich fühle mich schon gestärkt, wenn ich an Dich bente! Berbet 3hr fluchten? Es beißt ja, bag ber Raifer ben Frangofen alle Sauptstäbte gur Blunderung versprochen habe. Man fann taum an eine folde Raferei ber Bosheit glauben. bat fich Alles bestätigt, was wir vor einem Jahre icon voraussaben! Man batte bas gange Zeitungeblatt von beute bamals fcon fcreiben tonnen . . . Es ift entfetlich. Pfuel mar, turge Zeit vor dem Ausbruch des Krieges, Abjutant bei dem General Schmettau geworben, ber bei Saalfeld geblieben ift. Bas aus ibm geworben ift, weiß ich nicht. Auch von Rühle habe ich feit brei Bochen feine Rachrichten erhalten. Gie ftanben beibe bei bem Corps bes Pringen Sobenlobe, bas, wie es beift, eingeschloffen und von der Elbe abgeschnitten ift (Rleift hatte erft bie Nachricht von ber Auerstäbter Nieberlage, er wußte noch nichts von ber Auflösung ber Hohenlohe'schen Armee). kann nicht ohne Thränen baran benken. Denn wenn fie alle benten, wie Ruhle und Pfuel, fo ergiebt fich teiner. war vor einiger Zeit willens, nach Berlin zu geben. Doch mein immer frankhafter Buftand macht es mir gang unmöglich. 3ch leibe an Berftopfungen, Beangstigungen, schwite und phantafire und muß unter brei Tagen immer zwei bas Bette buten. Mein Rervenspftem ift gerftort . . . Wenn ich nur an Dir nicht Unrecht gethan batte, mein theuerstes Mabden! 3ch bin fo gerührt, wenn ich bas bente, bag ich es nicht beschreiben Schreibe mir bod, wenn 3hr, wie ich fast glaube, nach Schorin geben folltet. Denn Minette wird boch schwerlich bie Frangosen in Frankfurt abwarten. Bielleicht tomme ich alebann auch babin. Rein befferer Augenblick für mich, Guch

wieberzusehen, als bieser. Wir fanken uns, im Gefühl bes allgemeinen Elends, an die Brust, vergäßen und verziehen einander und liebten uns, der letzte Trost in der That, der dem Menschen in so sürchterlichen Augenblicken bleibt. Es wäre schrecklich, wenn dieser Wütherich sein Reich gründete. Rur ein sehr kleiner Theil der Menschen begreift, was für ein Berderben es ist, unter seine Herrschaft zu kommen. Wir sind bie untersochten Bölker der Römer. Es ist auf eine Ausplünberung von Europa abgesehen, um Frankreich reich zu machen. Doch, wer weiß, wie es die Borsicht lenkt".

Der Kriegesturm verichlug, ba balb ben Sieger nichts mehr aufhielt, ben hof und bie Regierung von Preugen nach Ronigeberg, und ber Dichter fab fich aus feiner Ginfamteit burch ungeheure Berhältniffe aufgeruttelt. 36m murbe wohler babei; feine gang in's Große gestimmte Seele fand bier eine Ablentung ihres eigenen Elends, und nach ber erften Bergweif= lung gewann er in biefer Umgebung neue Soffnungen. vollends aufzurichten, erhielt er von Ulriten einen Brief mit rührenden Berficherungen, daß fie ibm Alles vergeben habe; er antwortete ibr noch an bemfelben Tage (am 6. December). "Meine liebe, vortreffliche Ulrite", fcpreibt er, "Dein Brief hat mir, fo isolirt wie ich von allen meinen Freunden lebe, gleich als ob sie alle untergegangen waren, ganz unenbliche Freude Liebe, Berehrung und Treue wallten wieber fo lebhaft in mir auf, wie in ben gefühltesten Augenbliden nieines Lebens. Es liegt eine unfägliche Luft für mich barin, mir Unrecht von Dir vergeben gu laffen; ber Schmerg iber mich wird gang überwältigt von der Freude über Dich. Mit meinem forperlichen Buftand weiß ich nicht, ob es beffer wird, ober ob bas Gefühl besselben blos vor ber ungeheuern Erscheinung bes Augenblicks jurudtritt. 3ch fühle mich leichter und angenehmer, ale fonft. . Es scheint mir, als ob bas allgemeine Unglud bie Menschen erzöge, ich finde fie weiser und warmer und ihre Unficht von ber Welt großberziger. Ich machte noch heute biese Bemerkung

Digitized by Google

an Altenstein \*), biesem vortrefflichen Manne, vor bem fich meine Seele erft jest mit völliger Freiheit entwideln tann. 36 habe ihn schon, ba ich mich unpäglich fühlte, bei mir geseben: wir konnen wie zwei Freunde mitcinander reben. Un unfere Ronigin tann ich gar nicht ohne Rührung benten. Rriege, ben fie einen ungludlichen nennt, macht fie einen größeren Gewinn, ale fie in einem gangen Leben voll Frieden und Freuden gemacht baben wurbe. Man fieht fie einen wahrhaft toniglichen Charafter entwideln. Gie bat ben gangen großen Gegenstand, auf ben es jest ankommt, umfaßt; fie, beren Scele noch vor turgem mit nichts beschäftigt ichien, als wie fie beim Tangen ober beim Reiten gefalle. Sie versammelt alle unfere großen Manner, die ber Ronig vernachlässigt, und von benen uns boch nur allein Rettung tommen tann, um fich; ja fie ift es, bie bas, mas noch nicht zusammengestürzt ift, hält".

Much feine eigenen Plane und Ziele fab Rleift burch ben Rrieg noch nicht unbeilbar verdorben. Zwar war an eine Fortbauer ber Benfion, die ihm die Konigin verlieben batte, für die nachfte Beit nicht zu benten, und ba er feine Manuscripte in biefem Augenblick in Berlin nicht verkaufen konnte, mußte er fich bringend um bas Wenige bemuben, bas feine Gonnerin, bie Rleift, noch von bem bisherigen Betrag ber Benfion in Banben Aber er fühlte sich boch gehoben und ruhig wie je: benn. seine ichlimmften Sorgen, die inneren, fchienen nun enb= lich von ihm weichen zu wollen. An dem Anblick ber Alles umfaffenben und aufstachelnben Roth richtete fein migmuthiger Geift sich auf. Die Boesie, Die er so lange wie einen über= mäßigen Zwang getragen ober wie eine unbeftanbige Berftreuung gesucht hatte, schien nun auch ihm verleihen zu wollen, mas fie ihren Lieblingen fo gern gewährt: Balfam für feine Bunden und Befreiung ber Seele; und in gesteigertem Rraftgefühl rief

<sup>\*)</sup> Altenstein war mit ber Regierung nach Konigsberg Aber-

er alle Waffen seines Genius auf, ihm ben bösen Dämon-seiner Jugend bannen zu helfen. Das war es, was er von fern ansbeutete, als er gegen das Ende des Jahres der Schwester schried: "Bielleicht habe ich doch den besten Weg eingeschlagen, und es gelingt mir, Dir noch Freude zu machen. Das ist einer meiner größten Bünsche". Er hatte begonnen, die Beuzthesslea zu dichten.

## Bwölftes Rapitel.

## Ventheftlea. (1807.)

Die tragische Romantit feines Strebens hatte ben Dichter ju verzweifelter Entsagung geführt; aber wie wenig war ihm bamit geholfen! Dem Ehrgeig felbst tonnte er nicht entsagen, und mit biefem Damon ift es unmöglich einen ficheren Batt gu Unaufhörlich verruden fich feine elaftischen Schranten, wie ein Proteus tritt er une unter taufenb Beftalten unb Namen an; nichts beruhigt ihn als ein gelaffenes Berg ober ein boberes Gefet, und bas Gine wie bas Anbere mar für Rleift auf Erben nicht zu finden. Aber vielleicht konnte bie Muse ihm bie Bunben beilen, bie fie felbst gefchlagen zu haben Er hatte fich an bem fürchterlichen Abgrund gefeben, por bem fein Leben gur Tragobie zu erftarren brobte. follte er nicht bas Dag von kunftlerifcher Kraft, bas ihm vergonnt war, ju fconer Ueberwindung bes eigenen tragifchen Befchick verbrauchen; mit festem Runftlerauge noch einmal in ben Abgrund hineinsehen und feine buntlen Schreden burch ben Bauber bes Gefanges bannen ? Wer fich felbft jum Liebe marb, ber mußte ben Mächten ber Birklichkeit entronnen fein und bie noch übrige Rraft zu einem reinern Dafein fammeln konnen.

Es ift tein Zweifel - und bie folgende Darftellung wird es, hoff' ich, erweisen - bag Rleift in ber "Benthefilea" fich felbst gemalt hat. Er überfah feine Bergangenheit und bas ganze Berhängniß, bas sich ihm an ben Ramen "Robert Buistarb" fnupfte: wie zuerft bas ungeheure Biel vor feinen hoffnungen aufstieg, wie er es im Flug zu erringen bachte, vermeffene Prophezeiungen ber Freunde ihn über fich felbst bin= aushoben, wie bann Anlauf um Anlauf miflang, fein Durft um fo milber und gieriger entbrannte, vergebene ber Freund ibn zu mäßigen, zu zügeln suchte, und zulett bie ichreckliche Berfinsterung feines Stolzes ber Bergweiflung erlag. ben Rrang ber Unfterblichkeit in frommer Berehrung und reinem Streben herabzufleben, batte er ibn in wilber Jagd erbeuten wollen: er mußte fich fagen, bag eine tragische Schulb fich an feine Ferfen gehängt hatte. Rur wie burch ein Bunber mar er bem Untergang entronnen. Bie, wenn die unfehlbare poetifche Gerechtigkeit ben Richter über biefe Schulb gespielt hatte? Benn alle die möglichen Folgen feines Thuns fich mitleidlos gegen ibn gewandt hatten? Seine Phantafie ergriff biefe Fragen und suchte in freien Erfindungen die kunftgerechte Antwort. Um fie poetisch zu verklaren, mußte fic ben Boben ber gemeinen Birtlichkeit verlaffen; fie flüchtete fich in bas Reich bes Mabrebens und fand - burch einen ber Bufalle, bie bie Beheimniffe ber fünftlerischen Werkstatt find - in ber Amazonenkönigin Benthefilea bie Helbin, in ber fich bas Berg bes Dichtere fpiegeln follte.

Die griechische Fabelbichtung erzählt von Penthesilea, baß sie mit ihren Amazonen ben Trojanern zu Hülfe tam, um bie Griechen und ihren siegreichen Achilles zu betämpsen, aber von biesem Helben nach gewaltigem Kampf erschlagen ward. Kleist nahm aus ber Fabel nur die Namen auf und schlang um sie das Net eines neuen phantastischen Märchens, bas aus gesheimnisvoller Allegorie farbenreich emporwuchs. Der Staat der Amazonen pflanzt sich nach alter Satung badurch fort, daß

au gewiffen Zeiten, auf bes Mars Gebeif, bie blubenben Jungfrauen bee Reiche, bie "Marebraute", in wilbem Beeresaug ein frembes Bolt überfallen und mit Gewalt Manner und Junglinge fangen, um ihnen bann babeim im Sain ber Artemis fruchtbringenbe Rofenfeste ber Liebe ju bereiten. bie junge Königin, erhalt, als auch ihre Beit gekommen ift, vom Gotte bie Senbung, ben Bräutigam unter ben Griechen, bie vor Troja fteben, ju fuchen, und nun erfüllt fie ber Bebante, fich ben Belben aller Belben, ben ftolzen Achilles ju gewinnen. Zwar foll eine Tochter bes Mars ihren Geguer nicht nach eigenem Wunsch erkiesen, sondern den wählen, ben ihr ber Gott im Rampf erscheinen läft; aber Benthesilea gibt fich felbstwillig gang an biefes eine Biel babin. ftolge Seele verrath fich uns bald als bas Ebenbilb ihres Dichters. Sie will nichts als Achill: "bas gange Dag von Glud", ruft fie ben Göttern gu, "bas meinem Leben gugemeffen ift, erlaff' ich euch"; ihr "thoricht Herz", ihre unbegahmbare Seele, ift "ihr Schickfal"; und vermeffener tann Miemand fein ale fie: "rafend mar' ich; bas mußt ihr felbst gestehn, wenn ich im gangen Gebiet ber Möglichkeit mich nicht versuchte". Jebe Empfindung führt sie maglos bis an die Grangen ber Menschheit, und wir horen benn auch Brothoe, ihre Freundin, klagen: "Freud' ift und Schmerz Dir, feb' ich, gleich verberblich, und gleich jum Wahnfinn reißt Dich beibes hin". Aber auch ein unendliches Feuer füllt ihr bie verschwiegene Bruft, und inbrunftig treibt es fie, bor ihrem Abgott felig und willenlos hinzuschmelzen. Als Adill sie im Rampf verwundet hat, hafcht fie vergebens nach Flüchen gegen ibn, ihr Berg bricht unwiderstehlich bervor : "Mir biefen Bufen ju gerschmettern, Brothoe! Ift's nicht, ale ob ich eine Leier gurnend gertreten wollte, weil fie ftill fur fich im Bug bes Nachtwinds meinen Namen fluftert?" \*) Die sugefte Liebe=

<sup>\*)</sup> Im ersten Abbrud ber Penthefilea (als "organisches Fragment")

fähigkeit wohnt neben bem unheimlichen, noch gefesselten Damon bes hasses in ihrer Bruft. Aber Alles seht sie an Alles; sie kann nur leben, wenn sie ganz erringt, was sie begehrt. Und nur zu balb erkennen die Ihrigen, wohin dieses herz gerathen wird: "D sie geht steilsbergab ben Weg zum Orkus! Und nicht dem Gegner, wenn sie auf ihn trifft, — dem Feind in ihrem Busen wird sie sinken".

So eilt benn auch ihr Geschick sich zu erfüllen. Ginen kurzen Taumel bes Triumphes gönnen ihr die Götter: Achill scheint, durch einen Zusall, in ihre hand gegeben, in wilber Seligkeit jagt sie dem Fliehenden nach, und schon ruft sie ihren Priesterinnen zu, das Fest der Rosen für die Siegerinnen zu bereiten. Aber Achill entkommt; und da ihre rasende Ungeduld sie noch am selben Tag ihm zum zweiten Wal entgegenführt, verräth sich ihre unzulängliche Kraft, sie fällt vor seinem Speer in den Staub, ihm völlig dahingegeben. Man entreißt sie noch seinen Händen, aber gebrochenen Geistes sieht sie sich zu ewiger Schmach gerettet.

Zwar einen Augenblick sucht fie fich in Entsagung zu faffen:

Dies Herz, weil es sein muß, bezwingen will ich's, lind thun mit Grazie, was die Noth erheischt. Recht habt ihr auch. Warum auch wie ein Kind gleich, Weil sich ein slücht'ger Wunsch mir nicht gewährt, Mit meinen Göttern brechen? Kommt hinweg. Das Glück, gesteh' ich, wär' mir lieb gewesen; Doch fällt es mir aus Wossen nicht herab, Den himmel drum erstürmen will ich nicht.

Aber biese Entsagung führt bie Ungebanbigte nur auf ben Lippen; schnell bricht bie Wuth wieber aus, bie fie kurt zuvor

im "Phobus" lautet diese Stelle, mit noch beutlicherer Beziehung auf ben Dichter felbst:

Mir biefen Bufen ju zerschmettern, Prothoe! Die Bruft, fo voll Gefang, Afteria, Gin Lieb jedweber Saitengriff auf ihn!

bas Wort gelehrt hat: "Berflucht bas Herz, das sich nech mäß'gen kann!" Sie erblickt die Rosenkränze, die man schon für das große Liebessest in verlockender Fülle hergerichtet — nun ein Hohn auf ihren schmählichen Fall — und sie zerhaut sie mit grimmiger Geberde: "daß der ganze Frühling verdorrte! daß der Stern, auf dem wir athmen, geknickt, gleich dieser Rosen eine, läge! daß ich den ganzen Kranz der Welten so wie dies Gestecht der Blumen lösen könnte!" Der Sieger Achill droht heran; sie verschmäht es, ihm zu entrinnen, sie verlangt ihren Untergang.

Das Neußerste, bas Menfchenkräfte leiften, Sab' ich gethan, Unmögliches versucht, Mein Alles hab' ich an ben Burf gesett; Der Burfel, ber entscheibet, liegt, er liegt: Begreifen muß ich's — und bag ich versor.

Bergebens sucht die treue Prothoe ihr Muth zu neuem Beginnen einzusprechen, sie an die Größe des Ziels und an die noch schlummernden Kräfte zu erinnern. "So niedrig schlägst Du Deine Kraft nicht an. So schlecht von jenem Preis nicht wirst Du benken, um den Du spielst, als daß Dn wähnen solltest, das, was er werth, sei schon für ihn geschehen. Wie viel für Deinen Zweck noch ist zu thun!" Aber kann Prothoe dieses ganze königliche Herz verstehn? Begreift sie, welch ein Ibeal vor den Augen ihrer Penthesslea, unerreichbar, in der Hohe leuchtet? Nur Penthesslea weiß, daß sie versor, und was:

Bu boch, ich weiß, zu boch — Er fpielt in ewig fernen Flammentreisen Mir um ben sehnsuchtsvollen Bufen bin.

Unter biesem zermalmenben Jammer bricht ihr Geist zusammen. Der niebergeworfene Stolz flammt nun in wahnsinniger Berzerrung auf: sie beginnt zu schwärmen, ben Iba
will sie auf ben Offa wälzen, und ba man ihr entsetzt entgegnet, baß bies bas Wert ber Giganten sei, ruft sie aus:
"Run ja, nun ja: worin benn weich' ich ihnen?" Dann, bes
Lebens mübe, will sie sich in ben Fluß stürzen; die Freundinnen

halten sie zurud, aber verloren ift sie immerhin: benn bie Zeit ber Flucht ist vorbei, Achill erscheint, und nur ber eine Troft ist ihr vergönnt, noch ebe er naht, bewußtlos hinzusinken.

Als fie ermacht, ift ein freundlicher Betrug bereit, fie leife und gart in bie Birklichkeit gurudzuführen. Adill, beffen Berg fich mit gleicher Gluth für bas ihrige entflammt bat, verfteht fich bagu, ihr anfange unter ber Maste bes Befiegten gu naben; frant, wie fie noch an allen Ginnen ift, glaubt fie ber Täufdung, und in rührender Scligfeit malt fie ihm bie Freuden aus, bie ibm, bem Befangenen, in ihrer Beimath bevorsteben. enthullt ibm bie Bunber ber Amazonenwelt, und wie fie ibn liebt, wie fie ibn mit bolber, mabchenhafter Bartlichfeit vergottert. Inbeffen julest muß fie bie Wahrheit boch erfahren, und abermale fturgt fie aus allen himmeln berab. Durch bas Borbringen ihrer Amazonen wird fie zwar aus bes Siegers Banben befreit; aber mit entfettem Dhr vernimmt fic, bag Achill sie zu neuem Rampf herausforbert, und ihre verftorte Seele verfteht bie Forberung falich. Achill will nichts, als ibr wehrlos und besiegt zu Fugen finten, um als ihr Gefangener ihr in ben Sain ber Artemis zu folgen: fie aber halt feinen Rampf= ruf für graufamen, treulofen, teuflischen Sobn, und nun ent= feffelt fich bie gange fürchterliche Wilbheit ihrer Seele. allen Ginnen verlaffen, fturgt fie, ihrem gangen Beere tropend, mit ber Meute ihrer Hunde in ben Kampf, und als Achill ihr ohne Waffen naht, lagt fie ihn von ben hunden gerreifen, und wie ein wilbes Thier ichlägt fie bie eigenen Bahne in feine Bruft. - Bu fpat tehrt ihr, nach biefer namenlofen Greuelthat, die Besinnung wieber. Sie tann nun nichts mehr, ale fich felber burch Bernichtung entflieben, und ohne Dold, ohne Pfeil gibt fie fich burch ben ehernen Willen bes Schmerzes, an ber gerfleischten Leiche bes Beliebten, ben Tob.

Fürchterliche Träume muffen es gewesen sein, die ben Dichter biesen unerträglichen Ausgang lehrten — Träume, ohne Zweisel, aus ber bunklen Zeit, wo er am Rhein an ben Rach=

wehen seiner eigenen Katastrophe, innen und außen zerrüttet, banieberlag. Auch ihn mochte in verwirrten Momenten ein nicht minder entmenschter Haß angefallen haben — der Haß gegen den Gott, der ihm die Palme versagt hatte. So konnte ihm das eine sürchterliche Wahrheit bedeuten, was für uns ein empörender Frevel an der Kunst ist: denn der Wahnsinn, der mit dem blutleckenden Gebiß der Hunde wetteisert, zertritt jeden Anspruch an ein menschliches Mitgesühl und läßt uns nichts als einen körperlichen Schauder zurück. Und doch verräth uns die wunderbare Gluth, mit der der Dichter auch diese letzen Scenen noch verklärt hat, wie tief er den Dämon, der das holde Bild der Kenthesilea in den Schlamm hinadzerrt, in der eigenen Brust empsunden hatte; wie es für ihn eine poetische Uederwindung von Gespenstern galt, die der Brust der meisten Sterblichen zu ihrem Heil ewig fremd bleiben.

Wann ihm die erste Ibee der Penthesilea kam, wissen wir nicht; er begann sie schon im Sommer 1806 in Königssberg\*), aber seine körperlichen Leiden und dann die politischen Ereignisse rissen ihn auf lange Zeit aus der emsigen Production herans. Er sollte diese Tragsdie seiner Seele zum guten Theil in französsischen Gefängnißzellen schreiben. Im Januar 1807 verließ er Königsberg, um sich über Berlin nach Dresden zu begeben, wo er offenbar die beste Muße für seine Arbeiten zu sinden hoffte. Sein Freund Pfuel (der sich inzwischen im Krieg wackere Lorbeeren verdient hatte) und zwei andere Offiziere, Gauvain und Ehrenberg, wanderten mit ihm dis zur preußisschen Hauptstadt; dort verließ ihn Pfuel, um nach Kenndorf, dem Landssis des Dichters Fouque, zu gehen, Kleist aber und die beiden Andern waren kaum in Berlin angelangt, als man sie, statt ihnen ihre Pässe zu visieren, im französsischen Gouvers



<sup>\*)</sup> Die Notiz in bem 2. Brief an Rühle (Billow C. 243): "jest habe ich ein Trauerspiel unter ber Feber" tann sich (wenn nicht auf ein unbekanntes Experiment) nur auf die Penthesilea beziehen.

nement festhielt, peinlich verhörte und am britten Tage ju Rriegsgefangenen erklärte. Bergebens beriefen fie fich auf ibre Unichulb, und bag eine Menge ber angesehensten Manner ihre Aussage befräftigen konnten; ohne fie anguboren, verhaftete man fie und führte fie ichon am anbern Morgen nach Buftermark ab, wo man fie, ben gemeinsten Berbrechern gleich, in ein unterirbifches Gefängniß marf. 3mar wurben fie auf ber Binterreise beffer behandelt, aber bie Reise nach Frankreich erfolgte trot aller munblichen und fchriftlichen Borftellungen, und über Maing, Strafburg und Befangon brachte man fie nach bem Schlosse Jour, bei Bontarlier, auf ber Strafe Reufchatel nach Paris. Am 5. März tamen fie bort an. "Richts fann öber fein", fchreibt Rleift an Ulrite, "als ber Anblid biefes, auf einem nachten Felfen liegenben Schloffes, bas zu feinem anbern 3med, als jur Aufbewahrung ber Befangenen, noch unterhalten wirb. Wir mußten aussteigen und zu Fuße binaufgeben; bas Wetter mar entfetlich, und ber Sturm brobte uns, auf biefem fcmalen, eisbedecten Bege, in ben Abgrund binunter zu weben. 3m Elfaß und auf ber Strake weiter bin ging ber Frühling icon auf, wir hatten in Befangon icon Rofen gefeben; boch bier, auf biefem Schloffe, an bem norblichen Abhang bes Jura, lag noch brei fuß bober Schnee. Man fing bamit an, meinen beiben Reifegefährten alles Gelb abzunehmen, wobei man mich als Dollmetscher gebrauchte; mirkonnte man teins abnehmen, benn ich hatte nichts. versicherte man und, bag wir es recht gut haben murben, und fing bamit an, une, jeben abgesonbert, in ein Gewolbe gu führen, bas zum Theil in ben Felfen gehauen, zum Theil von großen Quabersteinen aufgeführt, ohne Licht und ohne Luft mar. Nichts geht über bie Berebfamteit ber Frangofen. Gauvain tam in bas Gefängniß zu siten, in welchem Touffaint Louverture gestorben mar; unfere Fenfter maren mit breifachen Gittern verfeben, und wie viele Thuren hinter uns verschloffen murben, bas weiß ich gar nicht; und boch hießen biese Bebaltniffe an=

ftanbige und erträgliche Wohnungen. Benn man uns Gffen brachte, war ein Offizier babei gegenwärtig; taum bag man uns, aus Furcht vor ftaatsgefährlichen Auschlägen, Deffer und Gabeln zugeftanb. Das Sonberbarfte mar, bag man uns in biefer hülflosen Lage nichts aussehte . . . Die Lage war zu qualvoll, ale bag fie meine beiben Befahrten, Die von Ratur franthaft find, lange hatten aushalten tonnen. Gie verlangten Merzte, ich fchrieb an ben Commandanten, und biefer, ber ein ebelmuthiger Mann fchien und bas Migverftanbnig, bas bei biefer Sache obmalten mußte, ichon vorausfab, vermanbte fich bei bem Gouverneur in Befangon, worauf man uns andere Behältniffe anwies, die wenigstens ben Namen ber Wohnungen verdienen konnten. Jest konnten wir, auf unfer Chrenwort, auf ben Ballen fpazieren geben; bas Better mar fcbon, bie Gegend umber romantisch, und ba meine Freunde mir fur ben Augenblid aus ber Noth halfen, und mein Zimmer mir Bequemlichkeiten genug zum Arbeiten anbot, fo war ich auch fcon wieder vergnügt und über meine Lage ziemlich getröftet". Inamifchen batten bie Gefangenen, gleich bei ihrer Ankunft in Jour, eine Befdwerbeschrift an ben frangofischen Rriegeminifter eingereicht; und ba ihre Berhaftung in Berlin in Bahrheit ein Migverständnig mar, fo befahl ber Rriegeminister, bag fie aus bem Fort entlaffen und, ben anbern Rriegsgefangenen gleich, nach Chalons an ber Marne geschickt werben follten.

Kaum hatte Ulrike von biesem neuen Schickal bes Brubers Runde erhalten, als sie nach Berlin eilte, um alle möglichen Schritte zu seiner schleunigen Befreiung zu thun. Es war völlig unklar, was ihm diese Behandlung zugezogen hatte. Bielleicht daß man ihn mit Pfuel verwechselt, dessen man dringend habhaft zu werden wünschte, oder daß seine Unart, leicht verslegen zu stottern und zu erröthen — auch daß er französisch sast sließender als beutsch sprach — ihn verdächtig gemacht hatte: aber gewiß ist, daß ihm nichts ferner lag, als politische und kriegerische Umtriebe; "vielleicht giebt es", schreibt er,

"nicht brei Menfchen in ber Belt, bie ben Frangofen gleich= gultiger fein tounten, ale wir in jenem Augenblid". that mas fie tonnte, um bies ben frangofifden Dachthabern in Berlin, beren Bermittelung fie anflehte, begreiflich zu machen. In Bemeinschaft mit einer treuen Freundin und Bermandten, ber ichon erwähnten einflufreichen Frau von Rleift (ihr Gatte mar Flügelabiutant bes Königs), manbte fie fich an ben General Elgrte, ben Bouverneur von Berlin; fie verficherte ibm Alles, mas wir icon miffen, feine bodift friedlichen Brojecte, feine Behandlung gemeinen Berbrechern gleich, und baf fie jebe Bebauptung auf jede Beife zu erharten bereit fei; und fie verbehlte ihm nicht, daß fle biefen Bruder mehr als Alles auf Erben lieb habe. Die Antwort bee Gouverneure lautete : Rleift habe fich burch bie Reise von Königeberg ber felber ber Gefahr ausgefest, ale Spion betrachtet zu werben, und er, ber General, babe ibn noch mit Rachficht behandelt, indem er ibn nach Frankreich abführen (fatt erschießen) lieg. Er habe nun aber an ben Kriegeminister geschrieben und ibn ersucht, bem Gefangenen bie freie Beimtehr ju gestatten, und feine Bitte werbe, wie er hoffe, erfüllt werben.

Indeffen blieb diese Erfüllung lange Monate aus. Statt bes Befehls der Freilassung kamen vielmehr an den Commans danten von Chalons Instructionen, die das Gegentheil entshielten, und Rleist ward unruhig und ungeduldig. Er war Ansangs guten Muthes gewesen; gesunder als je, mit seinen künstlerischen Projecten heiter und reich beschäftigt, und gegen so äußerliche Uebel mit der Festigkeit eines Herzens versehen, das mit größeren und mit den größten innig vertraut war. Auch machte ihn, seit er in Chalons war, nichts als sein Ehrenwort zu einem unfreien Mann: er durste sich ganz nach seinem Belieden bewegen. Aber ihn verlangte bald aus Frankreich heraus und zu den Seinen zurück. "Meine Lage", schreibt er der Schwester am 8. Mai aus Chalons, "ist hier, unter Menschen, die von Schmach und Elend niedergebrückt sind, wie

Du Dir leicht benten tannft, die wiberwartigfte; ob ein Frieben überhaupt fein wird, wiffen die Götter; und ich fehne mich in mein Baterland gurud . . . Wie gern mochte ich Dir, zu fo vielem Anbern, auch noch bie Befreiung aus ber Gefangenschaft verbanken! Wie willtommen ift mir ber Wechsel gewesen, ben Du mir überschickt haft! Es wird Dir unerhort scheinen, wenn ich Dich berfichere, bag ich mabrend ber gangen zwei erften Monate meiner Gefangenschaft keinen Gol erhalten habe, bag ich von einem Ort zum andern verwiesen worden bin, bag mir aud noch jest alle Reclamationen nichts halfen, und turg, baf ich batum förmlich betrogen worden bin. Der allgemeine Grund war immer ber, bag man nicht wüßte, ob man mich als Staatsgefangenen ober Rriegsgefangenen behandeln follte; und ob ich mahrend biefes Streits verhungerte, ober nicht, war einerlei. Jest endlich hat es ber hiefige Commandant burche gefett, bag ich bas gewöhnliche Tractament ber friegsgefangenen Offiziere von 37 Franken monatlich erhalte . . . Rüble bat ein Manuscript, bas mir unter anbern Berhaltniffen bas Drei= fache werth gemefen ware, fur 24 Louisb'or verkaufen muffen (es war das Manuseript des "Amphitryon"). Ich habe beren noch in biefem Augenblick zwei fertig; boch fie find bie Arbeit eines Jahres, von beren Ginkommen ich zwei hatte leben follen und nun taum ein halbes bestreiten tann. Inzwischen bleibt es immer bas Bortheilhaftefte für mich, gurud gu tehren und mich irgendwo in ber Nahe bes Buchhandels aufzuhalten, wo er am wenigsten banieberliegt. — Doch genug jest von mir. Es ift wibermartig, unter Berhaltniffen, wie bie beftebenben find, von feiner eigenen Roth ju reben. Menfchen von unferer Art follten immer nur bie Welt benten".

"Bas sind dies für Zeiten!" schreibt er ungefähr um bieselbe Zeit an die Kleist, die eble Freundin, die sich gleich Ulriken auf's eifrigste für ihn verwandt hatte. "Sie haben mich immer in der Zurückgezogenheit meiner Lebensart für isolirt von der Welt gehalten und doch ist vielleicht niemand inniger

bamit verbunden, ale ich. Wie trofilos ift bie Aussicht, Die fich une eröffnet! Berftreuung und nicht mehr Bewuftfein ift ber Buftand, ber une wohltbut. Wo ift ber Blat, ben man jest in ber Welt einzunehmen fich bestreben konnte, im Augen= blide, mo Alles feinen Plat in vermirrten Bewegungen verwechselt? Rann man auch nur ben Gebanken magen, glücklich au fein, wenn MUes im Glend banieberliegt? 3ch arbeite, wie Sie wohl benten tonnen; jebody ohne Luft und Liebe gur Sache. Wenn ich die Zeitungen gelofen habe, und jest, mit einem Bergen voll Rummer, bie Feber wieber ergreife, fo frage ich mich wie hamlet ben Schauspieler, mas mir hetuba fei? . . . Bier in Chalons lebe ich wieder fo einfam wie in Konigeberg. Raum merte ich, bag ich in einem fremben Lande bin, und oft ift es wie ein Traum, bundert Meilen gereist zu fein, ohne meine Lage veranbert zu haben. Es ift bier Riemand, bem ich mich anschließen möchte: unter ben Frangofen nicht, weil mich ein natürlicher Biberwille ichon von ihnen entfernt, ber noch burch bie Behandlung, bie wir jest erfahren, vermehrt wird, und unter ben Deutschen auch nicht. Und boch sehnt fich mein Berg fo nad Mittheilung. Letthin faß ich auf einer Bant, auf einer öffentlichen, aber wenig besuchten Bromenabe, und es fing icon an finfter ju werben, als mich Jemand, ben ich nicht kannte, mit einer Stimme anredete, ale ob fie Bfuel aus der Bruft genommen mare. Ich fann Ihnen die Bebmuth nicht beschreiben, bie mich in biefem Augenblick ergriff. Und fein Gespräch war auch gang so tief und innig, wie ich es nur einzig auf ber Welt an ihm tennen gelernt habe. war mir, als ob er bei mir fage, wie in jenem Sommer vor brei Jahren, wo wir in jeder Unterredung immer wieder auf ben Tob als auf ben ewigen Refrain bes Lebens gurudtamen. Ach! es ift ein ermubenber Buftanb, biefes Leben, recht, wie Sie fagten, eine Fatigue. Erfahrungen ringe, bag man eine Ewigfeit brauchte, um fie zu murbigen, und, taum mabr= genommen, ichon wieder von andern verbrängt, die ebenfo

unbegriffen verfdminden. - In einer ber hiefigen Rirchen ift ein Gemalbe, schlecht gezeichnet zwar, boch von ber schönften Erfindung, bie man fich benten tann, und Erfindung ift es überall, mas ein Wert ber Runft ausmacht. Denn nicht bas, was bem Sinne bargestellt ift, sonbern bas, mas bas Gemuth burch biefe Wahrnehmung erregt, ift bas Runftwert. ein paar geflügelte Engel, bie aus ben Wohnungen himmlischer. Freude nieberfcweben, um eine Seele zu empfangen. Gie liegt, mit Blaffe bes Tobes übergoffen, auf ben Knieen, ber Leib fterbenb, in ben Armen ber Engel gurudgefunten. fie bas Barte berühren, mit ben außerften Spigen ber rofens rothen Finger nur bas liebliche Wefen, bas ber Sanb bes Schicffale jest entflohen ift. Und einen Blid aus fterbenben Mugen wirft bies auf fie, als ob es in Gefilbe unenblicher 3ch habe nie etwas Rührenberes und Geligfeit binausfabe. Erhebenberes gefeben".

Mitte Juli erfolgte enblich bie Beifung, ben Gefangenen loszulaffen, nachdem Ulrite ihre Bemühungen für ihn bringlicher wiederholt hatte. Man bewilligte ihm auch, nach unebelmuthigen Beigerungen, die Reife : Entschädigung, auf die er gerechten Anspruch hatte, und er eilte nun ohne Aufenthalt nach Berlin gurud. Buvor brangte es ibn noch, ber Schwefter einen Antrag zu machen, ber ihr bie gablreichen Opfer, bie fie ihm gebracht, einigermaßen verguten follte. Die Rleift hatte ihm versichert, bag bie Penfion von ber Königin nach bem Abfolug bes Friedens (ber am 9. Juli in Tilfit erfolgte) wieder ihren Fortgang nehmen wurde, und baf man fie, ju größerer Sicherheit für ihn, bei ber nachften Gelegenheit in eine Prabenbe au verwandeln bente. Run aber burfte er hoffen, bag er auch ohne biefe Bulfe burd ben Ertrag feiner Schriftstellerei werbe leben konnen; mabrend Ulrite um feinetwillen armer geworben war, als ihre Berhältniffe geftatten mochten. Er fühlte ichmer, bag er eine ernfte Schulb abzutragen habe. "Ich verfichere Dich, meine theuerste Ulrite", schrieb er ihr noch aus Chalons, Bilbrandt, D. v. Rleift. 17

Digitized by Google

"baß mir Deine Lage und bas Schmerzhafte, bas barin liegen mag, fo gegenwärtig ift, ale Dir felbft. Ich weiß zwar, bag Du Dich in jebem Berhaltniß, auch in bem abhangigften, murbig betragen murbeft; boch bie Forberungen, bie Dein innerftes Gefühl an Dich macht, kaunft Du nicht erfüllen, fo lange Du nicht frei bift. Ich felbft tann in teiner Lage glucklich fein, fo lange ich es Dich nicht, in ber Deinigen, weiß. wurbeft Du unabhangig fein; und fo mußt Du es auch wieber burch mich werben. Wenn ich mit Aeußerungen biefer Art immer sparfam gewesen bin, fo hatte bas einen boppelten Grund: einmal, weil es mir gutam, ju glauben, bag Du folche Gefühle bei mir voraussetzteft, und bann, weil ich bem Uebel nicht abhelfen konnte. Doch jest, bunkt mich, zeigt fich ein Mittel, ihm abzuhelfen; und wenn Du nicht willft, bak ich mich schämen foll, unaufhörlich von Dir angenommen zu haben, so mußt Du auch jest etwas von mir annehmen. Ich will Dir bie Benfion und bas, mas in ber Folge an ihre Stelle treten konnte, es fei nun eine Brabenbe, ober etwas Anderes, abtreten. Es muß mit bem Reft Deines Bermogens fur ein Mabchen, wie Du bift, hinreichen, einen fleinen Saushalt gu bestreiten. Lag Dich bamit, unabhängig von mir, nieber; wo? gleichviel; ich weiß boch, bag wir uns über ben Ort vereinigen werben. Ich will mich mit bem, was ich mir burch meine Runft erwerbe, bei Dir in bie Roft geben. 3ch tann Dir barüber keine Berechnung anstellen; ich versichere Dich aber, und Du wirft bie Erfahrung machen, bag es mich, wenn nur erft ber Frieben hergestellt ift, völlig ernährt. Billft Du auf biefe Berficherung bin nichts thun, fo lebe bie erfte Zeit noch bei Schönfelbt \*), ober in Frankfurt, ober wo Du willst; boch wenn Du fiehft, bag es bamit feine Richtigkeit hat, alsbann, mein liebstes Mabchen, versuche es noch einmal mit mir.

<sup>\*)</sup> Ginem Berwandten, ber ein Landgut, Wormlage, in ber Laufit befag.

liesest ben Rousseau noch einmal burch und den Helvetius, oder suchst Fleden und Städte auf Landsarten auf; und ich schreibe. Bielleicht erfährst Du noch einmal in einer schönen Stunde, was Du eigentlich auf der Welt solst. Wir werden glücklich sein! Das Gefühl, mit einander zu leben, muß Dir ein Besdürsniß sein, wie mir. Denn ich fühle, daß Du mir die Freundin bist, Du Einzige auf der Welt! Vergleiche mich nicht mit Dem, was ich Dir in Königsberg war. Das Unglück macht mich hestig, wild und ungerecht; doch nichts Sansteres und Liebenswürdigeres, als Dein Bruder, wenn er vergnügt ist. Und vergnügt werde ich sein und din es schon, da ich den ersten Forderungen, die meine Vernunft an mich macht, nache kommen kann".

Benige Tage später verließ er, nun voll neuer hoffnungen, Chalons, und nach kurzem Aufenthalt in Berlin eilte er zu der Schwester, die er in der Lausit dei Berwandten fand. Er war, wie vor einem halben Jahr, entschlossen, nach Dresden zu gehen, und die Seschwister reisten mit einander von Gulben nach Wormlage, auf dem Wege nach Sachsen; hier kam es über jenen seinen Vorschlag zur Erklärung \*). Aber Ulrike ließ sich nicht bewegen, ein neues Zusammenleben mit ihm zu wagen; so zärtlich sie ihn liebte, hatte sie doch in diesem Punkt schmerzeliche und entscheidende Ersahrungen gemacht, und ihrer Weiges rung mußte er sich fügen. Er verließ sie also von Reuem und zog seine Straße nach Dresden weiter, wo er die alten Freunde Rühle und Pfuel wieder sand und eine Werkstatt nach seinem Sinn, als freier Mann darin zu dichten und zu leben.

Bir wissen nicht, wie viel er in ber Haft auch an andern größern Werken, zumal am "Rohlhaab", gearbeitet haben mag; unzweiselhaft ist, daß er bort vor Allem mit der "Benthesilea" beschäftigt war. Denn biese Dichtung hatte seine ganze Seele eingenommen; sie sollte ihn auch innerlich wieder zum freien

<sup>\*)</sup> Bgl. Briefe an Ulrite G. 137.

Manne machen, und was konnte einen Seift, wie der seine war, kräftiger dazu auffordern, als das Gefühl der äußern Knechtschaft, das ihm in Chalons wie im Schlosse Jour der Seele ausgedrängt war. Indessen gewann er erst in Dresden die Muße, das Stück zu vollenden. Er gerieth hier bald in die wohlthuendsten persönlichen Berhältnisse; im Körner'schen Hause verschafste ihm Schiller's günstiges Urtheil die beste Aufsnahme, deim österreichischen Gesandten Baron Buol hatte ihn Sent, der sur den im Frühjahr erschienenen "Amphitrhon" besgeistert war, mächtig empschlen, und von allen Seiten suche die vornehmere Welt ihn durch die schmeichelhaftesten Liedstosungen anzuziehen. Er sühlte sich auf einmal durch das Leben emporgetragen, wie noch nie, und in so glücklicher Stimmung schien er nun wirklich mit der letzten Scene der "Benthesilea" den letzten Rest seiner alten Krankbeit abzuschütteln.

Selten hat wohl ein Dichter mit dem Geschöpf seiner Muse so innig und leidenschaftlich mitempsunden, wie Kleist wit seiner Amazonenkönigin, in der er sich selbst verklärt und gerrichtet hatte. Als er in Dresden das Stück zu Ende schrieb, psiegte Pfuel am Abend zu ihm zu kommen und bei Thee oder Milchsuppe die neuesten Verse zu hören. Eines Abends, als er wieder bei dem Dichter eintritt, sindet er ihn den Kopf auszestützt und in einem Strom von Thränen. Was hast Du, was ist Dir? redet er ihn voll Verwirrung an. "Run ist sie todt", war Alles, was Kleist unter Thränen erwiderte. Er meinte die Penthesilea \*).

Diese feltsame Leichentrauer, die uns die Stellung des Dichters zu seinem Werke mehr als Alles verrath, wird im Derbst besselben Jahres (1807) erfolgt sein \*\*). Judessen fuhr



<sup>\*)</sup> Münbliche Mittheifung.

<sup>\*\*)</sup> Am 17. September ichreibt er Ulriten (S. 130), bag von ihm und Ruble vier neue Werte fast jum Drud bereit lägen: brei barunter gehörten ihm, und offenbar meint er ben gerbrochenen Rrug

er noch in seiner unermüblichen Art zu verändern und zu seilen fort, bis er im nächsten Jahre das Stück vollständig heraussgab. Als seine vertraute Freundin, die Frau von Kleist, sich mit zartem Berständniß barüber gegen ihn aussprach \*), antwortete er ihr: "Unbeschreibtich rührend ist mir Alles, was Sie mir über die Penthesilea sagen. Es ist wahr, mein innerstes Wesen liegt darin, und Sie haben es wie eine Seherin aufz gefäßt: der ganze Schmerz zugleich und Glanz meiner Seele".

"Db Penthestlia", sehte er hinzu, "bei ben Forberungen, bie das Publikum an die Bühne macht, gegeben werden wird, ist eine Frage, die die Zeit entscheiden muß. Ich glaube es nicht, und wünsche es auch nicht, so lange die Kräfte unserer Schauspieler auf nichts geübt werden, als Naturen, wie die Kobebue'schen und Iffland'schen sind, nachzuahmen. Wenn man es recht untersucht, so sind zuleht die Frauen an dem ganzen Versall unserer Bühne Schuld, und sie sollten entweder gar nicht in's Schauspiel gehen, oder es müßten eigene Bühnen für sie, abgesondert von den Männern, errichtet werden. Ihre Ansforderungen an Sittlichkeit und Moral vernichten das ganze Wesen des Orama, und niemals hätte sich das Wesen der griechischen Bühne entwickelt, wenn sie nicht ganz davon aussgeschlossen gewesen wären".

hier kann man nun freilich nicht umbin, fo eigensinnige Sabe ju bekampfen, bie bem Dichter offenbar sein Mitgefühl fur bie Benthefilea eingab. Was konnte ungerechter fein, als



und die Marquise von D..., die längst fertig waren, und die Benthesitea, die somit noch nicht vollendet war. Erst am 17. December erwähnt er (S. 139), daß er im Besitz dreier völlig fertiger Manuscripte sei, und daß er beren eines, Benthesilea, zunächst zu verlegen gedenke; aber er hatte seit dem 25. October nicht geschrieben, und so kann er sie schon Monate früher vollendet baben.

<sup>\*)</sup> Es ift kaum zu bezweifeln, daß das von Tied mitgetheilte, oben abgebruckte Brieffragment Kleift's an biefe seine Berwandte gerichtet ift; vgl. unten das 20. Cop.

im Rabre 1808 behaupten, bag bie beutschen Schauspieler nur auf Affland und Ropebue breffirt murben! Satten benn Leffing. Schiller und Gothe umfonft gelebt? Breiteten fich nicht bon ber Weimar'ichen Bubne bie Grunbfate ber neuen Haffischen Schule weiter und weiter aus? hatte nicht Schröber mit ungebeurer Wirtfamteit bie bobere Runftrichtung geprebigt und gelehrt, und griff fie nicht auch in Wien und Berlin unaufhaltsam um fich? Auch fein anderer Borwurf traf nicht eigentlich ben Rern ber Sache. Wie man auch über bie Ginwirkung ber Frauen auf die Buhne benten mag - ber Benthefilea gegenüber fällt ohne 3meifel bie weibliche und bie afthetische Moral in Wir begreifen es, wenn bei bem Dichter aus Gine aufammen. ben bunklen Stellen feiner Seele fo wilbe Phantafien wie bie Greuelthat ber Amazone auffteigen, aber wir wollen fie meber auf ber Buhne, noch mit fcwarzen Lettern auf bem weißen Bapier bor une feben : benn unfere Runft wirft folde Berirrungen ber elementaren Gewalten aus, und ohne Zweifel mit Benn bei Guripides die Bachantinnen ben Bentheus gerreifen und bie eigene Mutter bes Unseligen ihn anfällt. fo mogen bas Euripibes und bas athenische Bolt jener Reit verantworten: une rubren biefe rafenben Abnormitaten nicht, noch erschüttern fie une, und unwahr und unmöglich werben fie, wenn, wie bei Rleift, die ebelfte und gartefte Beiblichteit, mit buftigen Farben teufch vor une hingemalt, in fo icheuflicher Bergerrung enbet.

Rieist hatte es auch sonst mit ber Bühnenfähigkeit seines Stücks leichter und naiver, als billig war, genommen; so daß man fast glauben möchte, er habe sie gar nicht gewollt. Kein Attschluß kündigt uns irgendwo eine theatralische Rücksicht an, ber Dialog sließt unaufhaltsam und breit dahin, für den Leser durch immer neue Reize belebt, für den Zuschauer allzu oft bis in die letten Winkel hineingetrieben. Die Heldin selbst, so tragisch ihr Schickal und — bis zu der Entartung hin — erzgreift, scheint mit ihren Ibealen und Leiden nicht für die Bühne

gemacht: aus ber unberechenbaren Gluth ihrer Seele wälzt sich ihr Schickfal mit vulkanischer Sewalt heraus, und was sie von außen umgibt und bedrängt, tritt ihr nicht in bramatischer Bewegung, in einem klar anzuschauenden Conflict gegenüber. Wir sehen sie weniger einer ehernen sittlichen Macht, als dem verzehrenden Feuer ihres eigenen Organismus, — scheindar dem Zusall erliegen: denn wie will uns der Dichter sinnlich verzeutlichen, daß ein tragisches Geschick sie trieb, vor den straßeren Sehnen bes Achilles in den Staub zu sinken? Was ist uns die Stärke dieser Sehnen? was ist uns Rührendes daran, daß sich ein märchenhastes Mannweib mit dem vollendeten Manne nicht zu messen vermag?

Eben diese marchenhafte Ungeheuerlichkeit scheucht die Benthefilea vom Boben ber Buhne hinweg. Go phantaftische Fabelwefen, beren Gigenart fich une Scene für Scene erft entfalten muß, beren Menschenbasein fich in bie Maste feltsamer Sitten und überreizter Metaphern hüllt, die zuleht gar mit heulender Meute baberstürmen, ja beren Iprifches Empfindungsleben uns ebenso frembartig ift wie ihr friegerifch mannliches Gebahren folde Gestalten werben bie Bufchauer nicht zu tragifchen Schwingungen ber Seele flimmen. Unwesentlich bleiben neben biefer einen entscheibenben Rudficht bie kleineren, bie mit ber Technik bes Dichters ju schaffen haben: feine Reigung, bie Bilber und Bergleichungen in . Homerischer Art episch auszuführen, bie oft übertriebene Plaftit feiner Schilberungen - ein Makel, ber fich fast in allen seinen Dichtungen wieberfindet -. bie ichwülftige Saufung grellfarbiger Buge, bie ben Glang feiner Sprache eigensinnig zu überbieten sucht. Auch bag es hier und ba an Barten, an gefucht profaischen Wendungen nicht fehlt, . murbe ber Buschauer ebenso leicht ertragen, wie ber Lefer, ber fich an die Rleiftischen Unarten gewöhnt bat; nur jener Grunds mangel ift zu unerbittlich, um fich binmegtäuschen zu laffen.

Sieht man aber von ber Buhne völlig ab und nimmt bie Benthesilea wie ein Gebicht, so wird man sich bes unwibersteh-

lich fortreißenben Ginbrude nicht erwehren. In teinem feiner Werke fpricht uns ber Dichter mit fo gang perfonlichen Tonen Ihm bebeutet bas Coft um feines Stoffes wenig ober nichts: nur bie und ba burdy altgriechische Erinnerungen, burch Belbengestalten wie Diomed und Obhsfeus, bann burch tuhne Berfdrantungen bes Gatbaus und eine machtige, gleichsam beraus: gemeifielte Bilberwelt fucht er uns an bie Antite ju erinnern; fonft aber follen wir gang mit ihm in feinem wilbbewegten Mabrchen leben. Gein Bere gleitet, mehr ale er es fich fonft je vergonnt, in rhythmifdem Schwung babin; fein rhetorisches Feuer lobert verschwenderisch auf; es umfängt uns eine Bracht bes bichterischen Ausbrucks - zuweilen in mufikalischer Bemeaung gitternb - wie wir fie nur bei ben Berrichern ber Sprache Die Scenen, in benen Achill bas Reich ber Amagonen und bas gange Berg ihrer Ronigin tennen lernt, erfüllt ein Duft und Liebreig von fo eigener Art, bag wir bas Unerbortefte glauben lernen; und wir ichaubern in Babrbeit, wenn ber Donner und Benthefilea's Grimm wetteifernd zu toben beginnen und die Elemente broben und brunten fich entfeffeln. Auch ben ftolgen Gegnern feiner Belbin bat ber Dichter nicht mit targer Sand gegeben. Diese griechischen Reden, so wenig fie ben homerifchen noch gleichen, find wirklich aus Redenholz gefchnitt, und auch ihre überreifen Rraftausbrude muthen uns wie gefunde Borrechte bes Herventhums an; bem Achill aber hat Rleift alles Befte feiner eigenen ftolgen Seele zugetheilt, und mit mahrhaft mannlichem Schritt - obwohl ihm, gleich feinem Dichter, bas Blut zu Zeiten allzu nervos ins Geficht fchieft - fcbreitet er allen Bunbern ber Erbe und julett feinem Untergang entgegen

Erst in biesem Gebicht hatte Kleist verrathen, was er mit voller Entfaltung seiner Kräfte leisten könne. In den Schroffenssteinern, im Amphitryon, im zerbrochenen Krug waren immer nur einzelne Seiten seines Talents herausgetreten; in der Benthestlea ward seine ganze Seele zum Gebicht. Freilich war es noch ein pathologisches Element, das hier seine Erlösung

suchte und mehr als billig feine Berklärung fand, bas aus bem Labyrinth ber Schuld keinen andern Ausweg wußte als die völlige Entmenschung, und zum Schluß seiner Helbin aberwitzige Reinigungsworte in den Mund legt. Die Thränen, die dem Dichter um seine sterbende Helbin stoffen, hatten noch den Künstler an den Menschen verrathen; und die ser rang noch mit dem Leben, um ihm den Frieden der Seele abzugewinnen, ohne welchen Mensch und Künstler verloren waren.

## Dreizehntes Rapitel.

Der "Phöbus." (1808.)

In Dreeben fand Rleift ein fo mannidsfaltiges und angeregtes Leben ber Geifter, wie es bie ftille Elbstabt vielleicht noch niemals gefeben hatte. Sie war für einige Zeit ber Bufluchtsort ber guten Gesellschaft geworben, die in den beutschen Grofftaaten vergebens ein friedlich afthetisches Dafein suchte. hier hatte benn auch Ruble, ber als Major und Rammerherr bes Herzogs Bernhard von Weimar sich mit bessen Sohn in Dresben aufhielt und eine Darftellung bes Felbzugs von 1806 nach feinen eigenen Erlebniffen geschrieben hatte, bebeutenbe Berbindungen angeknüpft, in bie er ben neuen Ankommling einzuführen eilte. Riemand mar einflugreicher in biefen Rreifen, ale ber abmefenbe Gent; ber berebte Gegner bee Bonapartismus, von feiner Bartei als ber beutsche Burte gefeiert, und ber Runft, ju leben und ju genießen, wie irgend einer feiner vornehmen Berehrer funbig. Gent aber glaubte bamale einen Bunbesgenoffen ohne Gleichen und ben glanzenbften Geift ber Ration in Abam Duller gefunden zu haben, und um biefen feltfamen Mann begann fich, als Rleift nach Dresben tam, bie wunderlichste Coalition zu schaaren, die die Romantif jener Tage hervorgebracht hat.

Abam Müller \*), ben man immer versucht ift, ben bofen Damon Rleift's ju nennen, und beffen Benoffenichaft in ber That für ihn verhängnifevell ward, tam bem Dichter fofort mit berauschenden Ausbrüchen ber Berehrung entgegen. Er hatte auf Ruble's Bunfch, mabrenb Rleift im Schloffe Jour gefangen fag, ben "Amphitryon" mit einer ichwärmenben Borrebe berausgegeben, bie in biefer Comobie bie beiligften Mpfterien geprebigt fant, und fab in Rleift ben mabren Dichter ber Bufunft, ben er jugleich für fich felber auszubeuten bachte. Wie Friedrich Schlegel, an den er uns vielfach erinnert, hatte er fich von Jugend auf geplagt, auf allen Wegen bas Unerhörte au fuchen, und fein brennenber Ehrgeig folog fich mit maglofer Eitelkeit zu einem frankhaft romantischen Brophetenthum ausammen; nur baf er nicht wie fein Borbild Schlegel bie Buckun= gen ber Beit mit großen Briffen ju paden, sonbern burch eine eigene Philosophie sie aufzuheben und in einen größern Organismus aufzufaugen suchte. Er war nicht ohne mannigfache Talente; ein ftart ausgeprägter rhetorischer Formfinn batte fich fruh an Schiller, Fichte, bann an Burte und Bent gebilbet, fein Beift mar von hochft elaftifder Beweglichkeit und unabläffig bemüht, fich wie ein volltommener Proteus zu entfalten, und von bem fruchtbaren Inftinct, ber Friedrich Schlegel fo fonell in die Sohe trug, war auch ihm genug verlieben, um weit bebeutenbere Manner, ale er felber mar, in acht roman-



<sup>\*)</sup> Die folgende Darstellung citirt von den Quellen, aus benen man die reinste Anschauung von Müllers Leben und Charafter gewinnen kann, vornehmlich folgende: Briefwechsel zwischen Gents und Müller, erschienen 1857; Müllers Vorlesungen über die deutsche Wissenschaft und Literatur, 2. verm. 11. verb. Auflage, Dresden 1807; Borlesungen über das Schone, Berlin 1809; und seine im "Phöbus" abgebrucken Abshandlungen.

tifcher Manier zu blenben. Er war wenig junger ale Rleift, und in der Saubtstadt ber Intelligeng geboren. Rachbem er Theologie, Jurisprubeng, Naturwiffenschaft in feiner rhapsobischen Art ftubirt hatte, versuchte er eine neue Philosophic ju gruns ben, beren Spftem in ber vollenbeten Spftemlofigfeit bestanb und alle Ginseitigkeit ber früheren Shiteme, Fichte und Schelt ling mit ihnen, burch bie Lebre von bem ewig fliegenben, ewig fich erneuernden und aufhebenben Gegenfate vernichten follte. Alle bie großen Grrthumer ber Speculation follten nun "rubie am himmel ber Geschichte wie Punkt und Antipunkt wieber berauffteigen;" auch bie noch ringenben Formationen bes Beiftes. Ibealismus und Aufklarung, Romantit und Sentimentalität blieben "vor Gott und bem Gegenfah" nur noch als fpielende Berkleibungen ber Wahrheit stehn, bie eben in biefer enblosen Dialektik fich geschichtlich enthüllt. Aber in folden Anfangen inftinktiver Ginficht blieb feine Philosophie fteden. Unfabig, fie au einem wirklichen Organismus au gestalten, entschloß er fich au ber Anficht, baf bie Lebre vom Gegensate fich nur munblich ober burch "bie Boefie im engeren Sinne bes Bortes" lehren laffe, und traumte von einer "neuen Atabemie," in die fie vielleicht bereinft auslaufen werbe; bis ihn bie noch hobere Ibee bes "Antigegensates," ber beruhigten und festen Ginbeit, ergriff und (1805) in die Arme ber tatholischen Rirche führte.

Freilich sollte ihm bieser Auswag nicht die Flucht vor bem speculativen Kampf bedeuten. Er meinte nur, daß sich ein wahrhaft romantischer Geist in allen Formen des geistigen Lebens sestzusehen habe. Runft und Religion, Wissenschaft und Politik sollten sich zu dem großen Ring der Universalität zusammenschließen. Eine Zeit lang schien sich zwar, unmittelbar nach dem Consessionensechsel, seine Mystik und Symbolik der Berzucktheit zu nähern; das "geheimnisreiche Leben" der Wolken beschäftigte ihn, als ob sein Geelenheil daran hinge, jeder lebshafte und ungewöhnliche Witterungszustand wühlte in allen seinen, eine durchaus kindische und krankhaste Gewittersucht

cultivirte er wie eine Gabe bes himmels, und bie geiftige Ent= widlung bedeutenber Manner glaubte er phyfitalifch und mathematifc berechnen zu tonnen. Aber nach einer heftigen Rrantbeit warb fein Beift foliber, und bas Stubium ber Englanber, ber Politit, bie Anregungen bes Beltmannes Gent wedten feine prattischen Talente. Er begann bie Aufmertsamkeit ber Mittebenben auf fich zu ziehen. Johannes von Müller ichwarmte ibn, aus einer ploblichen Aufwallung beraus, wie ein Genie fonder Gleichen an; A. B. Schlegel erklärte ihn 1806 für einen "gottlichen Menfchen," "bei folder Begeifterung von fo unergrundlich tiefer Gelehrfamteit:" Goethe tonnte nicht umbin, ihm große Achtung zu zollen, und Gent pries ihn aller Belt als ein Bunber an, von bem man bas Gewaltigste ju erwar: Run gelang es ihm in Dreeben eine Stellung gu gewinnen, wie fie wenigstens feiner Ettelfeit gefallen tonnte. Auf nichts fo febr als auf einen glanzenben Rhetor angelegt, von eleganter Ericheinung, bestechenbem Bortrag und geiftreich mastirter Oberflächlichkeit bes Wiffens, fab er balb ein glangenbes Aubitorium in ben Borfalen, in benen er feine Offenbarungen über bie mannigfachften Themata ber Aefthetit vor Berren und Damen vortrug. In feinen Borlefungen über die bramatische Boeste und Kunft brachte er wieder die Lehre vom Gegenfate in ben anmuthigften und feltfamften Bertleibungen vor, immer durch überraschende Blide in weltgeschichtliche Ent= widlung, burch geistreiche Combinationen von Rabem und Fernem, Großem und Rleinem anziehend, und mit ber Daste eines ftrengen, tiefen, befonnenen Denters angethan, wahrenb er in Wahrheit nirgenbs bis jum Grunde ber Dinge hinunter= ftieg, fonbern aufrieben war, einen gewiffen Schaum bes Ge: bantens von ber Oberfläche abzuschöpfen. Denn bei ihm war bas Denten gulet immer nur bas Spiel eines eitlen Beiftes, ber burch fein 3ch zu blenben, ftatt burch bie Bahrheit gu ers leuchten fucht. Tieffinniger Unfinn, ju Tobe gehette Baraborien, fophiftifce Gleifnerei icheinen ihm murbig, ben logifchen Gang bes Begriffes zu ersetzen, und die Geschichte, so viel er ihr auch durch seine rastlos umherirrende Speculation abzugewinnen scheint, ist für ihn eine Guttaperchahaut, die er nach seinen Instentionen und Impromptu's zurechtsnetet.

Das alles tritt in feinen gebruckten Borlefungen, bie er 1806-1808 in Dresben hielt, auf jeber Seite gu Tage; nir gends aber so concentrirt, wie in ben 12 Borlefungen über bie beutsche Wiffenschaft und Literatur. hier betennt er fich offen und begeistert zu feinem Borbilbe Friedrich Schlegel, ber nach feiner Behauptung bie literarische Revolution, welche burch bie fritische Philosophie veranlagt, burd Goethe's, Bintelmann's und Walf's Anfichten bes flaffischen Alterthums befruchtet murbe," ausgeführt hat. Rur bag biefem glangenben Rrititer noch bas "tofenbe Wort" gefehlt bat; nur bag er in eigenmächtiger Einseitigfeit bie Positivität, bie Berrlichkeit ber gegenwärtigen beutschen Literatur ju lengnen und ihr Dafein gang in bie Butunft zu verlegen gewagt hat. Das ift auch für Abam Müller ju ungeheuerlich; er will weber Goethe noch Schiller fallen laffen, und vor Allem in Goethe's Bilbelm Meifter finbet er ein unvergängliches Bilb ber "großen Sauptbiffereng ber Zeit," bie hinweisung auf "jene große Berfohnung bes außeren mit bem inneren Leben," bie er als bie eigentliche Aufgabe ber Beit betrachtet. Rur ein einziger Borwurf läßt fich gegen Goethe erheben: bag "bie Allgegenwart bes Chriftenthums in ber Beschichte und in allen Formen ber Poefie und Philosophie selbit geblieben." Novalis "ahnte biefen Bormurf, ohne ihn beutlich auszubrücken;" Novalis, ber unmittelbar neben Goethe gestellt wird, ben "bie burch alle seine munberbaren Werke hervorleuchtenbe Buverficht, bag alle jene taufenbfarbigen Erscheinungen ber Wiffenschaft und Runft mit ihren unenblichen Refferen enblich in einen Brennpuntt gufammenftrablen mußten, über alle Freunde, bie gemeinschaftlich mit ihm wirkten, erhebt." Bie Leffing und Friedrich Schlegel bie Fuhrer ber beutfchen Rritit, fo find Rovalis und Geethe bie "beiben Bermittler bes

beutschen Geistes;" und in gleicher Art ist Fichte "für das höchste Leben der Wissenschaft, das heißt, für die vermittelnde oder dialektische "Kritik bestimmt."

Aber die fritische Revolution in Deutschland hat fich bieber in absolut miffenschaftlicher Ginseitigkeit bewegt: "ben Staat und feine gegenwärtige feineswege mit Berachtung zu überfebenbe Bestalt feste fie mit ibealistischer Gelbstgenugsamteit über bie Seite": fo ift fie naturlich "burd ben unmittelbaren Drang ber gesellschaftlichen Noth unserer Zeit überwältigt worben." auch in ber Form ift bie Rritit über ein einseitig fritisches Bebahren nicht hinaus gekommen. Das Problem ift jest, "bas Urtheil mit ber Geschichte bialektisch zu vermählen." tritt nun Abam Müller, in Gehalt und Form, als Fortfeter und Bollender ber fritischen Revolution auf ben Schauplat. Die vermittelnbe Rritit ift ber große Bebante, mit bem er bas angefangene Wert vollenbet; "bie vermittelnbe Rritit," ruft er mit gewiß bescheibenem Gelbftgefühl aus, "ift ber Stola und ber höchste Gewinn aller Bilbung überhaupt und ber beutiden insbesondere: ihr Begriff allein in feiner weitumfaffenben Ausbreitung reicht bin, bie beutsche Literatur über alle Borurtheile bes Muslandes ju erheben."

Der Begriff ber Bermittelung ist es überhaupt, in bem sich bas neue Princip ber Müller'schen Philosophie zu ents hüllen vorgiebt: es ist ein neuer Ausbruck für die Lehre vom Gegensahe. So war die Philosophie bisher ein Hin: und Derschwanken zwischen Dogmatismus und Stepticismus; die Durchs bringung beider ist das Wesen der "vermittelnden Philosophie." Der transcendentale Idealismus Fichte's und die Raturwissenschaft Schelling's "zeigen in ihrer Opposition die größte und fruchtbarste Geisterspaltung, deren die Geschichte der Wissenschaften und der West überhaupt gedenkt": die vermittelnde Philossophie hebt auch diese Spaltung versöhnend auf, sie zeigt uns sinen einzigen großen Körper des Lebens, einen Organismus, dessen Mieder "alle Gestalten des Lebens, die moralischen und

vie phhistichen, die äußern und die innern sind;" vor der "unendlichen heiligen Dialektik" sind Freiheit und Gesetmäßigsteit, Wissen und Handeln, Mannigsaltigkeit und Einheit—identisch, "insofern sie ewig verschieden und gegnerisch einander entgegengesetzt sind." So ist die Vermittelung im ewigen Gesgensaße fertig. Mit dieser Formel — benn mehr als das wird sie bei Müller nicht, sie fruchtbar zu entwickeln und mit Gehalt zu erfüllen überläßt er Andern — mit dieser Formel hat er nun Alles, was er brauchte. In allen Fragen kehrt sie nun wie etwas Selbstwerständliches wieder; mit überlegenem Lächeln legt Müller sie an jeden Segenstand des Streites und der Erkenntzniß an, und siehe, sie paßt überall: denn freilich muß sich wohl überall ein Gegensah entbecken und durch ein philosophisches Machtgebot für vermittelt erklären lassen.

Aber eine positive Seite hat julest auch biefe Philosophie; eine Seite, bie in Muller fich natürlich und fruchtbar entwickelt batte und burch bie jungfte Befdichte febr ernft und febr bes beutsam illustrirt warb. Ihm galt es, bie bem Leben abgetehrte Ginfeitigkeit bes Ibealismus in Runft und Wiffenschaft gu corrigiren, ibm mar "ber Staat ober bie Befellichaft auf ber Sobe eine mit ber Biffenschaft;" "bie Gesete bes speculativen miffenschaftlichen Lebens und bie bes prattifchen, burgerlichen vereinigen fich in einem, allem Leben überhaupt gemeinschaftlichen Befete: ber Staat ift ein bentenber, alles Begriffene begreifenber, alles Sanbeln behanbelnber ober regierenber Menich." "Wiffenschaft und Staat fteben, weil fie eine find, immer auf berfelben Stufe bes Lebens: feine Revolution fann ben Staat ergreifen, die nicht zugleich bie Wiffenschaft trafe." Und in bemselben Sinne predigt er fort und fort, wie auch "bie politifche und bie poetische Erifteng einander bebingen," "wie unziemlich bie Gleichgültigkeit ber Dichter und Freunde ber Boefie gegen ben gesellschaftlichen Zustand von Deutschland erfceinen muß." "Die Runft," ruft er aus, "werbet ibr nicht eber im Fortichreiten erbliden, ebe ihr euch nicht um bas Forts

schreiten bes politischen Lebens bes Landes, in bessen Sprache ihr dichtet, bekümmert, ehe euch sein Gedeihen nicht am Herzen liegt, wie dem Hans Sachs das Gedeihen von Nürnberg und den griechtschen Tragisern das Wohl des athenischen Gemeinzwesens am Herzen lag:"

Ingwischen entwuche auch feinen subjectiven religiöfen Träumereien ein propaganbistisches Streben für feine Rirche. Bahrend er in ben Borlefungen fich aus Berechnung enthielt, mit feinem fatholischen Geficht bervorzutreten, und nur unter gewandten Verfchleierungen bie Hobeit ber allgemeinen Rirche, bie herrlichkeit ber Sacramente mit philosophischen Grinnaffen prebigte, bereitete er fich in ber Stille für die kommende Beit eines "echt katholischen Bundes," in bem fich Renes und Altes vereinigen weibe, und ergab fich por ber Sand in bas Berannaben einer napoleonischen Universalmonarchie, bie ale ein "Interregnum" ber Sadje bes Chriftenthums fein Sindernig erbauen tonne, vielmehr fie inbirect beforbern muffe. Es gelte guvor, schreibt er an Gent, ber zu folchen Dingen unwillig und nicht ohne Digtrauen ben Ropf ichuttelt, "ben Bonaparte, ben wir in une tragen, überwinden ju lernen" - benn es werben Alle wieber "zusammengeführt werben," aber schwerlich früher, "als bis bie Flamme Gottes und feiner über uns verbangten Beit allen blog irbifchen Antheil in uns verzehrt bat."

In diesen Stimmungen fant ihn Kleift, als er nach Oresben kam; und mit dem Dichter des Amphitryon gedachte Müller für sein neues Christenthum Propaganda zu machen. Auch er war um diese Zeit ernstlich unter die Poeten gerathen und arbeitete an "seiner divina comodia," einem bramatischen Gedichte nämlich, das "Julianus der Abtrünnige" heißen sollte und an dem wiederum der Gegensah mitarbeitete: von zwei zusammenzgehörenden Tragödien sollte die erste "Julianus" Erhöhung und den Untergang des sinstern Constantinischen Hauses, demnach die atte West in ihrer verfallenden Glorie, die andere, Justianus" Tod, dagegen die triumphirende Christenheit zeigen,

"welche zu allgemeiner Beruhigung ben Abtrünnigen selbst mit seinen Entwürsen und mit seinen heidnischen Glaubensgenossen gegen Morgen und Abend in den Triumph mit hinauf zieht". Durch den ersten Theil sollte der Gedanke allgemeinen Todes und Untergangs, dagegen der Gedanke allgemeinen Lebens durch den zweiten verherrlicht werden. Ein seltsames ästhetisches Unsgehener wäre dieser "Julianus"ohne Zweisel geworden, wenn ihn der Bersasser vollendet hätte; aber es verlautet später nichts mehr von ihm. Rur einige philosophirende Gedichte entstanden in dieser Zeit, die der "Phödus" mittheilte und die abermals das leichte Formtalent, die prophetische Miene und den ungesbändigten Hochmuth des Sophisten verrathen; was die Tragödie betras, so schien er sortan damit zusrteden, durch die Muse Rleist's das neue Evangelium predigen zu lassen.

Schon im Mai 1807 hatte er an Gent geschrieben: "Ich sende Ihnen bie von mir herausgegebene bramatische Arbeit eines jungen Dichters, ber vielleicht Befferes und Soberes als irgend ein anderer verspricht. Die Lecture bes zweiten Acts bes Amphitryon wird Sie bewegen, mein Urtheil zu unterfcreiben . . . Ich befite mehrere Manuscripte biefes Autors, bie ju gelegener Beit erscheinen follen". Gent antwortete mit Ausbruden maßtoser Bewunderung. "Das Kleist'sche Luftspiel", melbete er, "bat mir bie angenehmften, und ich kann wohl fagen, die einzigen rein angenehmen Stunden gefchaffen, die ich seit mehreren Jahren irgend einem Product ber beutschen Mit uneingeschränkter Befriedigung, mit Literatur verbankte. unbedingter Bewunderung habe ich es gelefen, wieder gelefen, mit Moliere verglichen und bann auf's Reue in feiner gangen herrlichen Originalität genoffen. Selbst ba, wo bieses Stud nur Rachbilbung ift, fteigt es zu einer Bolltommenbeit, bie nach meinem Gefühl weber Burger, noch Schiller, noch Göthe, noch Schlegel in ihren leberfepungen frangofifcher ober englifcher Theaterwerke jemals erreichten. Denn zugleich fo Moliere und so beutsch zu sein ift wirklich etwas wundervolles . . . In 18 Bilbranbt, b. v. Rleift.

Moliere ift bas Stud bei allen feinen einzelnen Schonbeiten und bem großen Intereffe ber Fabel (bie ihm fo wenig angebort als Rleift) am Enbe boch nichts als eine Posse. Sier aber verklart es fich in ein wirklich Shakfpeare'iches Luftfpiel und wird komisch und erhaben zugleich . . . Die Sprache ift burchaus bes erften Dichters murbig; biefen Styl nenne auch ich Kassisch". — Müller beeilte sich, auf biese Dithpramben mit ber Berkundigung feiner eigentlichen Abfichten zu antworten. "Der Amphitryon", fcrieb er bem Freunde gurud, "banbelt ja wohl ebenso gut von ber unbestedten Empfangnig ber beiligen Jungfrau als von bem Geheimnig ber Liebe überhaupt, und fo ift er gerade aus ber hoben ichonen Beit entsprungen, in ber fich endlich bie Einheit alles Glaubens, aller Liebe und bie große innere Gemeinschaft aller Religionen aufgethan . . . Protestiren Sie nicht langer gegen die Butunft bes herrn in Wiffenschaft, Leben und Runft!"

Als Rleift bann felber in Dresben eintraf, fcbien für Abam Müller bie Zeit angebrochen, für biefe "Zutunft bes herrn" eine Partei und ein Organ ju werben; junachst aber schlossen fich die neuen Freunde zu einem Unternehmen von weltlicherer Art zusammen. Schon im September tonnte Rleift barüber an bie Schwefter berichten, auf beren Theilnehmung es "Ich will Dich ju bewegen suchen", fcreibt er ibm ankam. ihr, "zu einer Buch=, Rarten= und Runfthanblung, wozu bas Privilegium ertauft werben muß, 500 Rthir. gu 5 pCt. auf ein Jahr berzugeben. Abam Muller (ein junger Gelehrter, ber bier im Winter, mit ausgezeichnetem Beifall, öffentliche Borlefungen halt), Ruble und Bfuel (bem fein Bruber bas Gelb bazu bergibt) find die Intereffenten. Dir alle Grunbe barzuthun, aus welchen bie Zwedmäßigfeit und Rütlichkeit biefer Unternehmung hervorgeht, ift fdriftlich unmöglich. ber mit bem Pringen jest bier ift, und ber Pfuelen, burch ben Unterricht, ben biefer bem Pringen gibt, eine Benfion von 600 Rthir. verschafft hat, ift von einer practischen Geschicklich-

feit, alles um fich herum geltenb ju machen, bie bewunderungs: würdig und felten ift. Er ift es auch eigentlich, ber an bie Spite bes gangen Geschäfts treten wird; ein Umftand, ber, buntt mich, nicht wenig für bie Sicherheit feines Erfolges fpricht. Er fowohl, als ich, haben jeber ein Wert bruden laffen, bas unfern Buchhändlern fechsmal fo viel eingebracht hat, als uns. Bier neue Werke liegen faft zum Drud bereit; follen wir auch biervon ben Bewinn Anbern überlaffen, wenn es nichts als bie Sand banach auszustreden toftet, um ihn zu ergreifen? Die 1200 Athlr., Die das Privilegium toftet, tonnen nie verloren geben; benn miggludt bie Unternehmung, fo wird es wieber vertauft; und bie Beiten mußten völlig eifern fein, wenn es nicht, auch im fchlimmften Falle, einen größern Werth haben follte, ale jest. Die gange Ibee ift, flein und nach liberalen Grundfaten angufangen und bas Glud ju prufen; aber, nach bem Borbild ber Fugger und Medicis, Alles binein zu werfen was man auftreiben tann, wenn fich bas Glud beutlich erklart. Ermage alfo die Sache, mein theuerstes Mabden, und wenn Du Dich einigermaßen in biesen Plan, ber noch eine weit bobere Tenbeng bat, ale bie merkantilische, bineinbenken kannft, fo fei mir ju feiner Ausführung behülflich. Ach kann Dir, wie icon ermahnt, nicht Alles fagen, was ich auf bem Bergen habe, Du mußteft felbst bier fein und bie Stellung, bie wir hier einnehmen, tennen, um beurtheilen zu konnen, wie gunftig fle einer folden Unternehmung ift. Fast mochte ich Dich bagu einlaben! Ich murbe Dich in bie vortrefflichften Baufer führen 3mei meiner Luftspiele, bas eine gebruckt, bas tonnen . . . andere im Manuscript (ber Amphitryon und ber zerbrochene Rrug), find icon mehrere Male in öffentlichen Gefellichaften, und immer mit wieberholtem Beifall, vorgelefen worben. wird ber (öfterreichische) Gefandte fogar, auf einem hiefigen Liebhaber = Theater, eine Aufführung veranstalten . . . in Beimar läßt Göthe bas eine aufführen. Rurg, es geht 18\*

Alles gut, meine liebste Ulrite, ich wünsche bloß, bag Du hier wärest und es mit eigenen Augen sehen konntest".

Rurge Zeit vorber mar er mit bem öfterreichischen Befandten in Teplit bei Gent gewesen, wo er eine Menge großer Bekanntichaften gemacht hatte; bie Defterreicher fuchten ihn auf jebe Beife an fich zu gieben. Gben bamale mar bie Bachtung bes Wiener Burgtheaters von einer gangen Gefellichaft von Cavalieren übernommen worben, an beren Spite ber Fürft von Eszterhagy ftand; man eröffnete bem Dichter bie Ausficht, an biefer Bubne eine Directionoftelle ju betommen. zerschling fich bas; aber feine Dresbener Brojecte schienen ibm nur um fo hoffnungevoller ju gebeiben. Statt bes erftrebten Brivilegiums, bas ben Freunden entging, bot ihnen im October herr von Carlowit, einer ber reichften Particuliere bee Landes, ein unentgeltliches Privilegium in feiner 3mmebiatftabt Liebstadt an; womit fie bas Recht erhielten, in Dreeben felbft ein Waarenlager ju halten, und fomit aller Bortheile eines ftabtischen Privilege theilhaftig murben. Ingwischen hatte Rleift nabere Befanntichaft bes frangofifchen Gefanbten Graf Bourgoing gemacht, ber sid icon mabrend feiner Gefangenschaft für ihn intereffirt hatte und ihm nun für die neue Buchhandlung frangöfische Protection zu verschaffen suchte \*). feine Lage, fo tonnte er fich fagen, bag fich ihm Alles erfüllte, was er irgend gehofft batte; und alle seine Briefe an Ulrike floffen von ungewohnten Berficherungen feines Glückes über, "Mein Austommen", fcreibt er ihr im October, "wird mir in ber Folge, wenn Alles gut geht, aus einer boppelten Quelle jufliegen; einmal aus ber Schriftstellerei, und bann aus ber Buchhandlung. Da ich bie Manuscripte, die ich jest fertig habe, jum eigenen Berlag aufbewahre, so ernähre ich mich jest blos burch fragmentarisches Einruden berfelben in Zeitschriften

<sup>\*)</sup> Näheres über bie Art und Beise bieser Protection wissen wir nicht; vgl. Briefe an Ulrite S. 135.

und Bertauf zum Aufführen an auständische Buhnen; und boch hat mir bice schon nabe an 300 Athlr. eingebracht (ber öfterreichische Gefanbte hat mir 30 Louisb'or von ber Wiener Buhne verschafft \*), woraus Du leicht schliegen kannft, bag bie Schriftftellerei allein schon hinreicht, mich zu erhalten. Wie wär's alfo, mein thenerftes Mabden, wenn Du, ftatt meiner, als Actionar in ben Buchbanbel trateft, ber von jener Schrift= ftellerei ganz abgefonbert ift? Du haft immer gewünscht, Dein Bermögen in einer Unternehmung geltenb zu machen; und eine gunftigere Gelegenheit ift kaum möglich . . . Allerbinge mußteft Du, in biefem Falle, Dich entschließen konnen, mit mir jus fammen ju leben. Und bies wurbe boch nicht fcblechterbings unmöglich fein? . . . Richts ift mir unangenehmer, ale bag Du gang abgesondert bift von ber literarischen Welt, in bem Augenblick, ba Dein Bruber zum zweitenmal barin auftritt. Ich wußte nicht, was ich barum gabe, wenn Du hier warest. Gben jest wird in ber Behaufung bes öfterreichischen Gefandten, ber felbft mitfpielt, ein Stud von mir, bas noch ein Manuscript ift, gegeben, und Du tannft wohl benten, bag es in ben Befellichaften, -bie ber Broben wegen gufammentommen, Momente gibt, bie ich Dir, meine theuerste Ulrite, gonne; warum? lägt fich beffer fuhlen, ale angeben". "Den 10. October", fügt er am Solug hingu, "bin ich bei bem öfterreichischen Gefanbten an ber Tafel mit einem Lorbeer gekrönt worben; und bas von ben zwei niedlichften Meinen Banben, bie in Dreeben find. Den Krang habe ich noch bei mir. In solchen Augenbliden Abieu, Abieu, Abieu! Du wirft bente ich immer an Dich. mich wieber lieb betommen".

Balb barauf, noch vor bem Schluß bes Jahres, ents faltete sich bas Bundniß zwischen Kleist und Müller in einem



<sup>\*)</sup> Er muß bamals ben Amphitryon ober ben zerbrochenen Arug an biefe Bühne vertauft haben; aber bie Aufführung unterblieb aus unbekannten Gründen.

Unternehmen, bas mehr als alles Andere versprach und bie Bunfche bes Ginen wie bes Anbern ju fronen ichien: in einem großen "Runftjournal", bem Phobus. Abam Muller hatte in Dreeben nicht blos Ruble für feine gegenfapifche Philosophie gewonnen, er hatte auch bie jungen Talente Schubert und Betel an fich gezogen. Gottbilf Beinrich b. Schubert - als Naturforscher und Mystiker noch jest bekannt - war 180? nach Dresben übergesiebelt und hatte eben angefangen, fich als Schriftsteller burch ben erften Band feiner "Ahnungen einer allgemeinen Beschichte bes Lebens" bekannt zu machen; nun versuchte auch er sich in öffentlichen Bortragen, in benen er feine "Unfichten von ber Nachtseite ber Naturwissenschaften". von Magnetismus, Thier: und Bflangen : Metamorphofen und ber gangen Belt ber Beifter, in feiner gemuthlichen Beife vorbrachte. Ihm war Webel, sein gleichaltriger Freund (fie maren beibe 1780 geboren), nach ber Elbstadt gefolgt; ein poetischer und humoriftischer Beift, bamale noch nicht burch bie Sorgen feiner Lage, die ihn fruh aufreiben follten, vertummert, und gleich Schubert ichon burch ein originelles Wert bekannt geworben: burch ben "Magischen Spiegel, barinnen zu schauen bie Butunft Deutschlands" - wie benn auch icon 1806 bie große Rataftrophe von 1806 und 1807 in biefem Spiegel mar ju ichauen gewesen. Bu ihnen gesellte fich noch ein britter Rampe, ber bas Rreuz bes "Gegenfapes" auf fich zu nehmen bereit mar, ber Maler Ferbinand Sartmann aus Stuttgart, bamale 37 Jahre alt und Professor an ber Dresbener Runftakabemie, als Schuler bes großen Carftens ber neubelebten Antite er= geben, von garter Empfindung und fauberer, liebevoll fleißiger Hand (obwohl er es zu einer bleibenben Schöpfung nicht ge= bracht hat), aus den Preisbewerbungen von Weimar einmal ale Sieger hervorgegangen \*) und von ben "Propplaen", mit

<sup>\*)</sup> Mit einer Zeichnung, die den vorgeschriebenen Moment barzustellen hatte, wo Benus die Gelena dem Baris zuführt. Gin Umriß von dieser Zeichnung ist in den "Prophläen" mitgetheilt.

beren Herausgeber Bothe er befreundet warb, ber Nation marm embfohlen. Er war benn auch in Dresben balb ju großem Namen gelangt und von naben und fernen Runftverehrern eifrig aufgefucht, von hoben Gonnern getragen \*). Um bie Beit, wo fich bie Freunde bes "Gegenfapes" jufammenfanden, batte hartmann eben ein Bilb vollenbet, mit bem er gum erften Mal bas Gebiet ber heiligen Malerei betrat (und nur um es fcnell wieber zu verlaffen): bie brei Marien am Grabe bes Beren, wie fie es leer, finben und ber Engel ihnen bie Auferstehung verkundigt. Es war nichts weniger als im Styl ber driftlichen Runft gemalt, vielmehr ein Berfuch (wie er in ber Carftens'ichen Schule häufig wiebertehrt), bie beiligen Bucher wie griechische Mothen zu behandeln und unfere beiligen Geftalten in antite Formen und Gemanber gu fleiben; aber für Abam Müller war ber Anblick biefes Gemalbes genug, um bie "Butunft bes herrn" auch in ber bilbenben Runft festbegrunbet "Bartmann", fchrieb er jubelnb an Gent, "bat ein großes herrliches Bilb gemalt, bie brei Marien am Grabe, welches jugleich mit bem Amphitryon mir eine neue Beit für bie Runft verkundigt". Er eilte, fich auch biefes Bunbesgenoffen au verfichern; und fo tonnte er Enbe December mit bem- Bros fpectus bes neuen Runftjournals, boll ber ungemeffenften Erwartungen , vor Gent ericheinen.

Es war die Zeit der großen literarischen Zeitschriften; aber keine schien, seit die Schiller'schen und Göthe'schen Untersnehmungen zu Grade gegangen waren, so viel Anspruch auf einen schnellen und leichten Sieg zu haben. "Zwei Tragöbien von Rleist", konnte Müller dem Freunde melben, "Benthesisea und Guistard \*\*), eine Novelle von demselben: die Marquise von D..., und ein Lustspiel bilben nebst meinen vielen

<sup>\*)</sup> Bgl. Laun's Memoiren, I, 159 ff. In Ragler's Künfiletleriton wird Bartmann obne alle Kritit gepriefen.

<sup>\*\*)</sup> Die lettere freilich unvollenbet.

neueren Borlefungen, befonbere ben neueften über bas Erhabene und Schone, ben Fond. Ich birigire bie Philosophie und Kritit, Rleist bie Boefie und Hartmann bie bilbenbe Runft. Bir bitten Sie vereint, biefe Entreprife, welche Ihrer Empfehlung Chre machen foll, unter Ihren Schut zu nehmen, und von ihr gegen jebermanniglich auf bie bekannte, liebreiche, wohlwollenbe, ja einbringliche Beise ju reben, ber ich einft bei meinen erften Borlesungen und an vielen andern Orten mein und meiner Sache Blud, ja meine Eriftenz zu banten hatte. vielleicht irgend ein hiftorisches Wert ober auch nur Fragment von Ihnen ju erwarten ober ju erbitten fein? Denn wir nehmen bas Bort Runft in ber gang allgemeinen Bebeutung, ba jebe tunftreiche Behanblung irgend eines Stoffes inbegriffen ift, und bies nicht blos, um bie Sphare bes Journals zu erweitern, sondern um in recht verschiebenartigen Beftalten ben Beift ausgebrudt zu feben, welchen wir meinen". Er nahm bann fpater Unlag, fich über biefen Geift in feiner Beife naber Der "Phöbus" sollte vor Allem nichts weniger au erflären. als eine Nachahmung ber Schiller'ichen "horen" fein. einem mahren Gegenfat zwischen Boefie und Philosophie, alfo von einer echten Alliang zwischen beiben, mar im Bezirk biefes Journals nichts zu fpuren; ferner maren bie horen zu einer sonntäglichen Retraite bestimmt, wo man bas wirkliche Leben und alles politische Kreuz ber Zeitumftanbe eine Weile vergeffen follte. In eine fo schlaffe Anficht bes Lebens habe ich nie eingehen wollen . . . Meine Runftanfichten muffen und sollen allen Dichtern meiner Zeit, Gothe und Reist ausgenommen, allzu reglifch erscheinen; mare es anbers, fo hatte ich Unrecht".

Außer ben genannten Mitarbeitern war auch auf einige ber berühmten Korpphäen zu rechnen: Johannes v. Müller und Wieland sagten Beiträge zu, auch Göthe erklärte, theilnehmen zu wollen. Da Ulrike bem Bruber 500 Thir. zu schicken verssprochen hatte, war bas Unternehmen auch von ber materiellen

Seite gebedt, und fo tonnte benn mit bem Berlag guten Buthes begonnen werben. "Die Berlagetoften für ben gangen Jahrgang", fdreibt Rleift im December an bie Schwefter, "betragen 2500 Ribir., wozu Ruble 700 und Pfuel 900 Ribir. bergeben, macht mit meinen 500 Rthlrn. in Allem 2100 Thir.; ber Reft tann von bem, was monatlich eingeht, schon bestritten werben. Es ift noch nie eine Buchhandlung unter fo gunftigen Ausfichten eröffnet worben; eben weil wir bie Manuscripte felbft verfertigen, die wir bruden und verlegen". Er forberte fie von neuem auf, ju ihm ju tommen; er feste ihr bie Bortheile eifrig auseinanber, und fcherate, bag er nun wieber ein Gefchafts: mann geworben fei, boch in einer angenehmeren Sphare, als in Ronigeberg; mas benn wohl in Konigeberg aus ihm geworben mare? "Unfere literarifche Unternehmung", melbet er bann im Januar 1808, "ift in vollem Laufe; Dresben allein bringt fünfzig Subscribenten auf, woraus Du bas Resultat bes Gangen berechnen magft, wenn Du auch nur annimmft, bag von ben übrigen Stäbten in Deutschland jebe 1 nimmt. Horen fetten 3000 Eremplare ab, und fcwerlich konnte man fich, bei ihrer Erscheinung, lebhafter bafür intereffiren, ale für Durch alle brei Sauptgefandten biefer Refibeng ben Phöbus. (ben frangofifchen, öfterreichischen und ruffifchen, welcher letterer fogar — Graf Ranitow — Auffate bergibt) circuliren Gubscriptioneliften, und wir werben bas erfte Beft, auf Belin burch fie an alle Fürsten Deutschlands fenden". Zugleich tamen auch . ber neuen Budhanblung bie rofigften Ausfichten entgegen. Die Regierung zeigte fich geneigt, ben Freunden, ale einer Befellichaft von Gelehrten, eine toftenfreie Concession zu ertheilen; bie vier bestehenden Buchhandler Dresbens traten amar insgesammt bagegen auf, aber man zeigte fich fest entschlossen, bie Concurreng ju vergrößern. Und nichts ichien bas neue Geicaft, bem man ben tonenben Ramen "Phonix = Buchhandlung" gab, gludlicher einweihen zu tonnen, ale ber Auftrag, ber ben Freunden von der Familie des 1801 verftorbenen Friedrich

von Harbenberg (Rovalis) kam, bessen gesammte Schriften zu verlegen; ein Auftrag, ber, wenn die Sache kug behandelt warb, allein schon hinreichend schien, die Handlung in die Höhe zu bringen, ba noch ein reicher Nachlaß des geseierten Dichters ungebruckt balag.

Unter fo fröhlichen Umftanben erfchien bas erfte Beft bes "Phobus", und bie Ausstattung wie ber Inhalt schienen großer Erwartungen volltommen murbig ju fein. Für ben tunftlerischen Somud hatte Ferbinand hartmann finnig und gludlich geforgt: auf bem Umichlag waltete ber Sonnengott, vorn mit feinem ichnaubenben Biergefpann am himmel auffteigenb, mahrenb bie Soren Blumen vor ihm ber ftreuen, binten in feinen Emblemen, Bogen, Leier und Lorbeer; als Titelkupfer mar ein Umrif bes hartmann'ichen Gemälbes "bie brei Marien am Grabe bes Prolog und Epilog von Rleift leiteten, an Berrn" gegeben. bie Bilber bes Umichlags anknupfenb, bie Zeitschrift ein; bann folgte ein "organisches Fragment" aus ber Benthefilea, bas, auf bie hauptscenen fich beschräntenb, mit ber abnungevollen Andeutung des gräßlichen Ausgangs fcolog; aus Novalis' Nachlag war ein Gebicht "an Dorothea" mitgetheilt; Abam Muller war mit einigen feiner befferen Auffate, barunter einer über feinen bevorzugten Liebling, bie Frau von Staël, vertreten. einer Legende von Kleist endlich war bem Borhaben ber Freunde, ihre fünftlerifchen Beigaben burch freie poetische Darftellung ju erlautern, fein' Recht geworben: in ber fconen Legenbe "ber Engel am Grabe bes Herrn", bie burch bas Hartmann'iche Bilb veranlagt und auf Muller's besonbern Bunich entstanden war. Müller fchrieb barüber an Gent: "Ich habe oft geklagt, bag Rleift's Gemuth allzu antit, allzu prometheisch fei, bag bie moberne Poefie in ihrer allegorifchen Fulle zu wenig über ibn vermöge, und fo war feine Legende eine freundschaftliche Rud: ficht auf meine Neigung und meine Bunfche für ihn. Aber auch bort offenbart fich überall bas antite, bie Geftaltung über bie Allegorie weit erhebenbe Gemuth. Hartmann's Bilb in

seiner Farbenpracht, in seinen bestimmten Umrissen ist bennoch nur eine Hieroglyphe, gegen die Sinnlichkeit und Birklichkeit der Rleist'schen Erzählung gehalten. Hierauf ist zwischen mir und Kleist eine nähere Berständigung ersolgt, und ich fühle jeht, wie seine Werke jene antike Bestimmtheit auch nur an sich tragen um der Reaction willen, zu welcher die Zeit ihn auferuft, um der neuen Aufstärung willen, die nun im Phöbus dem Zeitalter geboten werden soll, welches sich nur allzu sehr, durch Unglück bestärkt, zu einer falschen Mustik hinüberneigt".

Schon biefe Worte verrathen, wie fehr fich bamals ber Einfluß ber Kleift'fchen Denkart ber leicht bestimmbaren Ratur Abam Muller's bemachtigt batte. Sein fonft unbezähmbarer, jumeilen rafenber Stoly fand fich immer ftarter verfucht, fich bem Benie bes Freundes willig unterzuordnen; auch bas ver= rieth er halb barauf in einem ber Briefe an Gent. Gemuth ift großen, und auch ben funftigen viel größeren Arbeiten Rleift's gewachfen, aber fagen tann ich es nicht. Muth ber Gebanken und an Umficht bes Geiftes weiche ich nicht, aber an Duth ber Stimme und ber Worte, an Refignation bes Lebens und bilbenber Rraft erkenne ich ihn für meinen Meister". Ale bas zweite Heft bes "Phobus" erschienen mar (wieber mit einem Rupfer, biesmal nach einem wirkfamen Bemalbe Eberharb von Bachter's, gefcmudt, fonft aber gang von Arbeiten ber beiben Berausgeber ausgefüllt) und Gent fich über ben Abdruck ber Marquife von O . . . bie ihm gründlich miffiel, febr unwillig ausgesprochen batte, trat Muller mit verbopveltem Gifer ale Anwalt bes Freundes auf. "Flach finben Sie — entgegnet er — biese Marquise von D . . .? und ich tonnte lange nach Worten suchen, um biefes gang unbegreifliche Urtheil zu bezeichnen. Rleift tann es nicht weiter afficiren, ba Stol und Leben biefes Dichters, und fein unerbittlicher Muth, und feine vielleicht noch allau foroffe Erhabenbeit teinem Blinden noch Geblenbeten verborgen bleiben konnen. Alfo vermochte bie moralifche Sobeit biefer Geschichte nichts ilber Sie, ber Sie

boch auch bas Leben von teiner flachen Seite tennen gelernt, und burch bie Apostafie vom Buchstaben ber Moral hindurchgebrungen find jur Erfenntnig ber himmlischen Mächte, welche mur burch ein gewaltiges, vom Baterhaufe forttreibenbes Schicffal, ober burch Schulb und Berbrechen entbunben werben! . . . . Aber nicht blos wegen ber koniglichen Babrbeit biefer Gefchichte, fonbern wegen ber unvergleichlichen Runft in ber Darftellung habe ich barauf gebrungen, bag icon bas zweite Beft bamit gefcmudt, und meine tleinen Arbeiten burch feine Gefellichaft erhoben werden follen." "Was die Zeitgenoffen barüber benken", fest er, gang im Ginne Rleift's bingu, "ift gleichgultig! Alles recht Göttliche muß wohl breißig und mehr Jahre in irbifcher Umgebung fo forttreiben , bas lehrt bie Weltgeschichte, bie Bibel, und wird auch bas Schickfal ber Werke lehren, welche ber Bhobus verbreitet. Bielleicht find fie etwas zu frubzeitig, und bas mare ihr einziger ichoner Bormurf."

Indem der Philosoph dem Dichter so anschmiegend ents gegentam, ichienen fich in ber That ihre Unichauungen zu einem gemeinsamen Syftem jufammenzuschließen, bas unter Müller's elaftifcher Feber aus feinen Borlefungen "über bas Schone" hervorwuchs. Je mehr er in biefen Borträgen, bie im Laufe bes Winters (1807 - 1808) gehalten wurden, fortichritt, besto idarfer traten barin bie Befichteguge Rleift's hervor und fchienen gulest ben gangen Rahmen auszufullen. Bon bem "äfthetischen Menfchen" ber Beimarer Meifter ging Muller's Betrachtung aus, aber indem er, wie er icon früher gethan, jenes afthetische Ibeal zu erweitern suchte, bie Ibee ber Kunft zur Ibee ber Lebenstunft ergangte und alle geiftigen Machte ber Birflich= teit unter bem gusammenfaffenben Begriff ber "Staatstunft" in ben Bereich bes afthetischen Menschen einfügte; und bier blieb er freilich noch gang in feinem Eigenthum. Nicht minber ba, wo er biefen positiven Bewinn feiner Ginsicht, fatt ihn energisch aufammengufaffen, wieber in eitlen, fophistischen Spielereien verflüchtigt: wo er ben Begriff bes Runftlere bis in's Schranken-

lofe ausbehnt, auch Staatstanftier, Erziehungefünftier und Biffenschaftstunftler in bie Aefthetit einführt, ja gulett bie Runftler in folche theilt, "bie für bas Beburfnig bes gangen Menfchen arbeiten", und in folde, "bie für ein einzelnes Beburfniß arbeiten", und mit biefen letteren Schneiber, Schufter und Sanbichuhmacher in ben allgemeinen Barnaffus aufnimmt. Dann aber feben wir ihn fich neben Rleift - und nichts bezeichnet ihn mehr als biefe Taktik - unter ber Maske object tiver, spftematischer Entwicklung einen eigenen Thron errichten, um bem Gefühl, bag ber größere Freund ihn zu verbunteln brobt, burch hinaufschrauben feines eigenen Werthes zu ent-Reben bem Dichter taucht, an ber hand bes neuen Princips ber "Lebenstunft", ber "prattifche Beltmann" auf. Bie bie Runft und bie Moral-Rinder einer gemeinfchaftlichen Mutter, ber "allgemeinen ewigen Lebenstunft", find, fo find auch der Dichter und der praktische Weltmann beibe nur ebens bürtige "Abbrude berfelbigen Menfcheit", und ber Gegenfas, in den man diefe beiben bieber ju ftellen liebte, bebt fich in einer höhern Ginbeit auf. Mur bag ber mabre Beltmann und ber achte Dichter jeber feine eigene Sprache haben : Berebfamfeit und Poefie - bie eine mehr mannlicher, bie andere mehr weiblicher Ratur. Welche bie vortrefflichere Ratur fei, laft fich nicht fagen; aber nur in ber Bereinigung beiber erzengt und offenbart fich bas mahre Ideal ber Menschheit und bie mahre Abee ber Sprache.

So wird denn auch die Idee der Schönheit durch den Begriff der Ehe aufgefunden. "So lange man die Schönheit sich geschlechtslos dachte, wie in den metsten Kunsttheorien gesschehn, so lange war auch die Lehre vom Schönen unfruchtbari Rur aus der Bermählung des Entgegengesetzten geht die Schönheit hervor" — und ebenso wird, "weil der Krititer, der Theoretiter selbst wieder Künstler sein soll, nur aus derselbigen Bermählung entgegengesetzter Begriffe oder Arten der Schönheit eine Theorie des Schönen erzeugt".

Aber freilich muß ber Runft, und inebefonbere ber Poefie, bie erfte Stelle verbleiben: und damit beginnt fich der Philosoph bem Dichter ju unterwerfen. Die Poefte wird - im hinblid auf bie afthetischen Briefe Schiller's, bie als bie Grundlage biefer höhern Philosophie gepriefen werben - als "bas erfte und erhabenfte Mittel ber Erziehung" verfünbigt, wie fie "bie erften unter allen Angelegenheiten ber Menfcheit" ift. Aber nicht in bem Ginne foll bier "Boefte" zu verfteben fein, ber ihr ein besonberes fogenanntes Reich ber Ginbilbung baut. 3m Gegens theil, "bie Boefie ift eine friegführende Macht, bei allen großen Welthanbeln zugegen, alle Bunben ber Menschheit nicht etwa ftreichelnb und übertlebenb, fonbern burch ihren allmächtigen Bauber befänftigend und beilend. Go, als eine weltbeberrichenbe Phee und nicht als einen Spielzeugkram, womit man taufenb weinenbe Rinber jum Schweigen bringen tann, bachte fich Schiller bie Schonbeit, als er ihr bas Geschäft ber Berfohnung zwischen jenen ftreitenben Machten übertrug, Die fich um ben Befit ber "Die fa. ichonen Runfte alfo, biefelben Belt zerfleischten". Runfte, welche bie moralifchen Gunber unferer Beit fo gern ate broblos, ale elegante aber unnübe Bericonerungen bes trodenen Lebens befchreiben wollten, benen taum irgend ein moralischer Ruten zugeschrieben werben follte, biefe bleiben in . bem moratifchen Banterout, in bem allgemeinen Schiffbruch aller unfret fconen Grunbfabe und Lebeneregeln, ber une jum Theil fcon betroffen hat, jum Theil noch betreffen wird, ber einzige Anter bet hoffnung. Go ift es in ber Orbnung, fo muß bas verachtete Göttliche gerächt und gerechtfertigt werben!" Und fo entsteht bie neue bobere Moral, die aus ber neuen Erziehungstunft bervorgebt, beren Grundgebante in ben Werten ber fconen Runft liegt; die Moral, die von nun an teine andere Bebeutung bat ale: Runft ber Gelbftergiebung.

Aus biefer Moral muß bann, ein herrliches Gefcopf ber Butunft, ber mahre aphetifche Menfch hervorgehn, wie ihn Gothe und Schiller geprebigt haben, Rieift und Müller ibn

von Reuem und in ernsterer, strengerer Gestalt verkündigest. "Wir mussen ber Zukunft Menschen bilben, die frei sind, wie ein Werk der Poesse; die sich selbst gefallen, die sich in sich selbst spiegeln, die gefühlt werden, wo nur Sinn für die Schönheit lebt, die verstanden werden, so weit ihre Sprache gesprochen wird — alles wie ein deutsches Gedicht". In dieser umfassen den ästhetischen Erziehung darf dann freilich auch das Studium "der Staatskunft" nicht sehlen, deren Geschäft ein kunsterisches Geschäft, deren letztes und höchstes Ziel die wahre Schönheit ist, die in die Reihe der schönen Künste wie irgend eine gehört. Rimmt man aber so die Kunst als wahre Lebenskunft, so bleibt es der Weisheit Schluß, daß "die Bestimmung des menschslichen Geschlechts die Schön heit ist".

Bir tonnen nicht zweifeln, in biefen Gapen einen Ausbruck ber Rleiftifchen Anschauungen ju haben, und bas giebt ihnen hier ihre Stelle und ihr Intereffe; wiewohl fie naturlich in Maller's Manier getaucht find und ben Ginflug Rleift's nur burch ben Inhalt rerrathen. Dagegen glaubt man fast ben Dichter felber zu boren, wo biefe Borlefungen fich in Rlagen und Anklagen gegen bas Jahrhundert, im Ramen ber freien Subjectivitat, ergießen. "Dem garten, leichtverletlichen und boch fo munberbar fraftigen Bergen wird braugen gefühllos eine fprobe Pflichtenlehre hingestellt: ohne Rudficht barauf, wie biefes Berg fich bewegt und fcblägt, wie es empfindet und liebt . . . Wenn fich bas Schidfal verwidelt, hier bie Liebe, bort bas Mitleib, bort ber Sag, und bort augere Bewalt, um meine Bruft ftreiten, wer hilft mir? Die Regel? Aber ber Fall, bie Lage ber Sachen ift gang neu und unerbort: wie will benn eine im poraus praparirte Regel auf mein Berg paffen, bas ein Berg für fich ift, und auf meine Lage, von ber niemand wiffen tann, als ich?" "Die Rothwendigkeit ober bas Gollen ift eine alls gegenwärtige Macht: bie Nothwenbigfeit ober bie Pflicht fener Moraliften, wie ein achter Stodmeifter, laft ben Menfchen eine Beitlang rubig grafen; eine Menge Handlungen find gleichgültig,

fagen fie, vollig indifferent, wie fchlafen und effen; ba taun ber Mensch thun was er will, er hat weber recht noch unrecht; aber unvermuthet berührt er eine von ihren ungabligen moralis ichen Barrieren und Schlagbaumen, nun plotlich ichlagt fie ibm ins Geficht" . . . "Go eingezwängt, aus fich felbft berausge: awangt führt ihr bas bebauernswürdige Wefen ins Leben ein; ber erfte Reig, ber fich ihm nun in feiner neuen Freiheit melbet, erzeugt eine franthafte Gahrung, biefe entflegelt ben lange verschloffenen Sinn; bann ein neuer Reig wieber einen anbern Sinn - und nun mundert ihr euch über bie Explosionen von bummen Streichen, über bie vielfältigen Berirrungen und Ausichweifungen, welche vorfallen, und rebet von moralifcher Berberbniß und Schlechtigfeit, ba ibr Bott banten folltet, bag bie Ratur fo mächtig ist und sich trot eurer langen Bortehrungsanstalten nicht banbigen und ertobten lagt. - Die fcone, empfängliche und gewaltige Ratur, welche auf diefe Beife in Flammen gerath und vielleicht fich felbst und andere verzehrt welches Licht und welche Warme tonnte fie verbreiten, wenn man ihr von Anfang an die Freiheit gelaffen, wenn man von ber Wiege an den Bilbern ber Welt, wie fie vorübergebn, geftattet batte, fauft und allmählich burch alle Ginne einzuftromen."

Es ift, als ob uns die Geschichte von Aleist's Leben erzählt würde; für keinen andern als für ihn nimmt hier ber Redner das Wort. Zieht man alle diese Stimmen zu Rathe, die uns wie ans dem Bersted heraus das Berhältniß zwischen ben beiden Genossen andeuten, so begreift man sehr wohl, wie Kleist sich dieser gesährlichen Freundschaft mit Eiser hingab, wie er die wachsende Uebereinstimmung ihrer Geister als ein solgenzreiches und großes Bündniß, den doctrinären Enthusiasmus, mit dem ihn Müller umspann, als eine Wohlthat für sein ruhmdurstiges Herz empfand. Bon Abam Müller sah er sich in seiner herben, das Wildesse wie das Zarteste rücksichtstos ergreisenden Art mehr als von irgend einem Andern verstanden und ausgelegt; und mußte sich ihm eine Philosophie nicht eins

fdomeicheln, die für feine Erfcheinung einen fo ftolgen Blas und eine fo hoffnungereiche Butunft aufwied? Alle feine Rrafte fcheinen ihm in biefer Beleuchtung gefteigert, und nie fand er fich feuriger erregt, fie in unendlicher Fruchtbarkeit zu entfalten. Er ward nun zum Erstaunen fleigig und productiv. Babrenb ber "Bhobus" fein Gefpann vollende heraufführte und neben Bartmann und Müller, die mit Bilbern ber neuen Carftens'ichen Schule und mit Abhandlungen aller Art zu wirfen fortfuhren, auch Webel und Schubert ihre Runfte zeigten, marf Rleift fich junachft (wie es fcheint) auf neue Entfaltungen feines Ergüblertalents. Denn in biefer Beit muß er "bas Erbbeben in Chili" und "bie Berlobung in St. Doming o" gefdrieben haben: zwei Er= gablungen, bie im Bortrag auf ber Bobe ber Marquise von D . . . fteben und noch gang in bem reinen Styl biefer Zeit, frei von ben Berichräntungen und Ueberlabungen ber letten Beriobe, burchgeführt find. In beiden ift es ein tragischer Gegenstand, ben ber Dichter ergriff; in beiben, wie man vermuthen muß, an wirkliche Borgange ober überlieferte Stoffe angetnupft; hier wie bort aber gebort bie Ausführung offenbar gang bem Dichter an. Und nirgends zeigt fich bie gebrungene Größe bes Ergählers Rleift erschütternber, als in bem "Erbbeben in Chili," einer Geschichte ohne Gleichen: auf 18 Seiten eine wahrhafte Tragobie fo gang ausgeschöpft und fo mit Bergblut gefdrieben, bag wir fie erleben, ale wenn fie - von freier Bobe gefeben - ju unfern Fugen fich gutruge. Gin gegen elterlichen Billen fich anhängendes Baar bat fich (in St. Jago) gegen bie Befete ber Sittlichkeit und mehr noch ber Rirche vergangen; bie ungludliche Sunberin, ba fie ihr Rlofter entehrt hat, wirb gur Enthauptung verurtheilt, und mahrend bie fromme Stadt fich an bem Anblid bes feierlichen hinrichtungszuges wie an einem firchlichen Feste weibet und ber Beliebte fich im Befange niß zu erhenten im Begriffe fteht, - fturgt St. Jago burch ein fürchterliches Erbbeben zusammen. Josepha und ihr Rind fowohl, wie ber verzweifelnbe Gefangene enttommen; nach man= 19 Bilbranbt, b. v. Rleift.

derlei Schreden und Rothen finben fie fich wieber, einige eble Menfchen nehmen fich ihrer an, in ber allgemeinen Erfchutterung und Verfohnung ber Menfchen fcheint ihre Bergangenbeit vergeffen ju fein, und felbft geläutert und gehoben wie fie finb. fühlen fie fich ber erbarmenben Welt gurudgegeben. Buth ber Natur hat boch ber Fanatismus ber Menfchen überbauert. In ber einzigen Rirche, bie bas Erbbeben verschont bat, persammelten fich bie Ueberlebenben zu einer feierlichen Dantesmeffe, und auch Jeronimo und Josepha, von ihren übervollen Bergen gebrangt, magen fich voll Bertrauens, an ber Band ibrer Freunde, in die Rirche binein; bier aber empfängt fie bie ideufliche Berebfamteit eines Briefters, ber bie Gemeinbe mit frommen Bermunfdungen an bie entfommenen Berbrecher erinnert, und ba fie fich wiber Willen verrathen, bringt eine entflammte Bobelrotte, Jeronimo's eigener Bater voran, auf bie Unglucklichen ein und vollzieht an ihnen, ja in ber blinden Buth auch an ihren Freunden, bas gräuliche Bericht ber Rache. Rur Don Fernando, ihr helbenmuthiger Bertheibiger, bem man fein eigenes Rind - anftatt bes Anaben jener hingemorbeten - erschlägt, vermag mit biesem Rleinen zu entkommen; und so entläßt une ber Dichter bech mit bem tröftlichen Gefühl, bag bas Gebachtniß ber beiben Liebenben auch auf Erben, im Schut und in ben Armen vortrefflicher Menschen, fortlebt. Die Befcichte ift mit einer Sobeit bes Befühls und einer Meifterschaft gebrungenen Bortrage ergabit, bie ben Laien gur tiefften Seelenbewegung und ben Runftgenoffen ju immer neuem Studium aufforbern. In unferer beutschen Literatur lagt fie fich mit nichts Bermanbtem vergleichen, mahrend fie an bie nischen Meister ber Profa, vor allem an Cervantes, in mancher Sinficht erinnert; aber in ihrer poetischen Gewalt ift fie auch biefen gegenüber unvergleichlich, und wenn man fie mit liebes vollem Eingehen auf bes Dichtere Technit lebenbig vorträgt, fo muß fie ein Pathos in bes Borers Seele hervorr ufen, wie es nur bie teufchefte und gewaltigfte Runft ju erwirten vermag.

Bang fo rein und gewaltig ift ber Ginbrud nicht, ben "bie Berlobung in St. Domingo" hinterlägt; bier bat ber tragifche Ausgang etwas beklemmenbes, ohne bak ber Dichter felbft es verfeben batte: ber Stoff lost fich nicht fo fcmiegfam in harmonischer Rührung auf. Man tennt die Geschichte aus bem Korner'fchen Schauspiel "Toni," nur bag ber junge fentis mentale Dramatiter ben buftern Ausgang ju einem beitern gemacht hat, womit er bas poetische Interesse ber Erzählung allzu gludlich aus bem Wege raumte. Was es hier gilt, ift turg gefagt: ber Dichter ergablt uns, bag ein junger Schweiger in ber Beit, wo auf St. Domingo ber große Bernichtungstampf ber Schwarzen gegen bie Beigen wuthet, bei einer beim= lichen und abscheulichen Feindin feiner Race fcheinbare Buflucht findet und in deren Tochter, der jungen Toni, die bisber in verhängnigvoller Unterwürfigfeit ben Schanbthaten ber Alten gebient bat, eine Seele voll Lieblichkeit und ein rafc entzunbetes Gefühl ber Liebe entbedt; in verschwiegener Racht foliegen fie ben ernftgemeinten Bund, und fie eilt nun, ibn aus ber Befahr, bie fie felbft über ihn heraufbeschwören balf, ju retten; aber bie Folgen ihrer verberbten Bergangenheit menben fich gegen fie. Babrend fie burch eine zweibeutige Lift, im ruhrenbften Gifer, ibn bor bem Mergften gu fcuben fucht, glaubt ber Unfelige fich burch ein teuflisch entartetes Beschöpf verrathen; und ale ihm zulest wirklich burch fie die Befreiung naht, erfährt er zu fpat, bag er im Irrthum mar: in wilber Bergweiflung hat er fie bereits getobtet, und giebt bann, ba er ber Wahrheit inne wird, fich felbst ben Tob. Das alles, bas fich, in ein paar Worten gefagt, unleiblich ausnehmen mag, bat ber Dichter wieder fo bedeutend, fo gart und menfchlich gefchils bert, und in fo ficherem Dag ber Berhaltniffe, bag wir ihm wohl ober übel gehorchen muffen. Aber einen unerledigten Reft von Bitterfeit läßt er une bech im Gefühl jurud, und wenn wir gleich bem Novellenbichter - wie es in ber That von Nothen ift - fein volles Recht auf bie Welt ber Stoffe 19 \*

laffen, wird boch bem "Erbbeben in Chili" ber höhere Werth gewahrt bleiben.

Inzwischen mar Rleift auch zu seiner großen Tragobie, bem Robert Buistarb, gurudgefehrt. Er hatte biefes verbangnifvolle Werk ichon 1807 wieber aufgenommen \*), und ba= male wohl in ber Absicht, es zu vollenben. 3m April= und Maiheft bes Phobus erschien bann ein zu großen Erwartungen spannenbes Fragment - aber zum Unglud bas einzige, bas uns von der Tragodie geblieben: wir wiffen nicht, warum, noch wie es bem gangen übrigen Stud erging. Das Fragment ift nur ber Unfang bes erften Aftes; wir feben bas Beer Robert Buistarb's, bes ftolgen Herzogs ber Normanner, im Lager vor Bygang, bor Rurgem noch fiegesfroh und bereit, unter ber Fuh; rung bes Gewaltigen bie griechische Sauptstadt zu erstürmen, nun aber burch ben fürchterlichsten Feinb, bie Best, bulflos gu Boben geworfen. Der Tob und ber Schrecken wetteifern, bas gange Lager gu vermuften; wir horen, wie bas entfehliche Grauen umberfcreitet und bie allgemeine Berzweiflung fich an Buistarb's Belt heranwälzt, um an fein verschloffenes Dhr zu bringen:

... Dein Bolk ist, beiner Lenden Werk, Bergiftet, keiner Thaten fähig mehr, Und täglich, wie vor Sturmwind Tannen, sinken Die Häupter beiner Treuen in den Staub. Der Hingestreckt' ist auferstehungslos, Und wo er hinsank, sank er in sein Grab. Er sträubt, und wieder, mit unsäglicher Anstrengung sich empor: es ist umsonst! Die gistgeätzten Knochen brechen ihm, Und wieder niedersinkt er in sein Grab. Ja in des Sings entsehlicher Berwirrung, Die ihn zulegt befällt, sieht man ihn scheußlich

<sup>\*)</sup> Das ergiebt sich aus ber oben erwähnten Rotiz von Müller im December 1807, wonach unter Anderm auch Penthesilea und Guistard ben Fond bes "Phöbus" ausmachten; wiewohl baraus nicht zu ersehen ift, wieweit der Guistard bamals schon vorgeruckt war.

Die Bahne gegen Gott und Menichen fietichen, Dem Freund, bem Bruber, Bater, Mutter, Kindern, Der Braut felbft, bie ihm naht, entgegenwüthenb.

Buiefarb, ber "alte Lowe," fo febr er auch fur feine Rrieger wie für Rinber forgt, ja fo forglos er fein Leben als Pfleger ber Rranten preisgiebt, ftraubt fich aufe auferfte gegen ben Gebanten, ber Beft zu weichen und bie Belagerung Ronstantinopels aufzugeben; aber um fo bringenber fleht ihn bas Boll brum an. Bahrend es unruhig und nach feinem Anblid fehnfüchtig bas Belt umwogt, enthullt fich uns ein Zwiefpalt feines Saufes, ber an eine alte Schulb bee Belben ju mabnen und fur bie Butunft ernfte Befahren angutunbigen icheint, boch ohne bag wir fcon beutlich ertennen tonnten, wo ber Dichter hinaus will. Dagegen birgt ber Augenblid ein hochft bebrohliches Berhang-Der alte Buistarb felbft, er, ber fich für unüberwindlich hielt, ift von ber Seuche befallen; man fucht es bem Bolk au verbergen, aber einer ber Bringen felbst verrath es, und bie Angft bes Beere fteigert fich ju ungeheurem Schreden. In biefem Moment hat ber Krante fich mit übermenschlicher Unftrengung aufgerafft und tritt, in voller triegerischer Ruftung, aus bem Belt hervor. Man weiß nicht, was man von ihm benten foll. Er verlangt in berglichem Ton bas Begehren bes Bolls au boren, spottet bie Sage, bag er felbft erfrantt fei, mit beitern Scherzworten binmeg, und nur bas Gine verrath ibn, bag er ploplich ftumm, burch eine halbunterbrudte Beberbe, nach einem Sit verlangt, ba ibm bie Rraft ber Glieber zu verfagen brobt. Aber er überwindet fich auch jest; und ber Sprecher bes Bolts gewinnt, ebe bas Fragment fcblieft, noch Beit, bem Berricher ben allgemeinen flebenben Bunfch an's Berg zu legen, bag er fie "aus biefem Jammerthal" in Italiens Simmelelufte au retten eile:

Führ' uns jurud, jurud in's Baterlanb!

Diese bewegte Exposition hat ber Dichter mit außerorbents licher Kraft entworfen, und wir schauen ben gangen Borgang auf bas lebenbigste an. Die Figuren zeigen uns alle bereits ein klarumrissenes Gesicht, und boch haben sie offenbar noch schwere Geheinnisse zu enthüllen; in der Gestalt der liebes vollen Tochter Guiskard's glauben wir schon die Berklärung der schweskerlichen Treue, die Kleist in diesem Werk im Sinne hatte,\*) in dem hinterhaltigen Ressen Abalard das Gespenst der Trazgöbie zu entdeden. Große Berhältnisse, gewaltige Schicksale wehen uns an, und Guiskard vollends, der Führer dieser erregsten Massen, erscheint schon im ersten Umriß so ganz auf einen Helden der ungeheuersten Art angelegt, daß wir bereit sind, erschütternden Sturz und übermenschliche Erhebung zu erwarten.

Das alles am Erfolg zu prufen ift uns freilich verfagt; aber boch auch aus biefem Fragment konnen wir eine Anschauung von bes Dichters Ibeal gewinnen. Er hatte, wie wir wiffen, im Sinne, bie Antite und Shatfpeare in einem Riefenwerte ju verfcmelgen und ben afthetischen Ranon unferer Rlaffiter an einer wiberfpanftig ungeheuerlichen Aufgabe ins bochfte Pathos ju fteigern; bier galt es nicht blog, ben großen Stoff ju finben, bie entscheibenbe Frage mar, wie ber Dichter ihn zu behandeln habe? Schon in ber Form bes Dialogs galt es, zwei wiberftreitenbe Elemente gu vereinen: ben einheitlichen, alles beberrichenben, voll babinftromenben Rhuthmus ber Rebe, wie er in Schillers Dramen mit Bewußtsein gewollt und unübertrefflich erreicht mar, und ben freieren, bem Bechiel ber Situation fich anschmiegenben, nach ben Tonen ber Wirflichkeit bor= chenben Dialog, wie ihn nur Giner, Shaffpeare, gur vollenbeten Runft erhoben batte. Dag Rleift mit bem ernfteften Studium nach biefer Bereinigung rang, lehrt uns bas Fragment auf jeber Seite. Er wagt gunachft bie feltsamften Dinge, um fich ber Antite und bem Schiller'ichen 3bealismus gu nabern: er läßt am Beginn "bas Bolt", aus Ginem Munbe, "in unruhiger Bewegung", in bochft gefteigerter Rebeform und

<sup>9)</sup> Bgl. oben S. 189.

Gleichniffen von mahrhaft erhabener Groke fein Geschick bejammern; er legt einem Rnaben, ber bom Bugel ber Buistarb's Raben melbet, Borte von ähnlich getragener Saltung in ben Mund, wie wenn ber Bachter in Aeschblus' Agamemnon bie Lage ber Dinge ankunbigt \*); jeber Mund, im Bolk wie unter ben Eblen, hat bas Recht, feine Rebe mit poetischem Schmud gu zieren; ftatt bes gerhadten Dialoge, ben Rleift anberemo mit Liebe ju pflegen scheint, rollen bier Rebe und Gegenrebe auch im Affect voll und rhythmisch aus, und was ein rafches Bort ju fagen vermochte, trägt ber Bers, wie im Gefühl feines Werthes, gern in reichen Wendungen langfam und feierlich vor. Das alles icheint bem Charafter ber Rigift'ichen Dufe ju wiberfprechen, es find Bugeftanbniffe von unerwarteter Art; nur bag er zugleich auch, wo ber Moment es gebietet, bie volle Naturlichteit bes Ausbrucks festzuhalten fucht. Dem Normann, feinen Freunden ergabit, mas er im Belt gur Racht von verbachtigen Anzeichen ber Erfrantung gesehen, fehlt es an gemuthlich berben Ausbruden nicht; und Buistarb felbft läft feine vertrauliche Manier, mit bem gemeinen Mann gu reben, in einer eigenen Mifchung von fimpler uub getragener Rebeweise fich tunbthun. Ale ihm ber Sprecher bes Bolle bas Gerucht, bag auch ber Fürst "vom Besthauch angeweht" sei, vorträgt, ift feine lacenbe Entgegnung:

Bom Pesthauch angeweht! ihr seib wohl toll, ihr! Ob ich wie einer ausseh', ber die Pest hat? Der ich in Lebensstill' hier vor euch stehe? Der seiner Glieder jegliches beherrscht?

#### \*) Man hore ben Knaben reben:

Bohl, Bater, feb' ich ihn! Frei in bes Zeltes Mitte feb' ich ihn! Der hohen Bruft legt er ben Panger um! Dem breiten Schulternpaar bas Gnabenkettlein! Dem weitgewölbten haupt brudt er, mit Kraft, Den mächtig wankenb hohen helmbufch auf!

Deff' reine Stimme aus ber freien Bruft, Gleich bem Geläut ber Gloden, euch umhallt?
Das läßt ber Angestedte bleiben, bas!
Ihr wollt mich, traun! mich Blühenben, boch nicht hinfoleppen zu ben Faulenben auf's Felb?
Ei, was zum henter, nein! ich wehre mich —
Im Lager hier friegt ihr mich nicht in's Grab:
In Stambul halt' ich still, und eher nicht!

Kurz, ber Dichter sucht, indem er sichtbar von der Anslehnung an Schiller's Wallenstein ausgegangen, aus Realismus und Idealismus einen eigenen Styl zu bilden, der die lyrischen und sentenzenhaften Elemente seines Borbilds zurückbrängt und um so energischer auf veredelte Natürlichkeit des Ausdrucks ausgeht; und damit scheint er in der That den Kern zu treffen. Auf der einen Seite gilt es alle Härte der prosaischen Natursabschreibung, auf der andern Seite das Uebergewicht des musikalischen Stroms zu opsern; dort die individuelle Beweglichkeit, hier die ideale Einheit des Organismus zu behaupten. Ein Problem, das nun zwar für jeden Dichter sich erneuern wird; aber hier war es im Anschluß an den Schiller'schen Styl zu lösen. Denn nur auf diesem Wege konnte eine organische Fortsentwicklung möglich sein, und eben das war es, was Kleist; der besonnenste der Romantiker, sest im Auge hatte.

Er hatte gleichwohl an seiner Ausgabe verzweiseln müssen, und ber Anblick bes kurzen Fragmentes sagt uns, daß er auch biesen letten Anlauf verzweiselnd wieder ausgab; für uns fragt es sich, ob wir gezwungen sind, ihm Recht zu geben? Und bei aller Bewunderung, die uns der Ansang des Suiskard abnözthigt, kann doch die Antwort nur besahend sein. Daß ihm im Angesicht seines Ideals die Kraft versagte, wäre freilich für sich allein Antwort genug; aber wir begreisen es auch, wenn wir ihn an der Hand bes Guiskard in seiner Werkstatt belausschen. Schon sene Beispiele, an benen sich seine Manier besschreiben ließ, verrathen hinlänglich, daß er über das Experism ent nicht hinaus kam, daß die angestrebte Verschmelzung der

beiben großen Runftprincipien zweibeutig und äußerlich blieb: im Begriff, bis gur gludlichften Läuterung feines alten Raturalismus burchzubringen, trieb er über bas Biel hinaus einem 3bealismus ju, ber ben Schiller'ichen überbot und fich ben Forberungen ber mobernen Buhne gerabezu wiberfeste, und in biefer Umgebung erschien bann jeber Anklang an ben Ton ber Schroffensteiner boppelt frembartig und hart. Ginen Beg freilich gab es noch fur ihn, fein Berfahren zu corrigiren und jene Digverhaltniffe auszugleichen. Es war fein Unglud, bag er biefen Beg noch nicht betreten hatte, benn für ben Dramatiter gab es in Babrheit leinen anbern; ber Beg auf bie Bubne war es, ber ihn erst völlig mit sich selbst bekannt machen konnte. Bas half es ihm, bag er im "Phobus" Raum fand, feine Dramen bruchfludweise an's Licht ju geben? Erft auf ben Brettern konnten fie ibm, wie ber Ration, in ihrem eigenen Leben gegenübertreten und ihm bie unzulänglichen, romantischen Elemente feines Schaffens jur Erkenntnis bringen. Aber indem er nun wirklich ber Buhne fich ju nabern begann, trat ihm wiebet fein Schidfal von außen wie im eigenen Bemuth entgegen, und er mußte bie Geheimniffe bee Tragifchen an fich felbst erleben: Schuth und Unglud ichienen jufammengufflegen, um fich vereint gegen ihn zu wenben.

## Vierzehntes Rapitel.

### Aleift und Gothe. (1808.)

Im Januar 1808 hatte fich Kleift auf bem Gtpfel seiner Hoffnungen gesehen. Der "Phobus" schien bes ersten Erfolgs gewiß, sein Dichtername fing an fich auszubreiten, in seiner Umgebung sah er sich anerkannt und geehrt, Arbeiten und Plane

brangen in Ueberfulle auf ihn ein; und nun begannen auch bie Bubnen auf feine Dramen aufmertfam zu werben. Richts aber tonnte entscheibenber für ibn fein, als bag Gothe fich, als Leiter ber Beimarer Bubne, feiner annahm. Richt ohne Ge= nugthung melbete er Ulriten, bag ber "gerbrochene Rrug" im Februar in Beimar aufgeführt werben folle, und er hatte vor, mit Ruble (ber ingwischen weimarifder Rammerberr geworben war) zur ersten Darftellung borthin zu reisen. "Rury, Alles geht gut", feste er - frober als je - bingu, "und es fehlt nichts, als bag ich noch ein Jahr alter bin, um Dich von einer Menge von Dingen gu überzeugen, an benen Du noch zweifeln magft". Er tunbigte ihr an, bag er zum Fruhjahr gewiß in Frankfurt sein werbe. Denn, wenn fein Luftspiel in ber Maffifchen Stabt fich murbe Bahn gebrochen, ber "Phobus" feine Lebensfähigteit bewährt baben, bann burfte er es fich ge= ftatten, ale ein Wieberbergestellter, mit ben Ehren feiner Runft gefchmudt, babeim bor ben Seinigen zu erscheinen; bann mußte vor ihnen allen ber Trop gerechtfertigt fein, mit bem er fich abermale von ihren Bunichen losgefagt und feine eigene Bahn gewählt hatte.

Aus biesen glücklichen Träumen begannen ihn indessen nur zu bald widrige Erfahrungen aufzustören. Er hatte sich beeilt, Göthe'n das erste Heft des Phöbus mit der "Penthes silea" zuzuschicken, und von dem Meister der Kunst mochte er mit ganz besonderer Begierde ein ermuthigendes Wort erwarten. Wir wissen, in welchem empfindlichen Verhältniß seine Seele zu dem unerreichbaren Mann wie zu der großen tragischen Allegorie, der "Penthesilea", stand: an jenen Namen hatten sich die schwersten Kämpse seines Ehrgeizes, an dieses Sedicht das noch immer schwerzende Sefühl der Ueberwindung und Ents sagung geknüpst. Was konnte den langen Läuterungsprozes schöner vollenden helsen, als wenn der Mann, der ihm so unüberwindlich im Wege gestanden hatte, ihm durch ein Wort warmen Berständnisses und herzlicher Anerkennung die Hand zum neidlosen Bunde der Geister reichte! Rleist durfte Schiller's gebenken, der auch ein unreines Gefühl der Eisersucht durch die ebelste Freundschaft überwunden hatte: und welch ein Bund war aus dieser Bersöhnung erwachsen! Konnte nicht auch Kleist, wenn ein Berhältniß wie jenes freilich unmöglich war, eine freundliche und rühmliche Stätte wenigstens neben dem Meister sinden? wenn dieser das wahre Herz und die geläuterte Kraft des Dichters in der Penthesilea, mit liebevoll spürendem Gesühl entdeckte? wenn er, durch einzelne Makel unverwirrt, sich an die Seele des Gedichtes hielt, und der Eigenart, die mit Bewustsfein neue fruchtbare Wege ging, mit weiser Duldung ihr Recht gab?

Kleist mochte ein Recht haben, so zu benten; Göthe hatte bas gleiche, strenger und fühler zu empfinden. Er wandte sich von der "Benthesilea" wie von einer antipathischen Erscheinung ab, und zögerte nicht, dem Dichter seine Empfindung unders hüllt zu bekennen. Der Brief, den er ihm darüber schrieb, ging über den pathologischen Gehalt der Benthesilea stumm hinzweg und hielt sich nur an die Mängel, die sich dem Techniker nur zu deutlich aufdrängten.

"Ew. Hochwohlgebornen", schrieb Göthe am 1. Februar \*), "bin ich sehr bankbar für bas übersendete Stück bes Phöbus. Die prosaischen Aussätze (Müller's), wovon mir einige bekannt waren, haben mir viel Bergnügen gemacht. Mit der Penthesslea kann ich mich noch nicht befreunden. Sie ist aus einem so wunderbaren Geschlecht und bewegt sich in einer so fremden Region, daß ich mir Zeit nehmen muß, mich in beide zu sinden. Auch erlauben Sie mir zu sagen (benn wenn man nicht ausrichtig sein sollte, so wäre es besser, man schwiege gar) daß es wich immer betrübt und bekümmert, wenn ich junge Männer von Geist und Talent sehe, die auf ein Theater warten, welches

<sup>\*)</sup> Der Brief ift abgebruckt in ben "Findlingen" von hoffmann v. Fallersleben, I, 179.

ba kommen soll. Ein Jube, ber auf ben Messas, ein Christ, ber auf's neue Jerusalem, und ein Portugiese, ber auf ben Don Sebastian wartet, machen mir kein größeres Misbehagen. Bor jebem Brettergerüste möchte ich bem wahrhaft theatralischen Genie sagen: hie Rhodus, hie salta! Auf jedem Jahrmarkt getrau' ich mir, auf Bohlen über Fässer geschichtet, mit Calberons Stücken, mutatis mutandis, ber gebildeten und ungebildeten Masse bas höchste Bergnügen zu machen. Berzeihen Sie mir mein Gerabezu: es zeugt von meinem aufrichtigen Wohlwollen. Dergleichen Dinge lassen sich freilich mit freundlichen Tournüren und gefälliger sagen. Ich bin jest schon zusrieben, wenn ich nur etwas vom Herzen habe. Nächstens mehr."

Bir burfen nicht zweifeln, bag Rleift auf biefe Art, fein Trauerspiel von Gothe abgelehnt ju febn, nicht gefaßt mar. Er fcwieg vor ber Sand; aber um balb bernach feinen Groll · bitter genug zu verrathen. Er fand fich burch biefes Urtheil nicht getroffen; wie er über bie Aufführbarteit bes Studes bachte, haben wir ichon gesehen; wie er an bem inneren Werth besselben festhielt, bas verrath uns wieberum Abam Muller, bas berebte Echo ber Rleiftischen Gebanten. Auch Gent hatte nd gegen bie Benthefilea, und ungleich ftarter, beinabe mit Sag, erffart; barauf eilte Müller, ihm ju entgegnen: "Sie migrathen uns die Paradorien, g. B. die anscheinende ber Benthefilea. Wir bagegen wollen, es foll eine Beit tommen, wo ber Schmerz und bie gewaltigsten tragifchen Empfindungen, wie es fich gebubrt, ben Menfchen gerüftet finben, und bas germalmenbfte Schickfal von fconen Herzen begreiflich und nicht als Baraborie Diefen Sieg bes menfchlichen Bemuthe über empfunden wird. toloffalen, herzzerschneibenben Jammer hat Rleift in ber Benthefilea als ein echter Borfechter für bie Nachwelt im Boraus erfochten". "Ift bas Blut, welches emport und vergoffen wirb, augleich ber Balfam für bie mitemporten Zeugen, fo laffen Sie bie Welt immerhin etwas schaubern, und so Gott es ihr vergiebt, auch etwas eteln; es werben icon gludlichere Beiten kommen, welche ganz unbefangen bas Große und Natürliche und Menschliche begehren werben. Gerade Sie müßten ganz andere Dinge in Kleist sehen als die, worüber Sie sich mit so vielem Unwillen auslassen. Sie müßten an diesem Dichter preisen, daß er, der an der Oberstäche der Seelen spielen und schmeicheln könnte, der alle Sinne mit den wunderdarsten Effecten durch Sprache, Wohllaut, Phantasie, Ueppigkeit u. s. w. beszaubern könnte, daß er alle diese lockern Künste und den Beisfall der Zeitgenossen, welcher unmittelbar an sie geknüpst ist verschmäht, daß er für jene ungroßmüthige Ruhe, für die slache Annehmlichkeit keinen Sinn, keinen Ausbruck zu haben scheint, und viel lieber im Bewußtsein seiner schönen Heilkräfte Wunden schlägt, um nur das Herz der Kunst und der Menschheit ja nicht zu versehlen".

Roch ebe Rleift bie Bermerfung feiner Benthefilea gu verwinden vermochte, war ihm in Beimar eine zweite bittere Rrantung wiberfahren. Am 2. März tam bort in ber That ber "gerbrochene Rrug" jur Aufführung, aber nur um ein fcmähliches Fineco zu erleben. Das tunftfinnige Beimar. foon burch bie Benthefilea bem Dichter feinblich gemacht, manbte fich hier vollenbe mit afthetischer Entruftung ab; "ein fürchterliches Luftspiel", melbete bas Hoffraulein von Knebel ihrem Bruber, "was wir eben haben aufführen feben und mas einen unverlöschbaren unangenehmen Ginbruck auf mich gemacht bat und auf une alle, ift ber gerbrochene Rrug . . . Wirklich hatte ich nicht geglaubt, bag es möglich mare, fo mas Langweiliges und Abgefchmadtes hinzuschreiben. Die Brinceg meint, bag bie herrens von Kleift gerechte Anspruche auf ben Lazarus: orben hatten. Der moralische Aussatz ift boch auch ein bofes Uebel". Bum Unglud aber hatte Gothe felbft einen ichmeren Antheil an ber Berschuldung biefer Nieberlage. Rleift hatte es barin verfeben, bag er fein Stud für einen Att - und to vertrug nur einen - ju lang gemacht hatte; in ber Berlegen: beit nun, wie bem Uebel abzuhelfen fei, mar Gothe auf ben

Ausweg nicht gekommen, ben später Schmibt in Hamburg so glücklich wählte, indem er ein bebeutendes, aber entbehrliches Stüd aus der Mitte (die ganze Aushebung und Wiederausnahme der Gerichtssihung) hinwegstrich: sondern er hatte zu dem unglücklichen Kunststüd gegriffen, den Schwant in mehrere Atte abzutheilen. Dies konnte nicht wohl umhin, dei kühler Stimsmung des Publikums das ganze Stück zu vernichten. Denn da die Verhandlung des Prozesses das ganze, ungetheilte Insteresse der Comödie ausmacht und die an das Ende sortrollt, so war das Fallen des Vorhangs nichts als eine verwirrende Unterbrechung; und ging er wieder in die Höhe, so mußte der Zuschauer, der die Sache noch ganz auf demselben Punkte sand wie zudor, sich halb verdrießlich, halb lächerlich berührt fühlen \*).

Rleist gerieth in die höchste Erbitterung, als er diesen Ausgang und Göthe's Mißgriff ersuhr. Gereizt wie er schon war, glaubte er sich in boser Absicht mißhandelt, warf auf Göthe die ganze Schuld des Mißlingens, und ging in seiner Leidenschaft so weit, ihm eine Herausforderung zu schicken \*\*). Um sich wirtsamer zu rächen, ließ er zunächst im Märzhest des Phöbus ein größeres Fragment aus seinem Luftspiel mit solgender Bemerkung abdrucken: "Da dieses kleine, vor mehrern Jahren zusammengesetzte Luftspiel eben jest auf der Bühne von Weimar verunglückt ist: so wird es unsere Leser vielleicht interessiren, einigermaßen prüsen zu können, worin dies seinen Grund habe". Dann aber griff er zu einer Waffe, die ohne Zweisel seiner



<sup>\*)</sup> Göthe hat über die Aufführung nur mit ein paar Worten in seinen Annalen berichtet (Werke, Bb. 27, S. 230); dort nennt er ben zerbrochenen Krug ein "problematisches Theaterstüd", das "gar mancherlei Bedenken erregte, und eine höchst ungünstige Aufnahme zu erleben hatte".

<sup>\*\*)</sup> Co wird wenigstens ergablt; mit zuverfichtlichem Ausbrud von Eduard Devrient, in feiner "Geschichte ber beutschen Schauspielstunft", III, 372.

unwürdig war: er begann ben großen Dichter mit fchnoben Epigrammen zu befämpfen.

Im April: und Maiheft erschien bie erfte Reihe biefer Stachelverfe, bie fofort-ein Ausfall auf ben Gegner eröffnete. "herr von Gothe" war bas erfte ber Epigramme überschrieben:

Siehe, bas nenn' ich boch wurdig, fürwahr, fich im Alber befchaft'gen !

Er zerlegt jest ben Strahl, ben feine Jugend fouft warf.

Dann erscheint Benthefilea, um ben Mann, ber ihr seine Buhne und fein Berg versagt, mit wilber Selbstironie unzweis beutig zu verhöhnen. Der "Romöbienzettel" tritt auf und melbet:

heute jum erfien Mal, mit Bergunft: bie Benthefilea, hundefombbie; Acteurs: helben und Rbter und Frau'n.

Dann bie "Debication" ber Benthefilea:

Bartlichen herzen gefühlvoll geweiht! Mit hunden gerreißt fie, Welchen fie liebet, und ift, haut bann und haare, ihn auf.

Der Theater Bearbeiter bes zerbrochenen Krugs aber muß seinen bühnengerechten Ginwand als "Theaterbearbeiter ber Bensthefilea" vorbringen:

Rur bie Meute, fürcht' ich, bie wirb in Bi(eimar) mit Glud nicht

Beulen, Lieber; ben Larm fet' ich, vergonn', in Mufit.

Gleichzeitig hatte ber "Phobus" bas Fragment bes Robert Guistarb mitgetheilt; mußte nicht auch ba bie Weimar'sche Aesthetit sich besrembet und empfindsam abwenden? Rleift nahm es so, als wenn es nicht anbers sein könnte:

Rein, das nenn' ich zu arg! Kaum weicht mit der Tollwuth bie Eine

Beg vom Geruft, fo ericheint ber gar mit Beulen ber Beft.

Auch die "Marquise von D..." hatte man ihm von ben verschiedensten Seiten schwer verübelt; ob sich auch Göthe gegen sie erklärt, wissen wir nicht, jedenfalls hatte man sie in Weimar schlecht empfangen. Dasselbe Fraulein von Knebel, bas wir schon oben citirt haben, hatte sich in den Briefen an

thren Bruber in folgender Art barüber ausgelassen: "Im Phöbus tritt bieser Autor (Kleist) auch gleich mit einer so abscheulichen Geschichte auf, lang und langweilig im höchsten Grad... Hier sendet Dir die Princes wieder einen "Phöbus". Es ist eine freche Gotteslästerung, daß man eine Pfütze so nennt, die wohl auch von der Sonne beschienen wird. Für solch eine unverschämte Bettelei sollte- man doch gewiß seine Louisd'or nicht ausheben". Achnliche Stimmen mochten nur zu viele die an des Dichters Ohr gelangen; er suchte sich, boshaft genug, in solgenden Epigrammen schadlos zu halten:

Die Marquise von D . . .

Diefer Roman ist nicht für Dich, meine Tochter. In Ohnmacht! Schamlofe Bosse! Sie hielt, weiß ich, die Augen blos zu.

Benn ich die Bruft Dir je, o Sensitiva, verletze, Rimmermehr bichten will ich: Pest sei und Gift bann mein Lieb.

Die Gufannen.

Euch aber bort, euch kenn' ich! Seht, schreib' ich bies Wort euch: 2381111

Schwarz auf Weiß hin: was gilt's? benkt ihr — ich fag' nur nicht, was.

Bergebliche Delicateffe.

Richtig! Da gehen fie schon, so wahr ich lebe, und schlagen (Hatt' ich's boch gleich nur gesagt) griechische Lexica nach.

Stiche bieser Art konnten natürlich nicht auf Göthe zielen; sie waren eine Herzenserleichterung nach einer anberen Seite hin; aber noch einmal, in der 2. Reihe der Spigramme (die im Junihest des "Bhöbus" erschien) sah sich Göthe selber ans gegriffen. Und diesmal erröthet man für Kleist, daß er, der großherzige und freidenkende Mann, seinen Groll in solcher Manier entladen konnte. Jedermann kennt das Berhältniß zwischen dem allzu heidnisch denkenden Dichter und der Christiane Bulpius; man hat darüber mehr als genug geredet, und man mag darüber benken wie man will; Kleist aber hätte zu jeder andern Zeit sich mit Berachtung von den keisenden Lästerern

abgewandt. Anberthalb Jahre zuwor war nun endlich durch die Ehe jenem Berhältniß ein äußerer Halt gegeben worden, und auch die strengen Richterinnen, die zuweilen den "Susannen" bes Spigramms gleichen mochten, begannen durch die Macht der Zeit verföhnt zu werden. Dagegen erschien nun von Rleist solgendes Spigramm, das sich ohne Zweisel auf jene verspätete Hochzeit und Göthe's Sohn bezog:

Run, bas nenn' ich ein frühgereiftes Talent boch! bei feiner Eltern hochzeit bereits hat er den Carmen gemacht.

Nach folden Ausbrüchen ber Feinbschaft ließ fich naturlich an eine Berbindung amifchen Rleift und Gothe nicht mehr benten. Wie biefer die Angriffe aufnahm, ift une nicht befannt, er mag fie fcnell wieber vergeffen haben; aber wie konnte fich uun noch ein bergliches Berständnig anknupfen? Und boch hatte Gothe nur burch einen absichtelofen Diggriff gegen Rleift ge= Es mare abfurd, ju glauben, bag er ben "zerbrochenen Krug" zu ruiniren vorhatte; er war nur von vornherein mißtrauifch gegen bie Buhnenwirtung, ja gegen bie Aufführbarkeit gewesen, und biefes Miftrauen hatten hunbert Andere (auch Tied) mit ihm getheilt. Als man ihm bas Luftspiel eingeschickt hatte, sprach er sich barüber unter beifälliger Anerkennung aus: "ber zerbrochene Krug", bemerkte er, "hat außerorbentliche Ber= bienfte und bie gange Darftellung bringt fich mit gewaltiger Gegenwart auf; nur Schabe, bag bas Stud auch wieber bem unfichtbaren Theater angebort. Das Talent bes Verfassers, fo lebenbig er auch barguftellen vermag, neigt fich boch mehr gegen bas Dialettische bin, wie es fich benn in biefer ftationaren Brozefform auf bas wunberbarfte manifestirt hat. Ronnte er mit eben bem Naturell und Gefchick eine wirklich bramatifche Aufgabe lösen, und eine Handlung vor unsern Augen und Sinnen fich entfalten laffen, wie er hier eine vergangene fich nach und nach enthullen läßt, fo murbe es für bas beutsche Theater ein großes Geschent sein". Immerhin mochte biese Kritit darin ungerecht sein, daß fie aus ber Form, die ber 20 Bilbranbt, b. v. Rleift.

"gerbrochene Krug" mit individuellem Rechte vortrug, auf bas Naturell bes Dichters felbft gurudichlog und feine Fortentwides lung ihm vorschnell abzuschneiben schien; und fie irrte auch barin. baf fie bas Luftspiel von vornberein auf die unfichtbare Bubue Aber mas mar natürlicher, als bag ber erfahrene Mann ben Mingeren vor ju eigenwilliger Behandlung bes Drama's marnte, und ihn erinnerte, bag ben Forberungen ber Bubne zu geborden bie nachfte Bflicht fei? Er felbft zwar hatte fich ihnen felten bequemt; er hatte ben Bby und ben Taffo, Stella und Fauft geschrieben; aber war nicht alles bas aus einer anderen Zeit? Hatte nicht feitbem bas beutsche Theater, burch feinen Befetgeber Schiller, fich feste Rormen errichtet, ber ibealen Runft einen flaffifchen Boben bereitet, an Muftern erften Ranges fich erhoben; mar nicht feitbem bie Ration für biefen Umichwung erzogen worben? Und gulett burfte Bothe immerbin Gothe fein; Rleift aber hatte Unrecht gehabt, fich auf biefes Beispiel funftlerischer Subjectivität zu berufen: er mar mit seinem Talent auf bie Bubne hingewiesen, er forberte feine Ehre und feine Erifteng von ihr, und fo war er barauf geftellt, auch ihre befestigten Unsprüche zu erfüllen.

Es war sein Unheil, daß er noch immer an den Wunden seiner Jugend litt und nun die halbvernarbten in sessellsser Leidenschaft wieder aufriß. Auch er konnte freilich seine Empfindslichkeit mit einigen handgreislichen Motiven nähren. Denn die ser Borwurf blied an Göthe hasten, daß er um dieselbe Zeit, wo er über den wahren Werth der Kleistischen Muse so fühl hinwegs ging, den Werken eines andern, weit untergeordneten Dichters durch seine Autorität in Weimar und anderswo Eingang und Ruhm verschaffte: Stücken wie "Attila" und "Wanda" (von Zacharias Werner), diesen ungeheuerlichen Mißgeburten, die den Principien der Weimar'schen Schule, dem Geschurak, den bramatischen Gesehen unseidlich in's Gesicht schlugen und die sast nichts als eine neue Art von religiös ausgeputzem Ibealismus empfahl. Wenn Göthe's Toleranz und Universatität weit genug

war, um einem Streben diefer Art entgegenzukommen, fo burfte Rleift bie Strenge, mit ber ihn ber Meifter auf bie Regelung und Reinigung feiner Runft verwies, wie eine frankenbe Ungerechtigkeit empfinden. Er nahm bie Dulbung, bie man ben verworrenen Mufterien jenes Schmarmers zollte, um fo mehr für feine eigenen Wagniffe, die vor feinem Bewuftfein ben Schranken ber Kunft getreu und auf ben Wegen ber Rlaffiker Nicht bavon zu reben, bag auch bie blieben, in Anspruch. höchst problematischen Dramen ber beiben Schlegel, Jon und Martos, von Gothe mit Starrfinn gefdutt und auf die Buhne gebracht worden: wenn vollende Sophofles im "Debipus" bas Ungeheuerste nicht gescheut und bie Meister von Weimar fich für diese Tragodie hingebend begeistert hatten, warum sollte ihm ein fühner Griff in bas buntle Reich ber Abgrunde verfagt fein? In biesem Sinne hielt er - nun um fo rudfichts: lofer - an feiner "Benthesilea" fest, und rechtfertigte fich barüber in ben folgenden feiner Epigramme:

Der Debip bes Sophofles.

Greuel, vor bem bie Sonne fich birgt! bemfelbigen Beibe Sohn gugleich und Gemahl, Bruber ben Kindern zu fein!

Der Areopag.

Laffet fein muthiges Herz gewähren! Aus ber Berwefung Reiche lodet er gern Blumen ber Schönheit hervor.

Wir haben gleichwohl keinen Beruf, ihn bis an die lette Gränze in Schutz zu nehmen. Im Princip hatte er ohne Zweisel Recht: nur das Genie kann entscheiden, wie weit die Grazien der Muse auf das Gebiet der Dämonen, in die Tiesen der Menscheit folgen; und nie und nimmer konnte sein Streben, alle tragischen Schauer im Dienste der Schönheit zu entsessen, alle tragischen Schauer im Dienste der Schönheit zu entsessen, alle tragischen Schauer im Dienste der Schönheit zu entsessen. Aber verschängnißvoll war und blieb sein Trotz, das Gräßliche noch auf dem Altar der Schönheit opfern zu wollen, wie er est in der Penthesslea gethan; und doppelt verhängnißvoll die blinde

Digitized by Google

Feinbschaft, mit ber er sich nun, ba er fich ungerecht behanbelt sah, gegen Göthe emport und alle Bruden ber Berftanbigung abgebrochen hatte.

# Funfzehntes Rapitel.

#### Das Käthchen von Seilbronn. (1808.)

Ungefähr um biefelbe Beit, wo Rleift mit Gothe gerfiel, hatte er auch einen anbern schmerzlichen Bruch burch sein eigen= williges Wefen beraufbefchworen. In Dresben mar ihm noch einmal bas Glud ber Liebe geworben; in bem Körner'schen Baufe, bem gemuthlichsten Sammelplat ber geiftigen Glemente, hatte er ein liebenswürdiges und reiches junges Madchen tennen gelernt, mit bem ihn balb eine gegenfeitige Reigung verband. Bielleicht maren ce bie "niedlichen kleinen Banbe" biefes Dabdens, bie ibn bei bem öfterreichischen Befandten mit einem Lorbeerfrang gefchmudt hatten. Bir wiffen nichts Raberes von ihr, nicht einmal ihren Ramen; aber ihr icheinen bie kleinen "Gelegenheitegebichte" zugefungen zu fein, bie fpater im "Phobus" erfcbienen : "Junglingeflage," "Mabchenrathfel," "Ratharina von Frankreich" \*). Und ebendamals mag ber begludte Dichter auch bas Johl "ber Schreden im Babe," in bem die Grazie des Muthwillens fo gludlich fpielt, in hochzeitlicher Stimmung hingeschrieben haben. Gin Gebicht von fo fröhlichem und reinem Liebreig, wie wir ibn bei Rleift nicht mehr wiederkehren feben, und jugleich bezeichnend für die bewußte Freiheit, mit ber er bamale Ibealismus und Realismus verschmolz: Johanna, die Schweizermagb, spricht von Actaon und Diana fo eingeweiht, wie von ben Salloren an ber Saale,

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in ber Ausgabe von Julian Schmibt, Bb. 3, S. 355 f. Ebenba "ber Schreden im Babe," S. 357.

und während wir, von ber träftig zeichnenben hand bes Dichters geführt, seine Gestalten ganz in ihrem ländlichen Wesen, Tracht und Gebahren sehen, sprechen sie doch in dem erhöhten epischen Styl, den die neue Kunst dem homer und seinen Uebersehern abgewonnen hatte.

Es schien ber Berbindung der Liebenden nichts im Wege zu stehen, als sie sich an einer von Kleist's wunderlichen Grillen zerschlagen sollte. Er verlangte von der Geliebten, sie sollte ihm ohne das Borwissen des alten Körner, ihres Bormundes, schreisben. Sie schlug es ihm ab — hierauf besuchte er sie in drei Tagen nicht, um dann seine Bitte zu wiederholen; und als sie sich abermals weigerte, war für ihn das Verhältniß bereits geslöst. Er kam noch zweimal mit seiner Forderung wieder, nach drei Wochen, dann nach drei Monaten: damit war es zu Ende.

Aus Berzweiflung über biesen Ausgang, ben er ihrer Berzenskälte, nicht seinen herrischen Launen zuschrieb, soll er schon bamals versucht haben, sich bas Leben zu nehmen; boch biese Notiz, die sich bei Bülow findet, wird durch andere Daten widerlegt \*). Dagegen wandte er sich in der neuen Bedrängniß an die Muse, und in der That scheint aus dieser Seelens stimmung die Blüthe des "Käthchen von Heilbronn" ausgegangen zu sein. Er hatte sich früh ein eigenes seltsames



<sup>\*)</sup> Bulow erzählt (S. 53), nach Mittheilungen Rühle's, daß die Störung des Berhältnisses und die Gewißheit, daß der Phödus keinen Fortbestand haben werde, diesen Selbstmordsversuch veranlaßt habe. Aber der Bruch zwischen den Berlobten nuß, wenn Kleist erst in Folge dessen das Käthchen zu dichten begann, schon im Frühjahr 1808 erfolgt sein: denn im Sommer, spätestens im August (siehe Briefe an Ulrike S. 145) war dieses Stück vollendet. Dagegen kann sich die Zukunst des "Phödus" wohl erst später entschieden haben (s. ebenda S. 144), und wie sich Rühle erinnerte, war es ein herbstag gewesen, an dem er Kleist von Opium betäubt auf seinem Bette sand; ohne Zweisel aber konnte er sich in der Folge leichter über eines der nächsten Motive der That, indem sich ihm Früheres und Späteres durch einander wirrte, als über die sinnlich sich einprägenden Umstände des Ereignisses käuschen.

Ibeal von dem Weibe und beffen liebender hingebung gebil-Schon von Wilhelminen batte er bie volle Aufopferung ihres Gelbft verlangt; von Wielands Lochter mag ibn ein abn= licher unerfüllter Unspruch vertrieben haben, und in feinen Dichtungen finben wir mancherlei Spuren biefer ftarren Anfchanung: in ben "Schroffenfteinern" läßt er ben Ottotar fich gang in gleichem Ginne geberben; im "Umphitryon" erfcheint uns Alfmene faft wie ber treue Schatten ihres Gemable; im "Robert Guistarb" gebachte er bie Treue bes Beibes offenbar in ibrer idrantenlofen Entfaltung barguftellen. Dun hatte ihn abermals biefes Ibeal getäuscht, und es trieb ihn, es in bas Reich ber Phantasie zu flüchten. In einer vom Bunber bes Dabrchens angehauchten reinen Gestalt wollte er ber Ungetreuen Mufterbild ihres Geschlechtes zeigen: in einem Dabchen, burch nichts beirrt bem Geliebten wie ihrem Berrn, in gebeimnigvollen Seelenbanden, anhangt und aus allen Brufungen nur treuer und rührender hervorgeht. Und ba er annahm, bag eine andere Dame jene Berbindung, aus Abneigung gegen ihn, habe gerstören helfen, fo ftellte er, um fich ale Runftler gu rachen, jenem reinen Menschenbilbe eine verabscheuungewurdige häfliche Geftalt gegenüber: ein Weib, bas nur ben Rampf für fein eitles 3d, nur bie niebern Runfte feines Gefchlechtes tennt, und gulett in verbienter Schmach fich aus bem Umtreis ber guten Menschheit ausgestoßen finbet.

So ersand ber Dichter die Geschichte bes Käthchen, ber "Rehrseite ber Benthefilea", wie er sie selbst genannt hat \*); und die Bekanntschaft mit ben damals eifrig gepflegten "Nachtseiten ber Natur," die er aus Schuberts Vorlesungen und Verskehr geschöpft hatte, mag ihm ber Anlaß geworden sein, Käthschens Seele in die Geheimnisse bes Somnambulismus zu tanchen. Der zarte Duft dieses Phantasiegebildes, ber in der Birklichkeit nicht zu sinden war, den das Herz bes Dichters tief aus sich

<sup>\*)</sup> Bgl. Bülow S. 50.

selber schöpfen mußte, schien sich um so inniger mit ben Rathe selln ber Natur zu vertragen. Unergründlich wie biese, sollte bas Mährchen ber Liebe sich frei auf ber Gränze zwischen ber sichtbaren und ber unsichtbaren Welt bewegen. Mit gutem Instinkt, vielleicht auch burch einen überlieserten Stoff geleitet, ging bann ber Dichter in's Mittelalter zurud, in die Zeiten frommer Gläubigkeit, und umgab seine Fabel mit den bunten Arabesten des Ritterthums, mit allem dem farbigen und ahnungszeichen Leben, das aus den Klöstern und Burgen, aus den Höhlen des heimlichen Gerichts in die hellere Gegenwart herüberdämmert.

Er warf sich nun mit bem Eifer ber vollen Liebe auf biefe wundersame Dichtung; und vielleicht um so eifriger, da er um jene Zeit mit Resignation an dem Ersolg wie an der Bols lendung des Robert Guistard verzweiselt zu haben scheint. Schon im Maihest des "Phödus" erschien der erste Alt des Rathchens, im Septemberheft auch der zweite (beide weit reicher und üppiger im Detail, als wir sie in der lepten Bearbeitung wiedersinden) und im August hatte er bereits das sertige Stück an die Dresdener Bühne verkausen können.

Um eben biefe Zeit lernte er Ludwig Tieck, den seit langen Jahren Berehrten, personlich kennen. Roch ohne eine seste Stätte im Reich herumwandernd, kam Tieck im Sommer 1808 nach Dresden, wo er schon früher gelebt hatte, und die beiden Romantiker schloffen sich bald an einander an. Das gleiche Streben schien die Alust zwischen ihren antipodischen Naturen auszugleichen. Tieck, nachdem er in der Sturms und Drangderiode der Romantiker mehr als billig gefündigt und seine Gaben in jugendlich dilettantistischer Feuerwerkerei versprüht hatte, begann sich damals, nach schweren Erschütterungen, zu einer reineren Wirksamkeit zu sammenn, und auf den sestgeschlossenen Charakter Reistes konnte er nur belebend und fördernd wirken. Ihn seinem äußern Berhalten ernst und schweigsam, keine Spur von vordringender Eitelkeit, aber viele Merkmale eines würdis

gen Stolzes in feinem Benehmen, gewiffenhaft angftlich in feinen langfam vorrudenben, oft fich veranbernben Arbeiten, und felbft am fcwerften ju befriedigen. Rleift theilte ihm bas vollendete "Rathchen" mit, und fie fprachen und ftritten mannichfach baruber; bod ohne bag ber Dichter fich bewegen ließ, ben buntlen mpftifchen hintergrund feines Stude ju opfern. Dagegen verfiel er in ein ungludliches Digverftandnig, bas ben Organismus ber Dichtung fcmer verlegen follte. Er hatte, ber erften Unlage getreu, bas Ratheben gang in mahrebenhafte Glemente gebult, und fo ließ er fie im vierten Aft, nachbem fie Runigundens Baglichteit im Babe belaufcht und vor Angft, wie fie ben Grafen vor bem Ungeheuer errette, außer fich gerathen, auf bem Felfen umberwandeln, wo ihr nun unten im Baffer eine Rire ericeint und fie mit Befang und Rebe ju fich binab loctt. Schon im Begriff, in bie feuchte Tiefe ju fturgen, wird fie nur burch eine Begleiterin gerettet, und fo von bem gauberhaften Bann befreit, ber fie umspann. Tied sprach fich auch über biefe Scene gegen ben Dichter aus, und er mag auf bie Schwierigteit ber theatralischen Darstellung hingewiefen haben; Rleift aber verftand ihn falich: er nahm feine Meugerung als Tabel, und irre gemacht, vernichtete er bie Scene, ohne ein Wort bavon Erft ale bas Schauspiel (1810) im Drud erschien, bemertte Tied, mas er, ohne es ju ahnen, angerichtet hatte, und tonnte nicht aufhören, fein Bebauern barüber tunbguthun. Denn in ber That ift es offenbar, bag burch jene mahrchen= hafte Episobe bie Geftalt bes Rathchens somohl, wie bie vergerrte Baglichkeit ber Runigunde in ein garteres Licht trat und an innerer Berechtigung gewann; ber rettenbe Cherub marb nun burch ben Gegenfat ju ber verführenben Bafferfee finnvoller und glaublicher, Runigunde in biefer geheimnigvollen Berbinbung ein Geschöpf ber frei spielenben Phantafie, fatt eine fceugliche Caricatur ju fein; und fo war bas Bereinspielen ber Bauberwelt bas rechte Mittel, bie Wirklichkeit mabrer zu machen, weil fie poetischer marb.

Rleift felbft bereute es fpater ichmerglich, feinen erften Intentionen untreu geworben zu fein. Richt lange bor feinem Enbe fprach er fich in einem Brief flagend barüber aus: "Das Urtheil bet Menschen hat mich bisber viel zu fehr beberricht, befonbers bas Rathchen von Seilbroun ift voll Spuren bavon. Es war von Anfang berein eine gang treffliche Erfindung, und mur bie Absicht, es fur bie Bubne paffend ju machen, bat mich au Miggriffen verführt, die ich jest beweinen möchte." tonnen biefe Miggriffe noch weiter verfolgen, aber ber Dichter hat fie jum Theil erft fpater begangen. In ber erften Bearbeitung des 2. Attes, wie fie im September- und Ottoberbeft bes "Phobus" ericbien, ift noch feine Spur von ben Ergablungen und Anbeutungen zu finden, bie in ber Ausgabe letter Sand ben Splveffernachtstraum bes Grafen zu einem ber gangen Strahlburg befannten Greigniß machen, ihn mit Rachbrud auf bie Runigunde beziehen und une fo bas Gefühl auf eine hochft ungeschickte Art verwirren; bort fehlt bie gange Scene, in ber bie alte Brigitta ben Traum erzählt, und ebenso bie Schluß: worte bes 2. Aftes, bie ben Grafen felbst in ben unbegreiflichften Arrthum verflochten zeigen. Es ift wohl möglich, bag auch ber Schluß bes Stude andere intenbirt war, ale er jest une vorliegt; unter allen Umftanben aber hatte auch er gewinnen muffen, wenn er, in confequenter Entwicklung, und noch einmal an die mahrchenhafte Freiheit ber ganzen Erfludung erinnert hatte:

Sucht man ben Gang bes Stücks, so weit es noch mögslich ist, in seiner ursprünglichen Reinheit sestzuhalten, so wird uns erst beutlich, wie wenig es freilich auf die Bühne, wie ganz aber auf ein wahrhaft poetisches Gebilde angelegt war. Die liebliche Helbin, ein Kind der Liebe und aus erlauchtem Blut aufgekeimt, aber aufgewachsen als eines friedsamen Bürgers Kind, scheint von den himmlischen selbst dazu ausersehen, das herz des edelsten Ritters, aber nur durch unerhörte Prüfungen und durch den herrlichsten Beweis hingebender Treue, zu geswinnen. Ein Cherub erscheint ihr in der Neugahrsnacht, zeigt

ihr bes Rittere Bilb ale ihres guffinftigen Gemahle, und prägt es ihr mit gebeimnifroller Macht, wie mit einem Siegel in's Berg. Gin Doppelleben beginnt nun in ihr gu wirken; vor ben Augen ber Menichen und ihrem eigenen alltäglichen Bewuftfein ift fie biefelbe, wie guvor, und bereit, nach bes Baters Billen ben ihr erkorenen Mann zu mahlen, im Grunde ber Seele aber machet jener mitternächtliche Traum, ihr unbewuft, au einem eigenen wirklichen Dafein beran. Endlich. Monden, bricht fein Zauber bervor, als ber Ritter, ben ihr ber Engel gezeigt, im Sause bes Batere vor ihren Augen erfceint, und wie bamals im Traum fturzt fie, vom Geift berührt, zu feinen Fügen nieber. Gie verfdwindet von Saus und hof, um bem Grafen, feinem Schatten gleich, auf allen Spuren zu folgen. Bergebens eilt ihr ber Bater nach, um bie Unbegreifliche in ihre ftille Rlaufe ju Beilbronn gurudguführen; vergebens fucht fle ber Ritter felbst burch Bitten, Drobungen, zulett burch Mighandlungen aus feiner Rabe zu entfernen. Nur ein Zauber tann fie fo unfagbar vermanbelt haben, und ihr ungludlicher Bater Magt ben Grafen vor bem beiligen Gericht ber Behme ruchlofen Berkehre mit höllischen Machten an; aber ale nun Rathen bor ben Richtern erscheint, ihrem "boben Berrn," bem Grafen, ber ihr ber einzige Richter über Leben und Seele ift, in traumerifcher Unschuld beichtet, bag fie nicht weiß, mas fie treibt, und ber ehrenfeste Ginn bes Rittere fich unzweideutig enthullt, fo vermogen bie Richter nichts, als ben Rlager abzuweisen und an ben "gemeinen Zauber ber Ratur" ju Ingwifden ereignet es fich, bag ber Graf vom Strahl fich burch einen gludlichen Bufall feiner gefährlichen und gehaften Feindin, ber Runigunde von Thurneck, bemächtigt: eines folgen, alle Manner blenbenden und feffeinben Weibes, bas nun auch über bes Grafen Berg plotliche Macht gewinnt. Durch unergrundliche Runfte vermag fie, eine Gestalt aus ber Fabelwelt, ihren frembartig haflichen Leib, in bem eine unmenfchliche Seele wohnt, por ben Augen ber Sterblichen nut ben bochften Reigen gu umfleiben, und nur wer fie frei von allen Berbitlungen belaufct, tennt ihre mahre Geftalt. Der Graf giebt fich nur allgu willig ihren Rünften gefangen und trägt ihr feine Sand an, bie fie begierig ergreift. Er bat ben Traum ber Splvesternacht, ber auch ihn (ale er frant zu Bette lag) mit berfelben himmlischen Erfcheinung übertam und in Rathchens Rammerlein in Beilbronn entführte, wie einen Fiebertraum vergeffen; nur ihret weiblichen Bruft hat er fich, wie eine geheimnigrolle Empfangnik, mit lebendiger Bewalt eingeheftet. Richt als ob ihn nicht gleichwohl bie liebliche Erscheinung bee Mabchens, ihre Ereue, ihre träumerische Bergötterung gerührt hatte; ja er hat unter ftillen Schmerzen und Thranen banach begehrt, fie jum Beibe gu nehmen: aber gwifden bem Ritter und bem nieberen Burgertinde fieht fein Stolz eine unüberwindliche Schrante aufgerichtet, und nun vergißt er fie über bem ftartern bamonifchen Bauber ber bleubenben Frau. Gben feiert er auf Runigundens Schloff frobliche Weste, ale ein verratherischer Anichlag ben verlaffenen Liebhaber ber Treulosen in die Burg bineinführt und ben Grafen mit Mord und Brand aus feinen Träumen aufftort. Gine unerwartete Erscheinung, seinem Berbot zuwider, fturgt bas Rathchen berein, um ihn noch zu rechter Beit zu warnen; fie bat im Rlofter, wo sie auf ber erzwungenen Flucht vor ihrem geheims nigvollen Damon ausruht, ben gangen Unfchlag burch einen Rufall erfahren, und ben Grafen felber muß biefe Treue, bie bei Nacht und Rebel ihn zu retten berbeieilt, ftarter als jemals Der Feind wird abgewehrt, bas Leben ber Bebrobten ift gerettet; aber im brennenben Schlog' blieben bie - Papiere gurud, auf benen bie Schentungen beflegelt finb, bie ber großmuthige Graf feiner Braut gemacht bat: Grund genug fur biefe, zu beren Rettung bas überall hülfreiche Rathchen in bie Flammen gurudzujagen. Sier ertennt ber Graf bas barte, unnaturliche Berg feiner Runigunde; fein Erftarren barüber, fein gart= liches Mitgefühl fur bas fich hinopfernbe Rind bricht unverkennbar berbor. Und foon iceint Rathoen in Rauch und Gluth und Bufam-

mensturg verloren au fein: aber Allen unfichtbar, rettet fie ber Chernb, ber über fie macht, und unverfehrt tritt fie aus ben Trummern bervor. Dem Grafen erwacht bas Berg. Um feine unbegreifliche Dacht über fie ju ihrer Erlofung aus bem Bann und jur Entrathfelung bes Gebeimniffes ju gebrauchen, befchleicht er fie, ale fie wie ehemals wieber unter ihren "füßbuftenben Bollunderbufchen" an ber Mauer feines Schloffes liegt und folaft, und entlockt ibr, ba fie bie Art bat, im Schlaf gu fprechen und zu antworten, und beständig zu traumen, die gange Gefdichte ber Splvefternacht. Ihren felfenfeften Glauben an fein eigenes Berg, ihre Zuverficht, bag er fie über's Jahr beuern werbe, und jeben Bug jener gartlichen Bufammentunft ihrer verzauberten Seelen: turz ben gangen Inhalt ihres Traum= Run überfällt ibn bie Erinnerung an lebens entloct er ibr. feinen eigenen Traum, Alles auf einmal erhellt fich ibm, und ihre gläubige Treue muß er als ein vom Himmel felbst gewirt= tes Wunber verehren.

Seine Bruft hat natürlich in biefem Augenblick entichie= Er führt bas Rathchen hinauf in bas Schlof au feiner Mutter, bis er miffen werbe, wo ihr Bater ju finben; er eilt, ba er fich auch ber Berkunbigung bes Engels, bag fie bie Toch= ter bes Raifers fei, erinnert, nach Beilbronn, um vielleicht eine Spur, die ibn eben babin führen konnte, ju entbeden; und er ermittelt in ber That, bag um bie Zeit, ba fie empfangen worben, ber Kaifer ein Turnier in ber guten Stabt Beilbronn gefeiert bat. hierauf enthält er fich nicht langer, bem alten Theobolb, ber bisber für bes Rathdens Bater galt, ben Traum und jene Berfunbigung rudhaltlos ju enthullen. ber Alte fieht in allebem nichts als elenben Lug und Trug: für bie Ehre seines Saufes in Sarnisch gebracht, verklagt er ben Grafen vor bem Raifer felbft, bag jener fein Beib und bie taiferliche Majestät verläftert, und ruht nicht eber, als bis er im Gottesgericht bes Zweitampfes feinem Feinb erliegt. verwegene Bebauptung bes Rittere icheint nun burch ben Spruch

bes himmels befräftigt zu fein. Run erst fällt es bem Raiser aufs herz, bag er in ber That in jenen Tagen bes Turniers ein Weib aus bem Bolte in verschwiegener Stunde in seinen Armen gehalten; beutliche Bengnisse beweisen, bag bieses Weib Käthechens Mutter gewesen; und ber Wonarch entschließt sich, um ben Cherub nicht zu neuen Offenbarungen zu reizen, bas vom himmel geschützte und geliebte Kind zu seiner Tochter und zur Prinzessen Ratharine von Schwaben zu erheben.

Ingwifchen bat bas Rathchen fein guter Beift aus neuen Bebrangniffen gerettet. 3m Schlof bes Grafen verweis lend, belaufcht fie im Babe Runigundens unbeimliche Diggeftalt; ale fie entfett bavoneilt, fucht bie Bermanbelte fie in einer Rire Geftalt, um fich ju rachen und bas Mabchen zu vernichten, in die Tiefe zu loden. Ahnungelos will fie ber Lodung folgen, aber ihre Begleiterin errettet fie; nun greift Runigunbe au bem letten Mittel, und fucht fie burch Gift fich aus bem Wege zu räumen. Inbeffen entbedt man bie Frevelthat gur rechten Zeit, und mahrend Rathchen aus bem Schlog in eine Boble geflüchtet wirb, um fie ben Runften ber Feindin zu entgieben, naben ichon bie Boten bes Raifers und biefer felbft, um bie neue Bringeffin ju begritgen. Der Graf vom Strabl, nun aller Berpflichtungen gegen bie Giftmischerin ledig, erbittet fich von bem Raifer bie bolbe Geliebte jur Braut; auch ber alte Theobald zeigt fich mit biefem Ausgang verfohnt, und fur fo viel Leiben und Treue wird bem Rathden von Beilbronn ein ungemeffener Lobn.

Indem man sich so die Geschichte des Stucks vergegenwärtigt, wird man gestehen muffen, daß sie mehr auf eine epische Behandlung als auf die dramatische hinzuweisen scheint; daß es jedenfalls großer Runst bedurste, sie für die Bühne schicklich herzurichten. Und an dieser Klippe tam die schone Erfindung nicht unbeschädigt vorbei. Nicht allein, daß Kleist sich um der Aufführbarteit willen veranlaßt sah, die Kunigunde ihres mährchenhasten Charatters zu entkleiden und zu einer häße

lichen und profaifchen Geftalt zu erniebrigen; bag er, um ben Bufchauer zu rechter Beit auf ben magifchen Rern bes Studs aufmerksam zu machen, ibn um so unvorsichtiger burch bas Hineinziehen Runigundens in ben Splvestertraum vermirrte: er fab fich auch gezwungen, bas unerquidliche Motiv, daß Rathden fich als ein Sommernachtstind und Theobalb als ein betrogener Chemann, feine väterliche Bartlichkeit ale ein ironifches Spiel ber Natur enthullen muß - ein Motiv, bas immerbin noch zu bulben ift, wenn es une einfach ergablt wird - in breiter Entfaltung, als langgebehnten deus ex machina por ben Bufchauer bingupflangen. Tied hat bier burd ben guten Einfall zu beffern gefucht, baf er vorschlug, ben alten Baffenschmied gum Grofvater bes Rathchens - ber aber, in einer anbern Gegend angesiebelt, fur ben Bater gift - und bie gange Berführungsgeschichte burch wohlgewählte Umftande leichter genießbar zu machen, und biefes Gebantens bat fich bie Bearbeitung von Eduard Devrient (von 1852) mit Glud bemächtigt; aber auch fo bleibt boch ber Ausgang zu außerlich, um nach einer fo bewegten Entwickelung, wie fie voraufgegangen, anders als platt und burftig zu erscheinen. Denn an biefes wunderbare Bergensmährchen feiner Beldin bat ber Dichter alle Blutben und allen Duft ber rührenbften Poefie verschwendet. Wo Räthchen erscheint, breitet sich gleichsam ein golbiger Schimmer über bie Scene aus; ihre Geele tann gar nicht anbere ale in ben lieblichften Tonen ber Unfchulb reben. Bon allen Seiten zeigt ber Dichter fie une, und bas Ueberrafchenofte, bas aus ihr hervorgeht, fcheint noch bie reinste Raturlichkeit und Bahrheit zu fein. Wie fie vor ben Richtern Burbe und Unterwürfigkeit feltsam ju verschmelzen weiß, wie sie auf bem Wege jum Klofter an bes Baters Sand ihn und une alle burch ihre hulflofe Refi= gnation erschüttert, wie fie bann auf Thurnedt, auf ber Berfolgung bes Feinbes als ber reizenbste Schilbtrager bem Beliebten nachzieht, und endlich unter bem Hollunderbusch aus bem Traum beraus ben frommen und wunberwirtenben Bahn ihrer Seele

beichtet: bas alles wird unvergänglich, als unnachamliche beutsche Tone, fortleben. Hielte sich bas ganze Stück in diesem Ton, so würden uns auch die gewagten Spiele ihres Doppellebens nicht verwirren. Der Zauber ihrer Unschuld müßte auch uns das Mährchen glauben machen, in bessen Kreis sie träumerisch und boch mit so gesunder Lebenskraft, wie in der allernatürlichsten Welt herungeht; und wir müßten mit ihr den Ausgang, der ihr Dulberhaupt so lieblich krönt, unschuldig und wohlzufrieden hinnehmen.

Auch für den Grafen vom Strabl hat uns ber Dichter bald gewonnen. Gin beutscher Ritter von ber ermunschteften Art, ber wie ein Jugling empfindet und fich wie ein Mann zu faffen weiß; zuweilen ein wenig romantisch und sentimental (und im Anfang bee 2. Atte mehr, ale une lieb fein tann), burch feine Runfte so gut wie bie Anbern zu tauschen, eben weil er ehrlich ist und ehrenfest, aber vor Allem von so achtein Bartgefühl, bag wir ihm zulett auch die Beitsche verziehen haben. Und wie warm und berglich ist auch eine fo nebenberlaufenbe Figur wie ber alte Gottichalt gezeichnet! Theobalb Friedeborn, ber Baffenschmieb, fest zwar mit zu pathetischen Tonen ein und sucht fich auch am Schluß wieber über fein Dag ju fteigern; aber wo wir fein Baterberg ausbrechen feben, tonnen wir ihm unfere Rührung nicht verfagen. In blühenbster Fulle breitet fich die kleine und große Welt ber Ritter = und Rlöfter= zeit vor uns aus; wir lagern mit biesen Rittern vor ber Röhler= butte, wir respectiren das beimliche Gericht, wir hören bie Rlofterglode zwifchen ben Bergen erschallen, und bie friegerifche Nagb hinter ben fliebenben Knochten bee Rheingrafen ber giebt uns in ihr fröhliches Behagen hinein; Alles ift angeschaut, empfunden, erlebt; ein gesundes, bescheibenes Dag alterthumlicher Tone farbt bie Sprache jur Genuge nach Zeit und Ort, während ber freien 3bealität ihr volles Recht gewahrt bleibt.

In allebem hat nun freilich bas Drama noch nicht fein Recht gefunden. hier feben wir ben Dichter fich offenbar an

bas Beispiel Chaffpeare's balten, und mit einer Sorglofigkeit - ober mag es Abficht fein - bie man ibm fdwerlich ju Gute halten tann. Er reiht von Anfang bis ju Enbe bie Scenen gang nach feinem Bedürfniß an einander; fast wie bramatifirté Rapitel eines Romans. Unmittelbar aus bem nachtlichen Balb feben wir Runigunden an ihren Toilettentisch auf bem Schlosse Betterftrahl verfett; von ber Berichwörung in ber Berberge bes Jatob Bech bis zu bem Moment, wo bas Rathchen zum Grafen fommt, um ihn zu warnen, haben wir nur eine Minute zu verweiten; und vollende amischen ber großen Traumscene und ben Ereigniffen im Babe muffen wir une (wie une ber 5. Alt ver: rath) eine fo lange und gefüllte Beit benten, bag wir ingwischen gange Afte erleben fonnten. Und bis babin erfdien wenigftens Alles noch flar und icharf motivirt; gegen ben Schluß bes 4. Aufzuge aber beginnt der Buhnenmantel nur nech lofe um bie Ereignisse berum zu schlottern, ber Dichter fieht fich in unruhiger Saft bem Enbe jugebrängt, ba ihm ber Stoff ju lange und zu reich über ben Rand ber engen Form binausquoll. Diefe bequeme Manier, bas Stud zu bauen, vergonnte Rleift ben Genug, feine hauptfiguren nach allen Seiten zu entfatten, einen Genug, ben man mit ibm theilt, aber auf ber Bubne mußte fle fich bodift bebenklich erweifen. Das Beifpiel Chatfpearc's konnte für unsere moderne Runft schon barum nicht gelten, weil ein anderes Pringip in ber Praxis geltend geworben mar; bavon ju fdmeigen, bag biefes Prinzip fich auch afthetisch vertieft und ein nenes Gefet ber bramatischen Schönbeit entwidelt batte. Wie follte man auf ben Brettern mit biefen aneinandergebängten Scenen fertig werben, Die eigentlich mit bem Unfpruch auftreten, ebenso viele Afte zu fein ? Die mighanbelte Bubne rachte fich an Rleift nur zu bitter, indem fie Bearbeitungen feines Stude hervorrief, die in Wahrheit Verhunzungen zu nennen find und boch bie Theater beherrschten; bie erft in jungeren Tagen Mammer wie Devrient und Laube ben Dichter wieber zu Ehren zu bringen und mit Burbe und Anftand gu verbeffern fuchten.

Und während er fo auf ber einen Seite zu eigenfinnig an feiner bichterischen Freiheit festhielt, hatte er boch auf ber anbern fich ben Forberungen bes Theaters allzu ergeben gefügt. Denn man mag fagen was man will, bie harmonie unferes Gefühls biefem Drama gegenüber wird boch - wenn biefes Befühl unbefangen und gefund ift - nur barum geftort, weil bie harmonie bes erften Entwurfe gerftort worben ift; weil burch bie Bergerrung ber Runigunbe zu einer alltäglichen Bestalt - so meisterhaft sie burchgeführt warb - bie Berbaltniffe bes gangen Stude ihr reines Gleichmaß verloren haben. Niemand braucht fich zu bem 3beal weiblicher hingebung, bas Rleift in biefes Mahrchen hineingebichtet bat, felber zu betennen, um fich bem poetischen Liebreig bes Meinen Rathchen zu ergeben; bagegen verlangen wir allerbinge mit Recht, bag une ber Dichter nicht ben Jrrthum aufbrange, die gewöhnliche, nur wie burch willfürliche Bunber geftorte Birflichfeit bor unfern Mugen ju Die hat Shaffpeare gegen biefes Bedürfnig einer gang befreiten Stimmung geschlt, so oft er fich auf bas Gebiet bes Mahrchens magte; und boch mar feine Zeit naiver und minber empfindlich, ale unfere afthetische Welt feit Gothe und Schiller Indem Runigunde fich der "Bühnenwahrheit" ju Liebe und vielleicht auch unter ber pathologisch gereizten Stimmung bes Dichters - von ber phantastischen Fabel losrif und in eine wiberwärtige Repräsentantin menschlicher Unnatur verwanbelte, ftreifte fie von ber einen Balfte bes Studes ben garten Bluthenstaub hinweg, ben bann teine taiferliche Majestät und tein pathetisches Gottesgericht mehr erseben konnte.

Beklagen muffen wir, baß bieses Gebicht, bas so herrlich aus ber Seele aufblühte, nicht rein und in allen Theilen reifen sollte. Dennoch wird es auf unsern Bühnen nicht aussterben, noch seine Leser und seine Schwärmer verlieren; benn wenige Dichtungen reben so rührend und geheimnisvoll zu der Jugend unschuldiger Gemüther, die die Welt noch wie einen schonen Traum und im Traum das Ibeal umfassen. In diesen naiven Bilbrandt, d. v. Keist.

Lauten ber Natur weben uns die Ahnungen des Höchsten an, und der himmel steigt noch freundlich in unsere Thäler herab; und das alles will uns doch keine Mysterien predigen: in den nächsten Zweigen über uns foll uns die liebliche Blüthe des Daseins vom Stamme duften. Das ist das Gefühl, mit dem uns der Dichter entläßt; mit dem er sich selber jenes Seelensleid, jene bittere Berstimmung aus der Brust gelöst hatte. Es kamen freilich herbere Bedrängnisse über ihn, die mit so freundslichen Bilbern nicht zu befänstigen waren. Das herz des Dichters sollte nicht lange unter Hollunderbüschen raften, und im Drang der Zeiten ein eherner, sinsterer Geist über seine Kunst und seine Träume gebieten.

## Sechezehntes Rapitel.

## Die Boefte ber Radie. (1808.)

Schon am Ende des Jahres 1805 hatte Kleist an Rühle geschrieben: "Für die Kunst, siehst Du wohl ein, war vielleicht noch niemals der Zeitpunkt weniger günstig \*). Man hat immer gesagt, daß sie betteln geht; aber jeht läßt sie die Zeit verhungern. Wo soll die Unbefangenheit des Gemüths herskommen, die schlechthin zu ihrem Genusse nöthig ist, in Augensblicken, wo das Elend Jedem in den Nacken schlägt?"

Unter solchen Betrachtungen war bamals ber schwergeprüfte Mann zur Kunst zurückgekehrt; und bis an bas Ziel seiner Laufbahn sollten sie seine Begleiterinnen bleiben. Die Zeit ging zu Enbe, ba bas Ich sich frei entfaltet und mit bem Leben wie

<sup>\*)</sup> Das Bort "weniger" fehlt bei Bulow (S. 239), tann aber nur burch ein Berfeben weggefallen fein. An finnftbrenben Drudfehlern litt es bas Bulow'iche Buch überhaupt nicht fehlen.

ein Schöpfer gespielt batte. Wer mar rechtzeitiger geftorben als Schiller! Er erlebte nicht mehr, mas nach feinem Tobe nur zu bald begann, daß der äfthetische Staat ber beutschen Ration bulflos zerbrach und bie Wogen ber Geschichte alle bie ftolzen Damme niederriffen, die der deutsche Beift zu feiner Glorie Hulflos wie jener zerbrach freilich auch ber errichtet batte. einzige wirkliche Staat, ben die Nation befaß, ber Staat Friedrich's des Großen, und ber eine wie ber andere ichienen Breugen verschwand gur Balfte, und bie berforen zu fein. andere Salfte blieb unter bem blutsaugenden Druck bes Ueberwinders; wie aber ftand es um bas Reich bes Schonen, als bie Stätten feines Glanges, Weimar, Jena, Salle verobeten und bie Träger bes beutschen Beiftes, wie die Juden nach ber Berftorung Jerusaleme, ohne Beimath umberzogen! Bergebene schien in diesen Röthen ber Zauber bes Ibealismus sich in ben Einzelnen zu bewähren, ba er ber Gefammtheit nicht zu belfen vermochte; und vergebens hielt man noch an dem alten ftolgen Berkehr mit ben Ibeen und ben Mufen fest. "In biefer Zeit bes Jammers", fagt Barnhagen, "fühlte man fich gewaltsam auf bas geiftige Leben hingeworfen, man vereinte und ergobte fich in Ibeen und Empfindungen, welche bas Gegentheil biefer Wirklichkeit sein follten"; aber wie lange konnten biese Träume noch Stand halten? "Den politifchen Rraften wiberftrebten vergebene bie gefelligen und geiftigen, fle mußten es fuhlen, bag ber burgerliche Boben, ber fie trug, erschüttert mar" \*).

Riemand konnte bies ftarker als Kleist empfinben, in bem sich ber Schmerz über ben Zusammensturz ber ästhetischen Welt mit bem blutig mißhanbelten Stolz des Preußen verband; und nun kam die äußere Bedrängniß seiner Lage hinzu, diese Versstimmung zu vollenden. Er dichtete und schrieb und gab heraus, aber das alles schien umsonst zu seine Dramen fanden ben Boben nicht, der ihnen zukam; die "Penthesilea" mißsiel

<sup>\*)</sup> Barnhagen's Dentwürbigteiten, I, 469, 489.

bem Berleger felbst (Cotta) fo febr, bag biefer fie gar nicht anzeigen wollte, bamit fie nicht von Räufern geforbert murbe; Die neue Buchbandlung blieb ein turger Traum, ber "Bhobus" täuschte bie erfte voreilige Erwartung und faub wenige Raufer, faunige Babler und wiberwillige Lefer. Das war nun freilid, nur zum Theil bie Schuld ber allgemeinen Lage, Waren boch (wie wenigstens Laun versichert \*)) bie Berausgeber felbst nur au geschäftig, in ihren Rreifen bie Ueberzeugung auszubreiten. baf in Zeiten wie biefe Wiffen, Runft und Alles gurudfteben muffe gegen bie Politit, b. h. gegen bie Befreiung ber Nation, und fo bas Bublifum an feiner afthetischen Theilnahme irre gu Roch viel bedenklicher mar, bag - wenn man von ben Dichtungen Rleift's abfieht, bie im Phobus fast alle nur in Fragmenten erschienen und bei bem Geschmad ber Zeit fo mannichfachen Biberfpruch erregten - bag bie verfprochenen großen Leiftungen bes "Phobus" völlig ausblieben, Der Beiftanb Gothe's war verscherzt, Wieland und Johannes Müller (ber ohnehin von der nationalen Sache abfiel) ließen die Freunde im Stich; Abam Müller's Abhanblungen und Berlefungen ermubeten burch ihre parabor fpielenbe, fophistische Manier. Schubert leiftete wenig, Bebel's Ballaben und Lieber blieben in einer allgu nüchternen Behandlung burftiger Stoffe fteben, und was ben Berausgebern fonft noch gutam, mar beffer geeignet, Luden auszufullen, als ber Theilnahme ber Lefer gu neuem Aufschwung zu verhelfen. Auch bas bochft löbliche Beftreben, ber neuen Richtung ber bilbenben Runft im "Phobus" ein vertretenbes Organ ju geben, fing an, ba es burch bie Feber nicht unterftutt, nur ber ausschlieflichen Gorge Ferdinand hartmann's überlaffen warb, und ohnehin ber, rechten Theil: nahme ermangeln mochte, vor ber Zeit zu erlahmen : nachbem bis jum Juni bin noch einige bankenswerthe Blatter, barunter ber "Amor, bem Bachus Bein reichenb" von Carftens, er:

<sup>\*)</sup> Bgl. Friedrich Laun's Memoiren , II, 162 ff.

schienen waren, blieben die Kupfer vier Monate lang aus, und nur am Schluß kam noch ein Paar folcher Umrisse (nach Hartmann und Wächter) nach, um einen leidlich ehrenvollen Rückzug anzutreten. Kleist begann benn auch balb bem mißlungenen Unternehmen fremb zu werben. Seit bem Juli sehen wir ihn — während Abam Müller's hurtige Feber die Bogen füllt — sich aus dem Bereich des "Phöbus" zurückziehen: der 2. Alt des Käthchen von Heilbronn, die kleinen Gelegenheitsgedichte und die Johnle, das ist alles, was seine Muse noch zu ben folgenden Heften beisteuert.

Much in feiner nächsten Umgebung, in Dresben felbft, trat bie Unficherheit ber Verhaltniffe beschwerlich und brobend auf, nachbem man fie fich lange burch fünftliche Tauschung binweggeleugnet hatte. In Sachsen, wo man feit 1779 bis zu bem Durchmarsch ber Preugen 1806 von Kriegsunruhen nicht berührt worben mar, hatte man auch bie Erschütterung von Rena und Auerstäbt ichnell überstanben und feit bem Tilfiter Bertrag von 1807 fich in ben Traum eines ewigen Friedens eingewiegt; aber man follte nicht lange barin verweilen. bem spanischen Aufstand ging ein neuer Beift ber Unruhe burch Europa, Defterreich fing an zu einem letten Rampf zu ruften, ind ber Ausbruch bee Rriegs schien nabe bevorzustehen; rasche Truppendurchzuge fetten bas fachfische Land in Aufregung, und jumal auf ber Strafe von Dresben nach ber bohmifchen Granze zog bie frangofische Trommel auf und ab. Ja man mußte bas Meuferfte für möglich halten, bag Cachfen felbft ber Schauplat biefes Rrieges fein murbe.

Rleist fing schon an, sich aus Dresben hinweg zu sehnen; nur daß ihn die Berhältnisse noch sesthielten. "Der Phöbus", schrieb er Ulriken im August (nach langem Schweigen), "hat sich, trot des gänzlich daniederliegenden Buchhandels, noch dis jett erhalten; doch was jett, wenn der Krieg ausbricht, daraus werden soll, weiß ich nicht. Es würde mir leicht sein, Dich zu überzeugen, wie gut meine Lage wäre, und wie hoffnungs-

reich die Aussichten, die sich mir in die Zukunft eröffnen: wenn biese verderbliche Zeit nicht den Erfolg aller ruhigen Bemühungen zerstörte. Gleichwohl ist die Bedingung, unter der ich hier lebe, noch erträglich, und ich fürchte sehr, daß es Euch Allen nicht besser geht. Ich habe jett wieder ein Stück soffendar das Käthichen von Heilbronn burch den hiesigen Maître de plaisir, Grf. Bisthum, an die sächsische Hauptbühne verkauft, und benke dies, wenn mich der Krieg nicht stört, auch nach Wien zu thun; doch nach Berlin geht es nicht, weil dort nur Uebersetzungen kleiner französischer Stücke gegeben weiden \*); und in Cassel ist gar das deutsche Theater abgeschafft und ein französisches an die Stelle geseht worden. So wird es wohl, wenn Gott nicht hilft, überall werden. Wer weiß, ob Jemand noch, nach hundert Jahren, in dieser Gegend deutsch spricht."

Nach biesem verzweiselten Herzensseufzer verschwindet Kleist uns wieder auf lange Monate aus den Augen; nur daß er im September eine Zusammenkunft mit Ulriken herbeisührt, um in einer "wichtigen Sache", die für uns Geheimniß bleibt, mit ihr zu reden, und im November in Angelegenheiten einer bestreundeten Dame, der Frau v. Haza, eine Reise von einigen Wochen unternimmt, deren Zwed uns ebenfalls verhüllt bleibt. Die Kriegsgefahr ging mittlerweile vorüber, die französischen Regimenter kehrten aus Böhmen durch Dresden zurück, um nach Spanien zu eilen; aber die Lage blieb so fürchterlich wie zuvor. Kleist hatte den französischen Kaiser, den allgemeinen Untersbrücker, stets gehaßt, wie er sich an den Franzosen stets gesärgert hatte; nun aber begann ihn eine verzehrende Erbitterung



<sup>\*)</sup> Das Berliner Theater war brei Jahre lang unter Befehl ber französischen Commandantur gestellt und mußte sich bemühen, die frembständischen Sieger vor Allem durch Oper und Ballet zu unterhalten. Ja es sollte auf Kosten der Stadt eine französische Schauspielertruppe herbeigezogen werden, was Iffland nur durch Auswendung aller erdenkslichen Mittel zu verhindern wußte. Bgl. Devrient's Geschichte der deutschen Schauspielkunft, III, 291, 305.

Was auch foust noch gefehlt fein mochte: Rnechtschaft unter Rapoleon war es vor allem Anbern, bie fein eigenes Leben wie bas ber Gemeinschaft zerftorte. Rachegebanken wuchsen in ihm beran. Schon 1805 hatte er (in bem Brief an Ruble) ausgerufen: "Barum fich nur nicht Giner findet, ber biefem bofen Beifte ber Belt bie Rugel burch ben Ropf jagt!" Aehnliche Gebanken tauchten bann feit 1806 auch in weit ruhigeren Gemuthern auf. Denn man fab ben Ralfer nicht wie einen mit ben anbern Fürsten gleichstehenben Berricher an, fonbern wie einen Rauber und Bofewicht, einen Bogelfreien, ber alle Freiheit und alles Recht und Gefet verrathen babe \*). Und wo gab es noch eine höhere Gerechtigkeit, bie ber gertretenen Denschheit Gubne und Genugthunng ju verfprechen fcbien? Die hoffnung verfagte; unwürdig, verworfen mar bie bemuthige Bebulb, und feine anbere Rettung, ale burch einen von ber Rache bewehrten Arm, bem erhitten Geift bes Dichters Ja von allen Beiftern ber Liebe und ber Berfobgegenwärtig. nung ichien ibm bie Erbe nun entvöllert zu fein. Wie er es von je gewohnt mar, Alles an Alles zu fegen, fo follte auch nun jeber Gebante in ihm bem einen troftlofen Gefühl gehorchen. Bas war bie Runft, wenn fie von Ibealen log, Die ben Anblid ber Birklichkeit verhöhnten? Rur ber Triumph ber Rache konnte noch die einzige wahrhafte Erhebung, ja der einzige Ausgang fein - fo in ber Dichtung, wie im Leben.

Und nun begann er, ba ihm die große Rache felbst versagt war, in ihrem Geist, mit einer fürchterlich anzuschauenden Besgeisterung, zu dichten. Richt bloß, indem er sich in Stoffen ersging, die sich mit politischer Leidenschaft erfüllen ließen: vielmehr scheint er auf dieses Gediet zuletzt gekommen zu sein; sondern die ganze Welt der Stoffe sing an, ihm nur noch in diesem Sinne zugänglich zu sein. So schried er den "Findling": eine Erzählung, deren reiner, einfacher Styl mit dem abscheus

<sup>\*)</sup> Bgl. Barnhagen's Dentwürdigfeiten, I, 408.

lichen Inhalt wetteifert, uns zu versichern, bag fie in biefer Beit feines Schaffens entstanden fein muß. Rirgends eine Erhebung bes Gefühls, nur ber Anblid bes unaufhaltsam beranwachsenben ichwärzesten Unbante und Berrathe, ber über alles Gble triumphirt und gegen ben es feine Wehr mehr gibt Biachi, ber Wohlthater bes gewiffen= als bie Rache ber Fäuste. lofen Nicolo, ber bamit geenbet, ihn burch Schanbthaten jeber Art gum elenbesten ber Menschen zu machen, wird nun selbst in feinem fürchterlichen Schmerz einem Damon, einem Ungeheuer gleich: er überfällt jenen Buben, gegen ben er fich fein Recht verschaffen tonnte, und brudt ihm bas Gehirn an ber Band ein; "bies abgemacht," läßt er fich gefangen nehmen und jum Aber umfonft forbert man ibn (einem alten Tobe verurtheilen. Gefet gemäß) mit allen Mitteln auf, die priefterliche Absolution zu empfangen; er will nicht felig fein, er will in ben unterften Grund ber Solle binunterfahren, um bort ben Ricolo wiebergufinden und feine Rache, "bie er hier nur unvollständig befriebigen konnte", wieder aufzunehmen: und fo geht er ohne Entfühnung, mit hoffnungen neuer Rache, in die andere Welt Diefer Schluß ift in einer fürchterlich furgen und kalten Art ergablt, wie man etwas Gelbftverftanbliches berichtet; und nur um diefes Schluffes willen konnte ein Dichter wie Rleift einen so niedrigen und entseelten Stoff ergreifen.

In einer solchen Versassung bes Gemuths wird Kleist auch jenen Selbstmordversuch gemacht haben, von dem uns Bulow berichtet. Bon finstern Bilbern umringt, von allen seinen Hoffnungen getäuscht, die eigene Noth mit der des Vaterslandes unlösdar versichten sehend, und auch der Aussicht auf den letzten Entscheidungstampf schon wieder beraubt, versuchte er, in einer wohlthätigen Betäudung zu entschlummern. An einem Herbstag sand ihn Rühle, von einer starten Dosis Opium der Besinnung beraudt, auf dem Bette liegen; er brachte ihn wieder zu sich, und Kleist entschloß sich zu leben — aber nur um sich mit seiner Muse von neuem in finstere Irrgänge zu vertiesen.

So vollenbete er nun in biesem Geist ben "Michael Kohlhaas", ben er schon in Königsberg begrunen, bann, wie es scheint, in Frankreich sortgesetzt und im "Phöbus" abzubrucken begonnen hatte\*). Pfuel hatte ihm die Geschichte bes Kohlhaas erzählt und Kleist sie bann, wie nicht zu bezweiseln ist, in der Hafftisschen märkischen Chronik ober in der Schöttzgen'schen "diplomatischen Nachlese der Historie von Obersachsen 2c." (wo Hafftigens Erzählung abgedruckt ist), vielleicht auch im Leutinger nachgelesen \*\*). Was ihn daran ergriff und sesthielt,

<sup>\*)</sup> Im Juniheft S. 20—34; ein Biertel ber ganzen Erzählung, so wie sie uns jest vorliegt, bis S. 33 ber Jul. Schmibt'schen Ausgabe (bis zum Aufbruch nach ber Trenkenburg).

<sup>\*\*)</sup> Bgl. die Mittheilungen von Emil Rub in ben "Stimmen ber Beit" von 1861, Rr. 31, bie unter ber Auffchrift "bie Quelle ber Kleift'schen Erzählung Michael Kohlhaas" Alles, was im Schöttger, Leutinger und Mencius über bie Geschichte bes Rohlhags ju finden war, im Wortlaut wiedergeben. Rleift felbft hatte in bem 1810 erschienenen' erften Banbe feiner Erzählungen ben Rohlhaas mit bem Bufat: "aus einer alten Chronit' veröffentlicht, aber von ben Berausgebern und Biographen bes Dichtere hatte feiner Raberes über bie Quelle mitzutheilen vermocht; bis Berr Rub, burch eine Stelle in Soffmann's Serapionebrübern aufmertfam gemacht und vom Baron Münch:Bellinghaufen unterftütt, jener Chronit und noch zwei andern erganzenden Berichten über Rohlhaas' Leben und Thaten auf bie Spur tam. Der vollständige Titel ber Sauptquelle lautet: "Rachricht von Sans Rohlhafen, einem Befehber berer Chur-Gachfischen Lande. Aus Betri Safftitit gefchriebener Mardifcen Chronic", wie fie abgebruckt ift Bag. 528 ff. im 3. Theil ber "biplomatischen und gurieusen Rachlese ber Siftorie von Oberfachsen und angrengenben Ländern, gehalten von Chriftian Schöttgen und George Chriftoph Rrepfig". (Dresben und Leipzig, bei Chriftoph Betels feel. Cobn, 1731.) Roblbaas, ber als hiftorifche Berfon bereits befannt war, wirb hier burch genaue Zeitangaben befestigt; am Montag nach Balmarum 1540 warb er vor Berlin aufs Rab geflochten, nachdem er lange Jahre als Morbbrenner im Gachfischen, julest im Branbenburgifchen gehaust hatte; auch bag er mit Luther in Beziehung gerieth, burch eine Zuschrift bes Reformators von feinem Treiben abgemabnt warb und ihn in Bittenberg aufjuchte, wirb - nur mit anbern Rebenumftanben - beftatigt. Conft erfleht man freilich, bag bie Chronit

war freilich in ben alten Buchern nicht zu finden: es war ein fittliches und bichterisches Problem ber hochften Art, bas ibm Angefiches jener burren leberlieferung in ber Seele aufftieg. Ein fcblichter und treuer Mann, in beffen Bruft ein Rechte: gefühl von bemantener Schärfe eingegraben ift, Rohlhaas ber Roffanbler, wird von beni übermuthigen Schlofgefinde eines bochgebornen herrn und unter beffen Untheifung unrechtlich behandelt, feine Pferde ihm genommen und verelendet, Rnecht unter nichtigem Borwand auf ben Tob miftbanbelt; ale er für fo viel Krantung Recht und Genugthuung fucht und auf allen Begen bee Gefetes mit ruhigem Gifer verfolgt, muß er erleben, bag bie bobe Stellung feines Feindes bas Recht in unerhörter Beife beugt, sein Beib bei einem letten Berfuch zu feinen Bunften zu Grunde geht, und ber Aermite bor fich felber wie ein Geächteter in ber fittlichen Gemeinschaft ber Menschen, wie ein rechtloser Paria bafteht. In biesem Augenblick schlägt fein Rechtsgefühl in bas unerfattliche Bedürfnig ber Rache um, und er macht fich auf, um fich ale Morber und Brenner fein Er überfällt feines Tobfeinbes, bes Junters, Recht zu fuchen. Schloß mit feinen getreuen Rnechten, brennt es nieber, und ba ihm ber Junker felbst entgeht, folgt er ihm nach und sucht ihn von Ort ju Ort burch bie Branbfacel, bie nun nichts verschont und ftatt bes Schulbigen taufend Unschulbige trifft, vom Erbboben zu vertilgen. Bergebens bietet man bie Diener ber Sicherheit, die reifige Mannschaft bee Fürsten, Land und Leute ringsum gegen ihn auf; er folägt feine Berfolger in gludlichen Befechten und machet zum Saupt einer weithin gefürchteten Schaar beran, die ihn nun freilich langst jum gemeinen Mordbrenner, zu einem mahnfinnigen Briefter ber blutigen Gefetlofigfeit gemacht hat, mahrend er auszog, um ber Bieberherfteller bes

bem Dichter nichts als bas Gerippe zu seiner Erzählung an bie Hanb gab, und bag biese ihm ganz so angehört, als ob er fich zu seinem großen Problem ben äußern Rahmen frei erfunden hatte.

gebeugten Rechts zu werben. Roch einmal fcblagt bie Stimme ber Bernunft an fein verwilbertes Dhr. Luther felbst (benn in ben Zeiten ber Reformation spielt bie Geschichte) ruft ben Ungludlichen feierlich und öffentlich auf, seiner fürchterlichen Ber-Roblbaas, bem Luther's Rame ber thenerfte irrung zu entfagen. und verehrungewürdigfte ift, ben er tennt, eilt unerkannt nach Bittenberg, um im Angeficht bes angebeteten Mannes fich mit feiner eigenen Bruft wieder gurechtzufinden; aber unfabig, ven feiner ftarren Rechtsforderung ju laffen und bem driftlichen Gebot ber Liebe ju folgen, fallt er wieber in feine wilbe Bereinsamung gurud. Inbeffen unternimmt es Luther, ibn, wenn nicht bem göttlichen, so bod bem irbischen Recht auf eine leibliche Beife zu verfohnen. Gein machtiges Wort wird am Sof bes fachfifchen Rurfürften laut, und biefer eutschließt fich, mit bem gefürchteten Mann fich in einer ungewöhnlichen Form abzufinden und ihn unter Buficherung freien Geleite und unter Bergebung alles Gefchebenen, jur Erneuerung feines Brozeffes nach Dresben zu entbieten. Roblbags tommt, und nun icheint in ber That sein wilbes Berfahren burch ben Erfolg bewährt Aber eine höhere Gerechtigkeit wenbet, ebe er fiche versieht, in einem Gewebe verberblicher Bufalligfeiten bie Folgen feines Thuns gegen ibn felbft. Babrend er fcon ben Moment gekommen fieht, wo ihm bie volle Genugthung nach seinem Willen burch Richterspruch zufallen wirb, gieben ibn bie alten Berbindungen mit ben Genoffen feiner Frevelthaten in bie feltsamfte Berwidelung binein; er wirb als fceinbar rudfälliger Berbrecher festgenommen, ber Amnestie beraubt, jum Tobe verurtheilt, und mahrend bas Gefet fich wirftich burch bie Berurtheilung bes Junters wieberherftellt und bem Roblhags bie volle Genugthuung, auf die er ein Recht hatte, zu Theil wird, fällt zugleich sein handt unter bem Beil bes Benters.

Dies ift, mit wenigen burren Worten gesagt, ber Kern ber Geschichte, ber größten und mächtigften, bie uns Reist ergahlt hat. Daß er fie nicht in bie bramatische Form gebracht

(wie es Bfuel munichte), muffen wir feiner tunftlerifden Beisbeit banken; benn nur in ber Ergablung konnte er uns bie Seele bes Arbihaas fo burchfichtig in ihrer geschichtlichen Bewegung, gleichfam in ihrer Dialectit entfalten. Und hier bewunbern wir benn auch mehr ale irgendwo bie Meifterschaft bes Dichters, in unscheinbarer Entwidelung, ohne jebe Rhetorit rein aus ben Dingen beraus, faft als wenn es fich um einen ver= ebelten und erhöhten Chronikenstyl und nichts weiter handelte, bie Falten biefes ehrlichen Gemuths eine nach ber anbern jurudzuschlagen, bis wir auf bem letten Grunde ben graulichen Damon feben, ber aus ben Berhullungen bes ruhigen, burgerlichen, gufriebenen Menfchen, burch bie Rrankungen eines unbegriffenen Schickfals gereigt, mit blutigem Angeficht bervorfpringt. In biefen ersten Theilen ber Geschichte find alle Tugenben bes Rleift'ichen Bortrags beifammen : nirgends ein Bort verschwen= bet, aber jebes mit plastifchem Nachbrud an feiner Stelle gefagt; bie Gate mit freier Runft nach ber inneren Bewegung ihres Inhalts aufgebaut; jebe Erschütterung und jebe Rührung fo tief, weil fie burch bie teufchefte Burudbaltung bes Dichters, mit Berachtung aller finnlichen Mittel, erregt und gleichsam unmittelbar von Seele zu Seele geführt wird. In biefem Sinne muß man Rleift's Wort verfteben: "Richt bas, mas bem Ginne bargestellt ift, fonbern bas, mas bas Gemuth burch biefe Bahrnehmung erregt, ift bas Runftwert."

Aber Kleist erlebte es auch hier, was wir an so vielen seiner Werke zu beklagen haben: daß die große Intention nicht rein und ungetrübt zur Vollendung kommt. So, wie hier oben der Inhalt des "Kohlhaas" citirt ist, so war ohne Zweisel für die Entwicklung die rechte tragische Logik, für den Ausgang die rechte versöhnte Stimmung gefunden; und so wird der Dichter auch den Ausgang zuerst im Sinne gehabt haben. Aber zum Ungläck schob er dann, die ganze Stimmung verwirrend und zerstörend, neue fremdartige Elemente ein, deren späte und halb mechanische Einfügung nichts bemäntelt: und das wird, wie man

fast gezwungen ist anzunehmen, in bieser bunklen Beriode feines Schaffens geschehen sein. Denn biese wunderlichen Episoden versrathen sich balb als Ausstüsse eines burch die Zeitlage verstimmsten Geistes.

Bahrend wir Rohlhaas icon burch Richterspruch zum Tobe verurtheilt feben. läft ber Dichter auf einmal eine neue Berwidelung auffteigen. Der Rurfürft von Branbenburg tritt auf, ben berühmt geworbenen Mann als brandenburgifchen Unterthan zu reclamiren; politische Berhaltniffe bewegen ben Sof gu Dresben, biefem Berlangen zu willfahren, und ber ichon bem Tobe Berfallene wird unter brandenburgifdem Beleit nach Ber-Unterwege trifft es fich, bag ber Rurfurft von lin geführt. Sachfen, auf ber Jagb, unerkannt mit Roblhaas gufammentrifft und an beffen Salfe eine bleierne Rapfel bemerkt, beren Inhalt für ben Fürsten ein an seinem Berzen nagendes Interesse bat: benn in biefe Kapfel bat eine geheimnigvolle Zigeunerin, bie er ale ganberkundig erprobt hat, einen Bettel gelegt, auf ben fie breierlei geschrieben: ben Ramen bes letten Regenten feines Saufes, die Jahreszahl, ba er fein Reich verlieren, und ben Ramen beffen, ber es burd bie Gewalt ber Baffen an fich reißen werbe. Durch eine unerklärte, nicht minder geheint nifvolle Laune jenes Beibes find Zettel und Rapfel an ben Robibaas gekommen; ber Rurfürft aber, ben bas Berlangen nach ber verftedten Kunde mabrhaft vergebrt, sucht mit allen ibm gegebenen Mitteln bem Befiber bie Rapfel abzuloden. fucht ben Proceg nieberzuschlagen, bann aufzuhalten, ber inzwifchen von Neuem (nun burch einen Reichsankläger, im Ramen bes Raifers) gegen Kohlhaafens Leben angestrengt worden ift; als bas miglingt, will er bem Roghanbler gegen Auslieferung jenes Rleinobs gur Flucht verhelfen; aber für Roblhaas gibt es teine Lodung mehr, fobalb er erfahren, bag ihm die Macht gegeben ift, fich an bem Fürften auf bas empfindlichfte gu rachen. Das Todesurtheil trifft ihn jum zweiten Mal, diesmal als brandenburgischer Unterthan; er nimmt es gutwillig und ents

schloffen hin, da ihm zugleich für bas Unrecht, das er durch den Junter erlitten, volle Genugthung wird und mit seinem Leben auch das Geheimnis des Zettels untergeben soll. In halb wahnsinniger Verzweissung beschließt der Kurfürst, verkleidet der Hinrichtung beiznwohnen, und dann, sobald der arme Sünsder verscharrt sein wird, die Kapsel ausgraben und eröffnen zu lassen; aber Kohlhaas, den die Zigeunerin von allem unterrichtet, macht auch das zu Schanden: auf dem Schaffot nimmt er vor des Fürsten Augen den Zettel heraus, liest und werschlingt ihn, und während Zener in Krämpfen niedersinkt, übergibt sich der in seiner Nache vollbefriedigte Mann dem Beil bes Scharfrichters.

Dan fieht, biefe gange gespenftisch beleuchtete Rachgeschichte ift mit ber tragischen Entwickelung, bie wir kennen, ohne jeben achten Busammenhang; fie gerreißt uns nur bas moblgeordnete Bild. Richt ber Rurfurft von Sachfen ift es, an bem ber Roghandler und unfer eigenes beleibigtes Gefühl geracht werben foll: wir baben es mit bem Junter und beffen Freunben zu thun; was aber foll uns bas Geheimnig ber Rapfel, bas fich, unangefundigt, auf einmal in unnatürlicher Breite porbrangt, und mas vollends bas unberufene Gefpenft ber Bigeunerin, bas jest ben Anspruch erhebt, bie Remefis ber irbifchen Dinge zu vertreten? Der Dichter geht fo weit, fie auf eine buntle Art zu bem umberwandeluben Geift von Rohlhaafens verstorbener Frau zu machen; will er fie uns bamit bringlicher ans Berg legen? Er erreicht nur, daß wir uns noch verwirr= ter von biefen Bergerrungen abwenden. Run trauen wir feinem fittlichen, feinem tunftlerischen Gefühl nicht mehr; fein Ausgang wirb zu einer Berklarung ber wilben Rache, wie es "ber-Findling" gewesen, sein Belb wird aus einem erschütternben Bilb wahrhaft menschlicher Art und Leibenschaft eine von maglofen Affecten gerriffene Geftalt, und wir ftellen und bas Bange nur burch einen gewaltsamen Entschluß wieder ber, indem wir bie leste Episobe turzweg bei Seite Schieben.

Roch eine andere Erwägung kommt hinzu, uns den unächten Charakter dieses Rachtrags zu erweisen. In dem Abdruck des ersten Theiles der Erzählung, den der "Phöbus"
brachte, sehlt noch jede Anknüpfung an die plötliche Einmischung
des Brandenburgers, die jene Episode einleitet: das vermittelnde Auftreten des Brandenburger Stadthauptmanns von Seusau,
das später dazu diente, jene Einmischung zu motiviren\*), ist
in dem Phöbus-Abdruck nicht zu sinden. Der Schluß liegt
nahe, daß somit auch Alles, was sich hernach daran hängt, damals der Intention des Dichters noch fremd war: denn die Mittheilung des "Phöbus" sollte keineswegs Fragmeut sein, die Fortsetung der Geschichte wurde ausdrücklich angekündigt.

Ebenso leicht aber bemerkt man auch, daß jene bunkle Rapselgeschichte für die politische Leidenschaft des Dichters ein Interesse haben mochte und aus den bittern Phantasien eben dieser Leidenschaft entsprang. Der fremde Unterdrücker hatte an beutschen Fürsten seine verderblichsten Helfershelfer gesunden; und unter diesen Fürsten konnte dem Brandenburger Rleist keiner verderblicher und hassensverther erscheinen als der sächsische Rurfürst, der sich durch den Berrath an Breußen 1806 und durch den Beitritt zum Rheindund den Königstitel erkauft hatte. Un diesem Verräther galt es Rache zu üben; sein Reich nunfte ihm, wenn die gute Sache siegen sollte, genommen, und durch das preußische Schwert mußte es ihm genommen werden. Der von seinem Zorn versolgte Dichter slocht nun in die Geschichte seines Rohlhaas, in der Ersindung des geheimnisvollen Zettels, seine Stimmung hinein: der Inhalt des Zettels verräth uns seine

<sup>\*)</sup> In der Jul. Schmidt'ichen Ausgabe (3. Bb.) S. 22—25, von den Worten: "Rohlhaas befand sich um diese Zeit zc." bis "die Staatskanzlei aber auf jeden Fall mit solchen Plackereien und Stänkereien verschonen." Das Weitere schloß sich dann (im "Phöbus") ohne jede Uenderung, und, wie man sieht, ohne jeden Zwang an die vorausgegangene Erzählung von den Bemühungen des Oresdener Answalts an.

gehehmen Wünfche, und in ber höhnischen, genufvollen Rache, bie er ben Roghandler an bem gepeinigten Fürsten nehmen ließ, gönnte er sich selbst die Befriedigung, sein Gefühl gegen den königlichen Berrather zu entladen.

So scheint mir die ganze wunderliche Epische leicht und ungezwungen erklärt zu sein. Der Charakter Kleist's offenbart sich auch hier: die Muse hat keine friedliche Zustlucht mehr für ihn, ihre reinen Bilder halten seiner verwüsteten Phantasie nicht Stand, es brängt und qualt ihn, sein leidenschaftliches Herz auch in den Träumen der Dichtung zu verrathen. So zerstört er sich seine tiefsinnigste Ersindung und giebt sich gespenstischen Bahngestalten hin, da er in der Wirklichkeit keine Harmonie und kein Geseh mehr entbeckt, da selbst das Ungeheuerliche und Dunkte noch reiner und menschlicher zu sein scheint, als was der Tag um ihn her seiner verfinsterten Seele anzuschanen giebt.

. Es war ein untunftlerisches, verzweifeltes Beginnen, als er in Dichtungen wie "ber Findling" und "Rohlhaas" bet Poeffe ber Rache Raum vergonnte; erft bann fonnte fich auch bier ber Runftler bemahren, wenn er ju einem Stoff gelangte, ber fein patriotisches Gefühl unmittelbar ergriff. in ber That schien fur bie politische Boefie ber Tag getommen zu fein. Seit ber großen Rataftrophe von 1806 befann man fich wieber auf Thrtaus und Seinesgleichen, und auch die Romantifer fingen an, fich ber Roth ber Zeiten gujumenben. Coon im Marg 1806 feben wir A. B. Schlegel in einem langen Brief an Fouqué.\*) ber romantischen Schule bie heitsame Umtehr prebigen, die bas Elend bes Baterlandes forbert: in ber Stille betennt er, bag "bie Dichter ber letten Epoche die Phantasie, und zwar die blos spielende, mußige, traumerifche Phantafie, allzusehr zum herrichenden Beftanbtheil ihrer Dichtungen gemacht haben", bag "bas Berg feine Rechte wieber forbert", "ber Schmerz poetischer ift als bas Bergnugen,

<sup>\*)</sup> A. B. Schlegel's fammtliche Berte, VIII, 145 ff.

und ber Ernst als ber Leichtfinn", und fragt ben Freund, ob man ber Boefie nicht vor Allem ale einer erhabenen Trofterin in ben innerlichen Drangfalen bes Gemuthe, und in biefer Beit zumal einer patriotischen Boesie bedürfe? Ja er fragt, ob nicht, fo lange bie nationale Gelbftftanbigfeit, ja bie Fortbauer bes beutschen Ramens so bringend bedroht werbe, bie Poefie gang ber Berebfamteit weichen follte, und wenbet fich an ben Dichter ber romantischen Baubermabrchen mit ernfter Mahnung: "Wer wird und Epochen ber beutschen Gefchichte, mo gleiche Gefahren und brobten, und burch Bieberfinn und Belbenmuth übermunden murben, in einer Reibe Schaufpiele, wie bie biftorifchen von Shaffpeare, allgemein verftanblich und für bie Bubne aufführbar barftellen? Tied hatte ehemals biefen Blan mit bem breifigjährigen Rriege, bat ihn aber leiber nicht ausgeführt . . . Barum übernimmst Du nicht etwas abnliches?" Soon früher hatte ber Bruber Friedrich Schlegel fich mit gleichen Empfindungen getragen und ben beutschen Strom, ben Rhein, in klagenben Gefängen gefeiert; bas neue Unglud von 1806 begann nun um fo bringenber zu mahnen. fceint", fcrieb A. B. Schlegel 1807 \*), "bie Poefie in biefen verworrenen Beiten befonbere ale Beugnig ber Gefinnung, und ba bichte ich benn freilich manches, was nicht für ben Druck bestimmt ift, und mas ich Ihnen möchte mittheilen können . . . " In Breugen aber mar biefer Thrtaus = Drang vollenbe fraftig erwacht; und ce ift fast rubrend zu feben, wie biefe Romantiter fich aus ihren spanischen und italischen Reimtunften zu wirtlichen Rlangen bes patriotischen Gefühls burchzuringen suchten. Rach bem Einzug bes Siegers in Berlin wetteiferten Theremin und Barnhagen in Berfuchen, ben Sturg Breugens in einer -Caugone ju befingen; bis Theremin bie Leier finten ließ und gestand, "bie Dinge erschienen ihm in einer Geftalt, bie aller

<sup>\*)</sup> An Carl von harbenberg, aus Coppet, 7. Juli (abgebruckt in hoffmann's von Fallersleben "Findlingen" I, 184).
Wilbrandt, h. v. Riefft.

Boefie wiberfpreche". Erft nach bem Frieden von Titfit, als man ben ungeheuren Fall in ernfter Sammlung bes Beiftes übersab, begann bie Boefie ber Politik berglicher und vertraulicher bie Sand zu reichen. Auch fleine Talente trug bas Unglud und bie Begeisterung empor. Stägemann in Konigeberg 3. B., bieber nur in Scherg = und Liebesgefängen als Boet befannt, und fonft ein guter preußischer Beamter, fowang fich in ciner Dbe, in ber ber Beift Friedrich's bes Großen troffliche Berheißungen aussprach, ju unerwartetem Glanz ber Rebe auf, und wo man biefen Befang (in beimlicher Gefelligkeit) vernahm, rief man bem Dichter jauchgenb Beil und Segen gu \*). Der neue Beift begann fich auszubreiten - ber Beift, ber ben Tugendbund erschuf, die Reden Fichte's hervorrief, die Jahn und Arnot, die Stein und Scharnhorft, die Frauen und bie Dichter, alle an ihre Boften rief und die Luft mit beimlichem Rriegegefang erfüllte.

Rleift freilich ging auch biefen Stimmungen und Strebungen gegenüber feinen eigenen Weg. Er wollte auch bier ohne Bogern Alles an Alles gefett feben; bas Gine, mas Roth that, war bes Baterlands Befreiung, alle andern Ibeale follte man bis nach errungenem Sieg zu Saufe laffen. Wenn Fichte bas lebenbe Geschlecht verloren gab und alles Beil von bem qu= kunftigen, nach einem neuen Plan zu erziehenden, erwartete, fo tam bas für Rleift bem Grrfinn gleich, und er ließ es an Epigrammen = Spott berber Art nicht fehlen. Auch an bem Treiben ber Tugenbbunbler fab er nur bie bunkle Seite, bas Dürftige, Philisterhafte, bas wichtigthuenbe Spiel; wie follten so Meine Theater = Mittelchen bas ungeheure Joch gerbrechen tonnen? Gin Feuergeist mußte tommen, ber, bie Menschen und bie Dinge beherrschend, Alles mit fich fortrig und bie taufend kleinen Bache bes unterbruckten Gefühls zu einem unwiberftehlichen Strom gusammenschmolg; nur fo fchien ihm noch Rettung

<sup>\*)</sup> Bgl. Barnhagen's Dentwürdigfeiten, I, 389, 407, 470, 485.

möglich, ober, wenn bie Gotter bie Rettung verfagten, wenig= ftens ein fconer Untergang gefunden zu fein. Und nun war ja in Spanien bas Beispiel gegeben, wie ein geknechtetes Boll fich mit der Gewalt des emporten Elements befreit. Der Mai batte den Anfstand in Madrid, bann in der ganzen Halbinfel, ber Sommer bie erfte Belagerung Saragoffa's und bie Belbenthaten bee Palafor geseben; und ber wilben Buth biefer Nation ichienen Rapoleons Abler zu erliegen. Ein foldes Borbilb burfte für bie Deutschen nicht verloren fein. Der tapferfte Degen und bas glubenbfte Dichterherz trafen in biefem Sinn jusammen. 2016 für bie Ungebulbigen ber Tag bes Entscheibungstampfes getommen ichien, fcbrieb ber alte Blucher: "Mein Rath ift zu ben Baffen unsere und bie ganbe beutsche Nation aufzuruffen, ben vaterlandischen Boben zu verteibigen, bie maffen im allgemeinen nicht ehender nieder zu legen, bis ein Bold, bas une unterjochen wollte, vom bieffeitigen Rheinufer vertrieben fei; jeber Deutsche ber mit ben Baffen wiber uns getroffen werbe, habe ben Tob bermurtt; ich weiß nicht, warum wihr uns nicht ben Tihrollern und Spaniern gleich achten wollen!" .

Das war ber Geift, in bem ber Dichter nun die Feber ergriff, als er ein Gegenbild ber spanischen Erhebung, einen würdigen Stoff für seine rächerische Muse, einen Mahnruf an die Nation in der "Hermannsschlacht" gefunden hatte. Armin und seine Germanen hatten im Teutoburger Wald gezeigt, wie man sich weltbeherrschender Uebermacht entziehen musse. Und hatten dieher die ideologischen Poeten, der wackere Klopstock voran, sich dieses Stoffs mit harmlos altväterischer Gemüthlichskeit bemächtigt und ihn zu schmuckreichen Uehungen eines frei in der Lust schwebenden Patriotismus gebraucht: nun hatten ihn die Zeiten mit sinsterer Wahrheit erfüllt, und wer an ihn heranstrat, that es mit blutender Seele und voll Berlangen, eine zweite Legionen-Bernichtung zu erseben. Kleist bestimmte nichts als bieser eine Sedanke; die Wirkung auf die Segenwart sollte

Digitized by Google

Biel und Lohn seiner Dichtung sein. Die alten Cheruster und Sueven, der Römer Barus und die Seinen sessellen ihn nicht; die historie des Tacitus zu bramatistren und in ein möglichst ächtes Costum zu kleiden, war nicht sein Bille: sondern in diesem Spiegel sollte sich der allerneueste Tag erkennen. In den Fürsten der Ubier, Nervier und Cimbern hatte er die Rheindundskönige, in den "migvergnügten" Fürsten die Bersschwörer vom Tugendbund vor Augen; Barus schus er sich zu einem napoleonischen Marschall, Bentidius, den Legaten, zu einem keden französischen Diplomaten um; Thusnelda ward der neubeutschen Frauen eine, die ihre harmlose Bravheit nicht ganz vor der Versührung der französischen Manieren schützt, und in herm ann endlich sammelte der Dichter alle Strahlen, um den Befreier der Nation nach seinem Bilde zu schaffen.

So feltfam es anfange klingen mag - hermann ift bas getreue Bilb bes 3beologen, bes afthetifchen Menfchen beutfcher Nation; fo wie er fich unter bes Dichters Banben zu einer geschlossenen Figur gestaltet. Seine wilde Art barf uns barüber Bermann's Fanatismus für bie große Sache nicht täuschen. ftammt aus ber Scham bes feinsten Gefühle, fein berbes, graufames Gebahren aus einem gewaltsamen Entschluß bes Willens; nur weil seine tieffte Ginficht ce forbert, vermag er alle bie Regungen bes milbesten Zartsinns ju überwinden und fein Berg in einen siebenfachen Banger ju bullen. Mit bem gefälligen humor ber Bilbung weiß er auch über bie Noth ber Beit gu fchergen, und ber Anblick eines ebelmutbigen Feinds brobt ibm bas entschlossenc Gefühl zu verwirren; mit erhabener Frommigfeit vertraut er feine Sache ben allwaltenben Gottern an, wie ein Philosoph fieht er ben Schwächen bes Begnere bis auf ben Grund und knupft an bie Bedrängnig bes Augenblick troftliche Beifteeblide in die Butunft. Auch in feiner Leibenschaft verfpuren wir noch bas ftille Balten ber Refferion: er haßt jeben einzelnen ber Unterbruder, "weil ihm bas. Bange bamonenartig erscheint", und weil bie Guten unter ihnen in ber Birtung

"die Schlechteften find", eben beshalb soll fie zuerst bie Nache treffen. Thusnelba erinnert ibn, ba er sie alle bem Untergang geweiht hat, an die eble That des Einen, den fie zu schonen bittet; glubend entgegnet er ihr:

> Er sei verstucht, wenn er mir das gethan! Er hat auf einen Augenblick Mein Herz veruntreut, zum Berräther An Deutschlands großer Sache mich gemacht! Ich will die höllische Dämonenbrut nicht lieben! So lang' sie in Germanien troßt, If haß mein Amt und meine Tugend Rache!

Er weiß, daß er bem furchtbaren Umt bie iconften Bluthen feiner Seele opfert; aber um fo argwöhnischer wacht er, fie ju befämpfen, und um fo flotzer nimmt er bas gange Werk, ein Märthrer ber Rache, auf fich. Er verachtet alle bie - fleinen Runfte ber Berichwörung, aber wie etwas Gelbstverständliches magt er bie entsetlichfte Lift und ben erbarmungs= loseften Betrug. Er bentt nicht baran, für bie gemeinen Guter biefer Erbe, für Saus, Sof und Beerbe gu tampfen, nur für bie 3bee, für Ehre und Freiheit erhebt er ben Arm; bas Baterland ift nur ba, wo seine Kämpfer stehen, gemein ist ihm bie Rudficht, bie beimathlichen Dorfer zu beschüten. er bem boben 3med entichloffen bie Butte feines armften Mannes opfert, so giebt er ihm auch seine Krone willig hin; er ift bereit, um bes Baterlandes willen fich feinem Rebenbubler, bem Marbod, ju unterwerfen, "weil ihm von allen Fürsten Deutschlands ber Thron am ungweibeutigften gebührt", und nicht minder bereit, die Abgefallenen verfohnt in ben beiligen Umtreis bes Baterlandes aufzunehmen:

Bergebt! vergest! versöhnt, umarint und liebt euch! Das sind die Begeeften und Besten!
Benn es nunmehr die Römerrache gilt! hinweg! — verwirre das Gefühl mir nicht!
Barus und die Cohorten, sag' ich Dir,
Das ist der Feind, dem dieser Busen schwillt!

So bereitet er mit ber Leibenschaft bes ibealften Gefühle, nachdem er sich selber ben Sieg abgerungen, die allgemeine Ershebung und ben vollen Untergang des Feindes vor. Er spielt das verwegenste Spiel, aber auf jedem Schritt fühlt er sich im Recht und darum unüberwindlich. Mitten im wildesten Anschlag geht zuweilen die tiesverhaltene menschlich schöne Empsindung wie eine Blume auf, aber er zwingt sie zurück; und erst als er den Sieg vor Augen sieht, als sich ihm Alles, wie er es gehofft, erfüllt, und nun die Barben, "die süßen Alten mit ihrem herzerhebenden Gesang", das Schlachtlied austimmen und die Erzlösung von so viel Leiden herabrusen, erst da entsaltet sich seine Seele, die Stimme versagt ihm, und in tiefer Bewegung bricht er zusammen. Der Chor der Barben aber singt weiter sein erschütterndes Lied:

Bir litten menschlich seit bem Tage, Da jener Frembling eingernett;
Bir rächten nicht die erste Blage,
Mit hohn auf uns herabgeschidt;
Bir übten nach der Götter Lehre
Uns durch viel Jahre im Berzeihn:
Doch endlich drückt des Joches Schwere,
Und abgeschüttelt will es sein!

Du wirst nicht wanken und nicht weichen Bom Amt, bas Du Dir fühn erhöht, Die Regung wird Dich nicht beschleichen, Du Dein getrenes Bolf verräth; Du bist so mild, o Sohn der Götter, Der Frühling kann nicht milber sein: Sei schrecklich heut, ein Schossenwetter, Und Blipe laß Dein Antlip spein!

Das alles kann nicht tiefer und größer empfunden und nicht klarer entwickelt werben. Um biefe mächtige Gestalt bes Helben baut sich bas Ganze in sicherer Haltung herum, und indem wir dem großen Prozeß seiner Seele mit poetischem Interesse folgen, verdeckt sich uns fast, daß die bramatische Handlung selbst beinahe ohne alle Entwicklung ist. Denn allers bings kann ber Stoff an sich kaum unbramatischer sein. Ein Bolk, das sich unter seinem großen Führer empört und den Feind durch Uebersall vernichtet, das ist die Handlung; und vier Akte lang sehen wir den einen Moment sich vorbereiten, der uns dann künstlich an die Seele gerückt wird, da ihn die Bühne unsern Augen nicht zu zeigen vermag. Wenn wir uns dennoch einer dramatischen Fortbewegung gegenüber glauben, so ist daran nichts als die Kunst des Dichters Schuld, der das Mögliche that, um den epischen Charakter seines Stosses durch Vertiefung der Charaktere zu verschleiern.

Dabei verfteht es fich bann freilich von felbft, baf feine Germanen nicht Germanen fein tonnen, wie wir fie uns nach ben Schilderungen ber Geschichte zu benten haben. Im Gegentheil, da Rleift es auf etwas ganz Anderes abgesehen hat, ents schlägt er fich auch jeber antiquarischen Affectation und scheint mit abfichtlicher Sorglofigfeit alterthumliche und moberne Glemente burch einander ju mifchen. Wir feben wohl feine Rrieger mit Bfeil und Bogen, ben erlegten Ur binter ihnen, ihre Reben trobig redenhaft, die Ramen ihrer Götter auf ben Lippen; wir feben die Coborten mit den Ablern, die vornehmen Römer in ihrer zierlichen, gefalbten, genießenben, leichtfertigen Art, und immer voll Begiehung auf bas große kaiferliche Rom; aber baneben erlaubt fich ber Dichter bie ftartften Freiheiten: Thusnelba geht , um gu Mingeln, Marbod wünscht feine Feinde in bie "neunte Bolle" binabgefturgt ju feben, Bermann lagt bas "Fanal" in Brand fteden, ertheilt "gemessene Orbre" wie ein preußischer Beneral, fcherzt von einem "Bechfel", für ben er fein ganges Land vertaufen tonnte, und Barus vergift fich fo weit, ben Cherusterfürsten mit einem "Derwisch" zu vergleichen. gleichen gibt bem beutigen Lefer manchen Anftog zu überwinden, und für bie Buhne werben vollends Schwierigfeiten baraus. Und boch empfinden wir die Dlacht ber inneren Wahrheit, die überall ba wirksam wirb, wo ber Poet meuschlich mahr empfindet.

Diefe Germanen, diefe Romer find boch acht und ihrer felbst gewiß, obgleich sie fich ohne viele Mühe in moberne Gestalten verwandeln ließen, und sie leben vor uns, weil sie mit mensch= licher Leibenschaft, als Individuen, fühlen, trachten und handeln.

Rur Gine wird une immer fremb und emporend bleiben, und barin entbullt fich bie franthafte Sinnebart bes Dichters: ber Cultus ber Rache nämlich, ber auch hier fein fürchterliches Spiel treibt. Richt bie Rache verlett uns, die große und alls gemeine, bie von bem Belben vorbereitet, von romifchen Greueln geschürt, von ben germanischen Rriegern in gerechtem Rampf geübt wird: sondern die icheufliche Wolluft ber Bergeltung, in der wir bas Weib, Thuenelben, verfinten feben. Thuenelba wirb von bem romischen Legaten Bentibius mit romischer Dreiftigkeit ums gautelt; ihr weiblicher Ctols und ihr Bflichtgefühl emporen fic gegen feine leichtfertige Bewerbung, aber fie fcmeichelt ihr boch, und fo feben wir fie zwischen Unantaftbarteit und Empfänglich= teit naiv, fast einfältig, bin und ber fcmanten \*). Das ift nun alles meifterhaft gezeichnet, mit fo ficherer Sand, bak wir beständig die Gefahr, an ber fie wie blind hingebt, vor Augen und boch in bem Anblick ihrer gefunden Ratur eine beruhigende. gemuthliche Bewähr haben; bag une bie Sobeit und bie Schwachheit bes Weibes aus bemfelben Augenpaar erträglich und ruh: rend ansehen. Aber zum Schlug bricht ber Damon jah und ab= scheulich hervor. Bentibius hat ber Fürstin wiber ihren Willen eine Lode geraubt; fie hat gezürnt, aber verziehen; nun erfährt fie - in ber Stunde ber allgemeinen Rache - bag er ben Raub nicht in gartlicher Aufwallung, fonbern nur gu bem fonos ben Zwed begangen, um bie Lode ber Raiserin nach Rom, als Unwartschaft auf die gange Lodenpracht Thusnelbens, sobald fie



<sup>\*)</sup> Dahlmann bemerkt barüber: Richts irriger als Thusnelben wie ein verfehltes Ibeal zu fassen. Kleist pflegte wohl zu sagen: "Sie ift im Grunde eine recht brave Frau, aber ein wenig einfältig, wie die Weiberchen sind, die sich von den französischen Manieren fangen laffen.".

in der Römer Händen sein wird, hinadzuschieden. Run sieht sich jedes Gefühl in ihr mißhandelt, und sie erbittet sich vom Gesmahl den Berräther zu ausgesuchter Rache. Da er, verwegener geworden, sich um ihre nächtliche Gunst bewirdt, lockt sie ihn mit scheindarer Zusage in einen umbegten, unentrinudaren Banmpark, wo ihn statt ihrer Arme die Tahen einer hungrigen Bärin erwarten; mit dem Schlüssel zur Pforte in der Hand sieht sie, während die gezwungenen Gehülsen der That vergebens ihr Mitzleid zu erwecken suchen, im wilden Genuß seiner laut aufjammernden Qualen da, die er verröchelt und nun sie selbst in Ohnmacht zur Erde sinkt.

Richts kann ben Dichter von bem Borwurf befreien, in bieser Scene über jedes Maß hinausgegangen zu sein. Die Greuelthat Thusneldens i st nicht motivirt und sie kann nicht motivirt werden; sie könnte es nur, wenn ihr Charakter sich zu einer von Leidenschaft zerrissenen Mißgeskalt verzerrte, und nichts will Kleist weniger als das. So bleibt diese Seene als ein hereingeschleuberter Frevel stehen, mit bessen Ausmalung der Dichter seiner eigenen Stimmung eine sürchterliche Genugthnung vergönnte. Für ihn ist es kein Frevel, nur eine grausame, ersschütternde, aber mit ehernem Ernst hinzunehmende That, wie sie der Moment gleichsam mit Katurnsthwendigkeit gebar; Thussenelda erscheint hernach gefaht und gesühnt, sa nun erst des Gatten wieder würdig geworden, und der Dichter sieht nicht, wie sich die Muse von dieser Berirrung mit Entsehen abwendet.

So zeigt sich auch hier wieder ein groß erfundenes Werkbnrch den widrigsten Flecken, das Merkmal der innern Erkranskung, peinlich entstellt; das lette Opfer jewer wilden Poesie der Rache, in deren Banden er lag. In solchen Zügen verspüren wir die ganze unheimliche Gewalt des Schmerzes, mit dem er das Baterland zertreten und sein eigenes Lebensglück zerschmettert sah. Nun hoffte er wenigstens mit dieser Dichtung die schwüle Luft wohlthuend zu zerreißen, und er mochte sich im Stillen versprechen, daß die "Hermannsschlacht" endlich ihm den Ruhm

eintragen werbe, ben alle jene Dichtungen bes freiebens nicht hatten erringen können. Noch vor dem Ablauf des Jahres (1808) hatte er bas Stud vollenbet und eilte es bem Wiener Theater, mit allen Barten und Flüchtigkeiten bes Stole, zur Aufführung anzutragen. Denn von Barte ift es mehr als irgend eines feiner Werte erfüllt : es fehlt die lette Feile, die er mit fo vieler Kunft anzuwenden verstand; man glaubt bie Saft und Unruhe ber Probuttion auf jeber Seite gu fpuren. Richt in bem unregelmäßigen Bau ber Berfe, benn biefer ift offenbar bes Dichters Absicht (und er hat ihn fonft noch \*) angewandt), wie benn auch ein eigenthümlich wilber Rhuthmus, ber ju bem Inhalt fimmt, in biefem loderen Gefüge nicht zu verkennen ift; wohl aber wird man burch eine lange Beihe matter Stellen, gewöhnlicher Wenbungen und harter Rlange verlett, bie ber Dichter bei rubigem, gemuthlich liebevollem Schaffen wohl marbe hinweggefeilt haben. Run aber brangte es ibn, mit feinem Mahnruf auf die Bretter zu treten. Um Reujahrstag 1809 fciate er bie "hermannefclacht" an Collin ab, ber gu bem Wiener Burgtheater in naber Begiehung ftanb und es mit feinen eigenen Dramen (feit 1801) in die neue Kaffische Richtung gezogen hatte; bem ichon bas Rathchen von Beilbronn vom Dichter an's Berg gelegt war und ber nun bem neuen Bert feinen Schut mit gang befonberem Gifer auwenben "Schlagen Sie es gefälligft", schrieb Rleift, "ber R. R. Theater: Direction jur Aufführung vor. Wenn biefelbe es annehmen follte, so wünsche ich fast (falls bies noch möglich mare), bag es früher auf bie Buhne tame, ale bas Rathchen; es ift um nichts beffer, und boch fcheint es mir feines Erfolges fichrer zu fein." \*\* }

Er sollte freilich auch mit biefer Hoffnung getäuscht worben. In Bien, wo gerabe bamals bas Theater ber abgeschmackesten und Keinlichsten Cenfur unterlag, war man offenbar

<sup>\*)</sup> Bgl. unten bas 19. Cap.

<sup>\*\*)</sup> Hoffmann's von Fallereleben "Findlinge", I, 320.

nicht ber Ansacht, baß ein so verwegenes Machwert bas Licht ber Lampen erblicken burfe, und nicht in lehter Reihe mochten auch politische Bebenken mitstreiten: genug, das Stud blieb im Pulte liegen, und damit war es überhaupt von Deutschlands Bühnen verbannt; benn Wien war längst ber letzte Ort, ber sich noch einiger Unabhängigkeit von französischen Machtgeboten zu rühmen hatte. Wenige Schläge scheint Rleist so schwere wie diesen gestühlt zu haben. Sein höchstes Streben für die allgemeine Sache wußte er ohnmächtig und werthlos sehen; nichts blieb ihm übrig, als sein Drama im Manuscript wenigstens in seiner nächsten Umgebung reben zu lassen, wo es nur unter bem Siegel bes Schweigens von hand zu Hand ging ); unter ben Titel aber schrieb er das schwerziiche Klagewort:

Webe, mein Baterland, bir! bie Leier jum Rubm bir gu fchlagen, 3ft, getreu bir im Schoof, mir, beinem Dichter, verwehrt.

## Siebzehntes Aapitel.

Der ftrieg von 1809. (Jamuar bis Rovember 1809.)

Mit ber Enttäuschung über ben Erfolg ber "hermanns-schlacht" traf ber Untergang bes "Bhöbus" zusammen. Müller, ber inzwischen (im Sommer) vom herzog von Beimar zum hofrath ernannt worben war, verließ bie Dresbener Freunde und begab sich wieder nach Berlin; im Februar 1809 erschien bann bas December= und Schlußheft bes "Phobus" \*\*), mit man=



<sup>\*)</sup> Laun's Memoiren, II, 162.

Daß es nicht früher erschienen sein kann, ersieht man aus bem Datum "21. Februar 1809", bas bem letten Aufsat biefes heftes, einer langen Botemik gegen Rambohr von Ferdinand hartmann, hinzugesfägt ift.

den Ludenbußern ausgefüllt, von Aleist nichts mehr als bie Ibhile "ber Schrecken im Babe" bringenb. Die Oresbener Hoffnungen waren nun alle zerftört; nur noch ber Mangel jeber besseren Anssicht und die Nähe ber zurückgebliebenen Freunde mochten ben Dichter an biesem Orte sessalten.

Mit so mannigsachem Kummer hatte sich ber rastlose Eifer ber Produktion verbündet, um sein Nervenspstem auf's neue tief zu erschüttern. Er hatte in jener Zeit Momente, in benen sein Geist geradezu abwesend schien. Als er eines Tages mit einer seiner Freundinnen, der Frau von Rühle, schweigend auf der Brühl'schen Terrasse auf und nieder geht, bricht er plöhlich in die Worte aus: Ja, ja, es ist nicht anders, Müller muß sterben, ich muß ihn in's Wasser wersen, wenn er mir nicht freiwillig seine Frau abtritt. Die Freundin sährt erschrocken und erstaunt zurück, da sie bei Kleist niemals die mindeste Leidenschaft zu jener Dame wahrgenommen; sie läßt sich die Worte nochmals wieders holen, aber umsonst stellt sie ihn zur Nede, da er sich auf keisnersei Erklärung einläßt. Und als ihm Müller bald darnach auf der Elbbrücke begegnet, macht er einen ganz ernsthaften Berssuch, ihn über die eiserne Brustwehr in den Fluß zu stürzen.

Billow erzählt, daß Kleist damals den Freund überhaupt nicht gut habe leiben können; indessen sehlt es dafür an jedem sicheren Merkmal. Bon seinem Leben in dieser Zeit wissen wir äußerst wenig; nur daß er noch fortsuhr, sich in mannigsacher Geselligkeit zu bewegen. Auch in Dresden war mittlerweile ein leidenschaftlicher Geist politischer Unzufriedenheit herausgekommen; von den unteren Bolksklassen, die er krampshaft durchzuckte, stieg er durch den Mittelstand die in die höchsten Zirkel, und nur die Berschiedenheit der Bildung und der Verhältnisse machte, daß er sich nicht überall auf dieselbe Weise aussprach: in den seineren Kreisen that er sich meist noch in den vorsichtigeren Formen der Fronie kund. Indessen gab es auch noch jetzt Häuser in der Stadt, wo die Geselligkeit an bestimmten Abens den ihr Borrecht zu behaupten und die Klippen der Politik

burd, afthetifche Intereffen ober harmtofen Beitvertreib gu umfchiffen wußte. Dabin gehorte bas Saus bes Malers Geibelmann, beffen Gemahlin (eine Benetianerin) ale Runftlerin \*) und ale hausfrau gleich angiebend mar und burch bie eblen Formen ihres Berkehrs bas Raftenwefen ber Dresbener Gefellfchaft burchbrochen und ein beiteres Bufammenleben verfchiebener Stänbe erwirkt hatte. hier trafen benn auch alle politischen Parteien friedfertig gufammen, und es war ein ftilles Gefet, bag Riemand feine Gefinmung aufdringlich geltend zu machen Much Rleift erschien hier oft, nicht minder Rubte und babe. ber leibenschaftlichfte aller Patrioten, Pfuel, ber in fo harmlofem Rreife harmlos feine gefelligen Talente fpielen ließ, und balb allerlei Runfte ber natürlichen Magie entfaltete, balb eine ansgezeichnete gemnaftifche Birtuofitat in bochft befchranttem Raume, ju allgemeiner Bewunderung bewies \*\*). Auch das. Rorner'iche Saus wußte Polititer von allen Farben in ichoner Befelligfeit jusammenzuhalten; bie afthetifche Belt wehrte fich noch gegen die Alleinherrichaft ber politischen Roth und ber politischen Leibenschaften.

Mit ben Phöbus-Genossen scheint ber Dichter nicht eben sehr vertraut gelebt zu haben; nur mit bem bieberen, beutsch gefinnten Hartmann hielt er gemuthlich zusammen. Da es ihm ein Bebürsniß war, sich seine Dichtungen von Andern vorlesen zu lassen, so trieb ihn zulett eine brollige Logis bahin, in Hartsmann bas Ibeal seines Borlesers zu entbeden. Ich könnte, sagte er, als er eines Tages bei bem Maler mit einem sertigen Manuscripte eintrat, um es aus bessen Mund zu hören, ich

<sup>\*)</sup> Sie gefiel besonders durch die zarte Behandlung ihrer Sepiaziechnungen und Miniaturbilder nach berühmten Meistern; von ihr ist die Zeichnung, die dem Müller'schen Stich der Sixtinischen Madonna zu Grunde liegt. Auch sie war, wie ihr Gemahl, Mitglied der Oresbener Mademie.

<sup>\*\*)</sup> Laun's Memoiren, II, 204 ff.

könnte das durch unsern Abam Miller welt besser haben, aber eben das Bessere muß ich vermeiden; denn in Millers Munde verwandelt sich das geringste Metall in reines Gold und die dürftigste, unverantwortlichste Stelle besticht mein Ohr. Sie hingegen, lieber Hartmann, lesen so entsehlich schlecht, daß, wenn meine Sachen mir dann noch gefallen, sie gewiß gut sein müssen.

Auswischen gog ber unausweichlich geworbene Krieg langfam bergn, und Rleift gerieth in neue, burch nichts zu bampfenbe Unrube. Die spanische Erhebung hatte fcon laugft alle Ges muther erregt; nun tam bie zweite furchtbare Belagerung von Saragoffa (vom 20. Dezember bis jum 20. Februar) bingu, um die größten Erinnerungen ber Menichheit zu beleben, bie gepriefensten Thaten bes Alterthuns zu verbundeln. Rleift verfuchte, ben Belben von Saragoffa, Balafor, in einem Liebe "beife wie Gut" ju feiern : "boch mas ber Ebro fab", fo refignirt er, "tann teine Leier fingen, und in bem Tempel feill hang' ich fie wieber an". Er bichtete fein wilbes "Rriegelieb ber Deutschen", und ber Bedaute, ber ibn icon früher gepact, griff in feiner Bruft wie eine Krankheit um sich: ob es nicht die höchste Tugend fei, ben Unterbruder, ber auf bem Schlachtfelb nnuberwindlich fcbien, burch Derb aus ber Welt zu fchaffen? Dann erbob enblich Defterreich - während Breugen noch neuen Athem fammelnb am Boben lag - bas Banner ber beutschen Ehre und ruftete fich jum letten Bergweiflungefampf. Mit erfchutternbem Jubel, in ben fich ein finfterer Glaube an bie Unbeamingbarteit bes Gegners mifdit, fang Rleift ben Raifer an, ber "ber Welt ein Retter, bem Morbgeift in bie Bahn tritt"; mit schmerglicher Ungebulb ruft er, ale ber Rrieg im Marg auszu= brechen abgert, bem Ergbergog Rarl, bem Generaliffimus, gu, "bas heilige Baterland leicht, gleich feinem Leben, zu magen". Und als nun endlich im April die Kriegserklärung erschien und Defterreiche Manifoste an bie beutsche Nation "Spaniene großes Beifpiel" anriefen und jeden beutschen Mann zu ben Baffen

forberten, um bas Baterland aus der entehrenden Stlaverei zu reißen, da ergoß sich bas ganze Herz des Dichters in die gewaltigfte Schlachtenhymne, die je von deutschen Lippen erkungen ift, in den Gesang "Germania an ihre Kinder":

... Bie ber Schnee ans Felsenriffen, Wie auf ew'ger Alpen Höh'n Unter Frühlings heißen Kuffen Siedend auf die Gletscher gehn: Katarakten stürzen nieder, Wald und Fels folgt ihrer Bahn, Das Gebirg' hallt bonnernd wieder, Fluren find ein Dean

So verlaßt, voran ber Kaifer, Eure hütten, eure häufer, Schäumt, ein uferloses Meer, Ueber biese Franken her!

Alle Triften, alle Stätten Färbt mit ihren Knochen weiß; Welchen Rab' und Fuchs verschmähten, Gebet ihn den Fischen preis; Dämmt den Rhein mit ihren Leichen, Last, gestäust von ihrem Bein, Schäumend um die Pfalz ihn weichen, Und ihn dann die Gränze sein!

Eine Lustjagd, wenn die Schüten -Auf der Spur dem Bolfe sigen! Schlagt ihn tobt! bas Beltgericht Fragt euch nach den Gründen nicht!

Am 8. April war ber Krieg proklamirt; Kleist beschloß, ber kaiserlichen Gesandtschaft nach Wien zu folgen. Er wünschte vorher Ulriken noch einmal zu sehen, auch von einer kleinen Erbschaft, die er gemacht hatte, einiges Geld im Boraus zu empfangen, und so kam es zu einer Zusammenkunft der Gesschwister, unweit von Dresden. Aber als er von dem kurzen Ausstug zurücklehrte, war der Gesandte schon fort; Kleist mußte sich nach einer audern Genossenschaft umsehen. Durch einen

Bufall fand er fich mit Friedrich Cablmann gufammen. Dabtmann mar eben bamale, ale vierund;wanziajabriger Jungling ("man wurte, fagt er \*!, in tiefer Rapoleonischen Belt nichts mit fich anzufangen"), von feiner Baterfladt Biemar nad Treeben gegangen, um bert, wie ber Unerfabrene fich bacte. Bertrage über griedische Geidichte zu balten; bier gebrte er nun von feinen mafrigen Mitteln in ber Stille ber Birnaer Borftatt, ebne Freunde, nur mit bem Maler hartmann balb befannt und vertraut. Gines Abende führte biefer ibn mit Rleift gusammen. Gie waren beide rajd und beide gewillt, Dreeben ju verlaffen; und jo verabrebeten fie - Rleift und Dahlmann - noch an bemfelben Abend, mit einander zu Sug nach Cesterreich zu manbern und gunachft in Prag Die Butunft abzuwarten. Rleift übernabm es, ben Pag gu beforgen, mit bem fie ber Geschäftstrager von Cesterreich wie ein Baar Che: leute an einander band; benn ber Paf lautete auf beide ge= meinsam. Co zegen fie aus (am 29. Aprit), und auf ber mehrtägigen Banberung burchbrangen fie einander und faben fich fonell burch bie berglichfte Compathie verbunden.

Aus Töplit schrieb Kleist (am 3. Mai) nochmals an Ulriken, um ihr einen letten Abschiedsgruß zu sagen. "Bas ich nun eigentlich in diesem Lande thun werde", schried er ihr, "das weiß ich noch nicht; die Zeit wird es mir an die Hand geben, und Du es alsbann, hosse ich, auch ersahren. Für jett gebe ich über Prag nach Wien". Er mußte sie von Reuem um Unterstützung durch Gelb ersuchen; es schien ihm möglich, daß er vielleicht in Kurzem wieder nach Dresden zurücksehrte. "Lebet inzwischen wohl", so schloß er, "wir mögen uns wiederssehen ober nicht, Dein Rame wird das letzte Wort sein, das siber meine Lippen geht, und mein erster Gedanke (wenn es ersaubt ist) von jenseits wieder zu Dir zurücksehren".

<sup>\*)</sup> Dahlmann's treffliche Schilderung biefer Tage ift in Jul. Schmibt's Ginleitung ju Rleift's Berten, S. XCMI ff., ju finben.

In Prag nahmen die Freunde zwei Zimmer neben einsander in einem Brivathause, wenige Häuser von der Moldausbrüde an der kleinen Seite. "Hier wohnte ich mich", erzählt Dahlmann, "in Kleist's Gedichte ein, von welchen mir dis dahin das Bruchstüd des Robert Gniskard besonders nahe gestreten war; jeht that sich die Handschrift der Hermannsschlacht vor mir auf, mit Allem was sie Großes, Mildes, Herz und Nieren Ergreisendes, zu Zeiten auch Empörendes an sich hat. Häusig mußte ich ihm aus seinen Sachen vorlesen, auch wenn Andere dabei waren; denn Kleist selber ging ungern daran, weil er bei seiner bedeckten Stimme und seiner Hast leicht in's Stottern gerieth. Allein einzelne Stellen las er mit einem so unwiderstehlichen Herzensklange der Stimme, daß sie mir noch immer in den Ohren tönen. Als z. B. die Stelle:

Bir litten menschlich seit bem Lage, Da Barus bei uns eingerückt, Bir rächten nicht die erste Plage, Mit Hohn auf uns herabgeschickt; Bir übten nach der Götter Lehre Uns durch viel Jahre im Berzeihn; Doch endlich brückt des Joches Schwere, Und abgeschüttelt will es sein".

"Kleist verschmähte auch bas Unschöne nicht, sobald es nur seine Wirkung that. Manchmal zwar wollte er nach der leidigen Berliner Art auch imponiren, was seine Gediegenheit am wenigsten nöthig hatte, zerhackte auch wohl feinen Dialog, weil er sich von dem raschen Redewechsel Wirkung versprach. Um wenigsten sagten mir die nachtwandserischen und mit dem Magnetismus geschwängerten Ingredienzien in einigen seiner mir sonst lieben Dramen zu, und auch aus dem herrlichen Kohlhaas, in dem sich des Dichters Charakter treu abbilbet, wünschte ich Einiges verwandter Art hinweg. Hartnäckig und starr, wie Kleist von Grund aus war, gab er mir übrigens niemals Recht in meinem Tadel . . . Ich ließ gewöhnlich nach einigem Gebalge ab, beruhigte mich und hielt zu ihm".

23

Rufall fant er fich mit Friedrich Dablmann gufammen. Dahtmann mar eben bamale, ale vierundzwanzigjabriger Ringling ("man wußte, fagt er \*], in biefer Rapoleonischen Belt nichts mit fich anzufangen"), von feiner Baterftabt Bismar nach Dresben gegangen, um bort, wie ber Unerfahrene fich bachte, Bortrage über griechische Geschichte zu halten; bier zehrte er nun von feinen mäßigen Mitteln in ber Stille ber Birnaer Borftatt, ohne Freunde, nur mit bem Maler hartmann balb bekannt und vertraut. Gines Abends führte biefer ibn mit Rleift zusammen. Sie waren beibe rafd, und beibe gewillt, Dresben zu verlaffen; und fo verabrebeten fie - Rleift und Dahlmann - noch an bemfelben Abend, mit einander zu fuß nach Desterreich zu wandern und zunächst in Prag die Zukunft abzumarten. Rleift übernahm es, ben Baß zu beforgen, mit bem fie ber Geschäftsträger von Desterreich wie ein Baar Cheleute an einander band; benn ber Bag lautete auf beibe ge-So zogen fie aus (am 29. April), und auf ber mehrtägigen Wanderung burchbrangen fie einander und faben fich fonell burch bie berglichfte Sympathie verbunden.

Aus Töplit schrieb Kleist (am 3. Mai) nochmals an Ulriken, um ihr einen letten Abschiedsgruß zu sagen. "Bas ich nun eigentlich in diesem Lande thun werde", schried er ihr, "das weiß ich noch nicht; die Zeit wird es mir an die Hand geben, und Du es alsbann, hoffe ich, auch ersahren. Für jett gehe ich über Prag nach Wien". Er mußte sie von Reuem um Unterstützung durch Geld ersuchen; es schien ihm möglich, daß er vielleicht in Kurzem wieder nach Oresden zurücksehrte. "Lebet inzwischen wohl", so schloß er, "wir mögen uns wiedersehen ober nicht, Dein Name wird das letzte Wort sein, das über meine Lippen geht, und mein erster Gedanke (wenn es ersaubt ist) von jenseits wieder zu Dir zurücksehren".

<sup>\*)</sup> Dahlmann's treffliche Schilberung biefer Tage ift in Jul. Schmibt's Ginleitung ju Rleift's Berfen, S. XCHI ff., zu finben.

In Brag nahmen die Freunde zwei Zimmer neben einsander in einem Brivathause, wenige Häuser von der Moldausbrücke an der kleinen Seite. "Hier wohnte ich mich", erzählt Dahlmann, "in Kleist's Gedichte ein, von welchen mir dis dahin das Bruchstüd des Robert Gniskard besonders nahe gestreten war; jest that sich die Handschrift der Hermannsschlacht vor mir aus, mit Allem was sie Großes, Mildes, Herz und Nieren Erzeisendes, zu Zeiten auch Empörendes an sich hat. Häusig mußte ich ihm aus seinen Sachen vorlesen, auch wenn Andere dabei waren; denn Kleist selber ging ungern daran, weil er bei seiner bedeckten Stimme und seiner Hast leicht in's Stottern gerieth. Allein einzelne Stellen las er mit einem so unwiderstehlichen Herzenstlange der Stimme, daß sie mir noch immer in den Ohren tönen. Als z. B. die Stelle:

Bir litten menschlich seit bem Tage, Da Barus bei uns eingerückt, Bir rächten nicht die erste Plage, Mit Hohn auf uns herabgeschickt; Bir übten nach der Götter Lehre Uns durch viel Jahre im Berzeihn; Doch endlich brückt des Joches Schwere, Und abgeschüttelt will es sein".

"Kleist verschmähte auch das Unschöne nicht, sobald es nur seine Birkung that. Manchmal zwar wollte er nach der leidigen Berliner Art auch imponiren, was seine Gediegenheit am wenigsten nöthig hatte, zerhackte auch wohl seinen Dialog, weil er sich von dem raschen Redewechsel Birkung versprach. Am wenigsten sagten mir die nachtwandlerischen und mit dem Magnetismus geschwängerten Ingredienzien in einigen seiner mir sonst lieben Dramen zu, und auch aus dem herrlichen Adhlhaas, in dem sich des Dichters Charakter treu abbildet, wünschte ich Einiges verwandter Art hinweg. Hartnäckig und starr, wie Kleist von Grund aus war, gab er mir übrigens niemals Recht in meinem Tadel . . . Ich ließ gewöhnlich nach einigem Gebalge ab, beruhigte mich und hielt zu ihm".

23

"Wie bie Beit weiter ging, beschloffen wir nach Wien zu reifen und bedachten nicht, daß ber Sieger von Regensburg fchneller als wir fein werbe. In Anghm trafen wir ben preugifden Obriften v. Rnefebed, benfelben, ber bernach zu ben bochften militarifchen Burden flieg. Ancfebed war bamale mit gebeimen Unterhandlungen feines Sofes betraut, die burch ben Erzbergog Rarl von Defterreich gingen, die aber von Anfang ber teinen Erfolg versprachen. Die Richt Defterreicher fanden fich damale leicht zusammen und so pflegten wir ziemlich zahlreich aufammen gu frühftuden. Das führte zu einem eigen: thunlichen Ereignif. Gines Tages batte ich auf einem Spazier: gange mit Kleist mir ein Baar Bistolen getauft; weil noch etwas baran ju repariren mar, murben fie erft Abende bei Lichte überbracht. Sogleich machte fich Rleift barüber ber und fing an ju laben. Bergebene rief ich ihm ju: "Laffen Gie bas, lieber Rleift, ich bebarf jest feiner gelabenen Biftolen und wir haben im überfüllten Gafthofe nicht einmal einen Berfchlug bafür." Aber Kleift war nicht ber Mann, ber fich fo leicht in Gute von etwas abhalten ließ; die gelabenen Biftolen blieben bie Racht im Gefellschaftszimmer liegen. Um nachften Morgen, wie wir gerade beim Frubstude find, ergreift ein junger Officier, ber bem Obriften v. Anesebed beigegeben mar, bas eine Biftol, ibannt ben Sahn und brudt ab; bie Rugel ging mir gerabe an der Schläfe vorbei. Der besturzte Officier manbte fich gu mir : "Gottlob, Sie find unverlett". Da rief Anefebede Stimme ploblich bagwifchen: "Aber Gotte Donnerwetter, ich babe es Die Rugel haftete ibm in ber Schulter und ber gleich herbeigerufene Chirurg vermochte fie nicht berauszubringen. Ruefebeck war fonft politisch nicht so recht unfer Mann, aber bei biefem Borgange benahm er fich burchans in ebler Beife. Da zufällig eine Bafcherin fich im Zimmer befand, fo mar bie aufgeregte Behörde leicht überzeugt, bag bier von teinem Duell die Rebe gemefen, und wir verurtheilten une felbft in eine Bolizeiftrafe.

"Aleist und ich trieben bamals eifrig bas Kriegsspiel, welches gerabe burch ben auch in unserm Areise verkehrenden Hauptmann Bfuel (ben ber Krieg gleichfalls nach Oesterreich gezogen hatte) sehr verbessert worden war. Wir thaten das zum gewaltigen Aerger Knesebecks, der, als wir uns einmal unartig genug durch seinen Eintritt gar nicht stören ließen, uus nun auseinandersehte, wie hier gerade Alles sehle, was das Wesen des Kriegs ausmache. Rleist erwiderte auf jede dieser Ausstellungen: "Es ist aber Alles darin, lieber Knesebeck". Als nun die Reihe auch an die Verproviautirung kam und Kleist es an denselben Worten nicht sehlen ließ, rannte Knesebeck mit den Worten: "Ra so hole Sie denn der Teusel" grimmig zur Thüre hinaus.

"Rleift verstand etwas vom Kriegswesen, ich nichts; aber feine jabe hite machte mich vorfichtig und fo jog ich mich gang leidlich aus ber Sache. Bir fagen gerabe eines fruben Morgens bei unferm Spiele in Stockerau, ale ber Baftwirth gu uns mit ben Borten eintrat : "Bas, meine Berren, Gie figen beim Spiele und horen nicht, bag bie Schlacht angefangen bat?" Es war bie von Afpern (21. Mai). Da warfen wir benu freilich Alles zusammen. Den Tag nach ber- Schlacht besuchten wir bas Schlachtfelb; ber Wirth gab Pferbe und Bagen ber und fuhr uns felbit. Bie leichten Bergens fühlten wir uns inmitten biefes Anblice ber grauenvollen Berftorung . . . Riemand ftorte uns in unferer Wanberung über bas Schlachtfelb; wir befanden une gerabe ber Lobau gegenüber, ale ich ben unglude lichen Ginfall hatte, einen Bauer, ber Augeln fammelte, gu fragen: ob bie Franzosen hier wo eine Brude gehabt hatten, ober ob man ben fcmalen Arm burchmaten tonne ? Der ehrs liche Mann mochte die Frage fo verfteben, als ob ich Luft batte auf biefem Wege zu ben Frangofen, bie noch auf ber Lobau ftanben, zu tommen; turg er hielt es für feine Pflicht, Anzeige von ben beiben verbächtigen frembrebenben Fußgangern gu machen. und ba fahen wir uns benn ziemlich balb nicht blos um unfere 23 \*

Buffe befragt, fonbern in formliche Untersuchung genommen. Bunberte von Solbaten ftromten berbei, die einander guriefen, man habe ein paar frangofische Spione gefangen. Da machte es mich nun mahrhaft ingrimmig, als Kleift von feinen Bebichten bervorzog und namentlich bas von Raifer Frang ein pagr Officieren reichte. Diese tapferen ehrlichen Leute betrachteten iebes politische Gebicht als eine unberufene vorwitige Ginmischung, und als fie nun vollends binter Rleift's Ramen tamen, machten fle mit einer unglaublichen Geringschähung ber preufischen Baffenthaten ibm gerabezu bie Uebergabe von Magbeburg burch feine Bermandten jum Bormurf. Als wir nun in die Ueberrefte von Afpern tamen, wo in ber halbzerfiorten Apothete ein Brototoll aufgenommen warb, gestaltete sid bie Sache baburch wirklich verbrieflich fur une, bag Pferbe und Bagen, von benen wir gesprochen hatten, sich nirgend vorfanden. Der Befiber ent: foulbigte fich fpater gegen une mit ber Ausrebe, man babe fein Gefpann zur Fortichaffung ber Leichen benuben wollen; ba fei er rafch bavon gefahren. Das Enbe war: wir wurben in's Sauptquartier bes Marfchalls Grafen Siller nach Reuftabt gebracht, und obgleich biefer fich gleich gurecht fant und une mit febr gutigen Borten empfing, nur bag er unfere Bauberung auf ein frifches Golachtfelb bin etwas verwegen fanb, mußten wir une boch entschließen, tobtmube wie wir waren, unfer nacht= liches Unterfommen noch eine gute Strede weiter im Dorfe Rageran zu fuchen".

Der große Sieg van Aspern und Eftingen schien nun aber den Freunden, und ganz besonders dem Dichter, neue Ausssichten aufzuthun. Wie seine Seele aufjauchzen mußte, fühlen wir mit; wir sühlen es auch in den etwas gespreizten Versen, in denen er jeht den Sieger, den Erzherzog Karl, den "Ueberwinder des Unüberwindlichen" besang. Run ging er wieder nach Prag zurück (es bleibt unklar, warum, aber Dahlmann wird ihn noch begleitet haben), und hier eröffnete sich ihm ein ganz neuer, verlodender Wirkungskreis.

Soon in Dreeben und auf ber Reife hatte er fich mit bem Broject einer politischen Zeitschrift getragen, bie er auf öfterreichischem Boben ju grunben bachte, und mit bem gewohnten ungebulbigen Gifer mar er, mabrend ber Rrieg bonauabwarts jog, im Boraus Schriftfteller für fein Butunfte : Bochen: blatt geworben. Er begann politifche Sathren ju fchreiben. Das große Unglud hatte fo manche Schmach bes beutschen Ramens mit beraufgefpult: glattzungige Ueberlaufer, vom Sieger Frauen, verrätherische Felbherren, ertaufte Lobnichreiber. Das alles gebachte er in einer Form, bie auch ben Rünftler mitreben ließ, in ber Form ber Sathre gu brand: marten; und fo entftand eine Reihe ftachlichter "Briefe", in benen bie scharfe Beobachtung bes Dichters und ber bittere Sohn fich in wechselnbe frembe Dasten Meiben. Der rhein= bunbifche Offizier fcreibt an feinen Freund, um fein elenbes Treiben mit hochbergigen Bhrafen zu bemanteln; bas junge martifche Lanbfraulein an ihren Ontel, um ihm in burchfichtiger Berhullung ihren Fall burch bie Berführungefunfte eines frangofifchen Abenteurers zu beichten; ber Burgermeifter in einer Feftung an einen Unterbeamten, um ben felbstfuchtigen Berrath ber Beborben in bombaftifchen Rangleifthl einzuwideln; ber "politifche Befcheru" an einen "Better Befcheru", um an bem Beifpiel eines ichmachvollen Zeitungsartitels (im Rurnberger Correfpon= benten) zu zeigen, bag ein flumpffinniger Feuerlander, auf ber niedrigften Stufe ber Menfcheit, nicht fo elend und verächflich empfinden tann, wie bie entarteten Gohne ber großen beutschen Dann ließ ber Dichter feine Sathre in bas Lager bee Beinbes geben; und gewiß war es ein gludlicher Bebante, ans ben verborgenen Runften ber frangofischen Journalistit ein Lehrbuch ju machen. Wie man mathematifche Gate beweist, fo giebt fich ber Dichter bier bie Diene, bie gemeinfte napoleonische Sophistit als ein Spftem, in Lehrsäten, Aufgaben, Auflösungen und Corollarien zu entfalten \*).

<sup>\*)</sup> Alle biefe Auffate hat jum erften Mal, aus Tied's Rachlag,

An biefe Sathre aber folog fich ihm ein ernfthaftes, ibn gang bezeichnenbes Unternehmen an : ein Ratechismus, worin allem Bolt bie Religion ber nationalen Ghre, ber Befreiung "Ratechismus ber und Rache follte geprebigt werben. Dentichen" nannte er biefen feltfamen Berfuch, "abgefaßt nach bem Spanischen (b. h. nach bem Mufter ber fpanischen Erbebung), jum Gebrauch für Kinder und Alte". Sier banbelt er, in fechgehn Rapiteln, "von Deufchland überhaupt", "bon ber Liebe jum Baterlande", "von ber Bertrummerung bes Baterlanbes". "vom Erzfeind", "von ber Erzichung ber Deutschen", "vom Hochverrathe" u. f. w.; von allen ben Gaben bes patrictifden Abeglismus, die er in ber Bermannsfolacht feinen Belben batte praftifc bemabren laffen. Dit feiner teufchen, verhaltenen Berebfamkeit, die ben Gleichfühlenden boppelt ergreift, fucht er zu lebren, bag man bas Baterland nicht um feiner Segnungen, feines Ruhmes, feiner Runfte willen, fonbern weil es bas Baterland fei, ju lieben habe; bag es nur Ginen Feind fur bie Deutschen gebe, bag man aber biefem Ginen unerfattlichen unb emigen Sak foulbig fei, bag er, ber Unterbruder, zu haffen fei "ale ber Anfang alles Bofen und bas Ende alles Guten; als ein Gunber, ben anzuklagen bie Sprache ber Menichen nicht hinreicht, und ben Engeln einst am jungsten Tage ber Dbem vergeben wirb", "ale ein ber Bolle entftiegener Batermörber, ber herumschleicht in bem Tempel ber natur, und an allen Saulen ruttelt, auf welchen er gebaut ift". Daf feine großen Eigenschaften, fo viele ihrer fein mogen, nie und nimmer von ben Unterbrudten, ben Stlaven, burfen bewundert werben: "benn bas mare fo feig, ale ob ich bie Gefdictichkeit, bie oinem Menschen im Ringen beimobnt, in bem Augenblick bewundern wollte, da er mich in den Koth wirft und mein Antlit mit Fugen tritt". Dag die Deutschen selbst, je boch und er-

Rubolf Röpfe mitgetheilt: in "heinrich von Rleift's politische Schriften und andere Rachtrage zu feinen Werken" (Berlin, 1862).

haben fie fich hielten, ihren tiefen Fall berausgeforbert und bie ftrafende Sand ber Borfebung gereigt batten: weil ihr Berftand "burch einige scharffinnige Lehrer einen Ueberwit bekommen" hatte, "weil "fie reflectirten, wo fie empfinden ober handeln follten, und nichts mehr auf bie alte geheimnisvolle Rraft ber Bergen gaben"; weil fie "mit unmäßiger und unebler Liebe an Get und But hingen, Handel und Bandel famit trieben, bag ihnen ber Schweiß orbentlich bes Mitleibens wurdig von ber Stirn triefte, und meinten, ein ruhiges, gemächliches und forgenfreies Leben fei Alles, mas fich in ber Welt erringen liefe". Run aber gab es wieder ein Deutschland, "seit Franz ber 3weite, ber alte Raiser ber Deutschen, wieber aufgestanben ift, um es berguftellen, und ber tapfere Felbherr, ben er bestellte, bas Bolt aufgerufen hat, fich an bie Beere, bie er anführt, gur Befreiung bes Lanbes anzuschließen". Run galt es, "unmittelbar" auf bas Gebot bes Raifere gu ben Baffen ju greifen, ben Anderen, wie bie hochherzigen Tiroler, ein Beispiel zu geben, und bie Frangofen, wo fie angetroffen werben mogen, ju erfclagen"; Alles, was fich entbehren läßt, "Alles bis auf Waffer und Brob, bas une ernährt, und ein Gewand, bas uns bedt", jur Beftreitung ber Roften biefes Rrieges bergugeben; unb, wenn man bisber ben verratherischen Fahnen bes Rheinbundes gefolgt, nun ichamroth die Baffen wegzuwerfen und zu ben Fahnen ber Defterreicher überzugeben. biefem Sinne folieft benn auch ber Ratechismus, bes eblen Dichtere und bee Dranges ber Zeiten murbig \*):

"Frage. Aber sage mir, mein Sohn, wenn es bem hochherzigen Raiser von Desterreich, ber für die Freiheit Deutsche lands die Waffen ergriff, nicht gelänge, bas Baterland zu besfreien: würde er nicht ben Fluch ber Welt auf sich laben, ben Kampf überhaupt unternommen zu haben?

<sup>\*)</sup> Der Katechismus ift leiber nicht ganz erhalten; vgl. Köpte a. a. D., S. 9.

Untw. Rein, mein Bater.

Fr. Warum nicht?

Antw. Beil Gott ber oberste herr ber heerschaaren ist, und nicht ber Raifer, und es weber in seiner noch in seines Brubers, bes Erzherzog Carl's, Macht fieht, die Schlachten, so wie sie es wohl munschen mögen, zu gewinnen.

Fr. Gleichwohl ift, wenn ber Zwed bes Kriege nicht erreicht wirb, bas Blut vieler taufend Menfchen nutlos gefisffen, bie Stabte vermuftet und bas Land verheert worben.

Antw. Wenngleich, mein Bater!

Fr. Bas? Wenngkeich! — Alfo auch, wenn Alles unterginge, und kein Mensch, Welber und Kinder mit eingerechenet, am Leben bliebe, wurdest Du ben Kampf noch billigen?

Untw. Allerdinge, mein Bater.

Fr. Warum?

Antw. Beil es Gott lieb ift, wenn Denfchen ihrer Freiheit wegen fterben.

Fr. Bas aber ift ihm ein Greuel?

Antw. Wenn Sclaven leben!" -

Nun schien mit bem Sieg von Aspern ber brohende Unters gang noch einmal, und vielleicht auf immer, abgewandt zu sein. Der Zauber ber Unbesiegbarkeit war von Rapoleon gewichen; er selbst tief im seindlichen Lande, sast geschieden von Frank-reich, das treue Tirol noch im vollen Ausstande, Nordbeutschlaud (wo freilich die ersten verwegenen Bersuche mißlungen waren) jeder neuen Bewegung offen, England thätig, Preußen zum Ausbruch geneigt, seibst der Rheinbund, wie es schien, nicht sicher. Ließ doch nach der Schlacht von Aspern eine würdige Schaar sächsischer Kriegsmänner dem Herzog von Weimar ersössen, daß in gewissen Fällen die sächsischen Truppen den vershaßten Bund mit den Franzosen zerreißen und den Herzog an ihre Spike rusen würden. Nun schien es wirklich an der

<sup>•)</sup> Bgl. Barnhagen's Denkwürdigkeiten, II, 314.

Beit, auch mit der Feber die Schlachten ber Ration schlagen zu helsen. Durch ben Baron Buvl\*) sah sich Rleist in Brag balb in die einstugreichsten Kreise eingeführt, und hier fand er sur seine Plane den empfänglichsten Boden. Im Dause des Stadthauptmanns von Brag, des Grasen Kolowrat (der später neben Metternich Minister war), ward ihm Gelegenheit, seine patriotischen Ausschlage verzulesen; sie machten Eindruck, man faste die Idee, das politische Wochenblatt, um das es sich handelte, zu Stande zu bringen, lebhaft auf, Andere übernahmen es sur Kleist, den Berleger zu schaffen, und es sehlte nichts als die Bewilligung der Regierung, an den unter diesen Umständen nicht zu zweiseln schien.

Rleift war fo gludlich wie je; er fing nun an, für bas Beburfnig bes Tages zu fcreiben, ale wenn bie Wochenschrift foon ba ware. "Germania" follte fie beigen, und in einer-Einleitung beeilte er fich ben Deutschen ju fagen, wie bedeutfam und ftolg ihr 3med fei. "Diese Zeitschrift", so beginnt die Einleitung, "foll ber erfte Athemaug ber beutschen Freiheit fein, Sie foll Alles aussprechen, mas mabrend ber brei letten, unter bem Drud ber Frangofen verfeufrten Rabre in ben Bruften maderer Deutiden bat verfdmiegen bleiben muffen: alle Beforgnig, alle hoffnung, alles Elend und alles Blud". . . . Jest bat ber Raifer ron Defterreich ben Rampf für bas Beil bes unterbrudten und bisher noch wenig bantbaren Deutschlands unternommen. Der taiferliche Bruber, ben er jum Beren bes Heeres bestellte, hat bie göttliche Kraft, bas Werk an sein Ziel binauszuführen, auf eine erhabene und rührende Art bargethan. Das Miggefdick, bas ihn traf, trug er mit ber Unbeugsamteit ber Belben, und ward in bem entscheibenben Augenblid, ba es



<sup>\*)</sup> In bem Brief an Ulrike, ber (S. 152) über biese Dinge berichtet, ift ber Name nur burch ein B. bezeichnet; aber baß es sich um Rleift's alten Gönner Buol, ben öfterreichischen Gesanbten in Dresben, handelt, ift unzweifelhaft: vgl. in den voraufgehenben Briefen an Ulrike S. 148 unten und S. 150 oben.

zm siegen ober zu sterben galt, ber Bezwinger bes Unbezwungenen, — ward es mit einer Bescheibenheit, die dem Zeitalter,
in welchem wir leben, fremd ist. Jeht ober niemals ist es Zeit
ben Deutschen zu sagen, was sie ihrerseits zu thun haben, um
ber erhabenen Bormundschaft, die sich über sie einzeseth hat,
allererst würdig zu werden; und dieses Geschäft ist es, bas wir,
von der Lust am Guten mitzuwirten bewegt, in den Blättern
ber Germania haben übernehmen wollen. Hoch, auf den Sipfel
ber Felsen soll sie sich stellen und den Schlachtgesang herabbonnern ins Thal! Dich, o Baterland, will sie singen und beine
Heiligkeit und Herrlichkeit, und welch ein Berberben seine Wogen
auf dich heranwälzt!"

Man fieht, ber Preuße Kleist hatte fich gang an Desterreich bingegeben; aber nicht um öfterreichischer Intereffen willen, fonbern für bie beutsche Gache, vor ber es fein Breufen und fein Defterreich gab. Giner muß Führer, Giner muß Retter fein, und biefer Gine ift Defterreich, ba alle Andern banieberliegen: und fo folgt ber Dichter ohne jebe Rudficht bes Barticularismus ber öfterreichischen Sahne. Ronnte feine Gefinnung noch zweifelhaft fein, fo murbe fie in ihrer gangen beschwingten 3bealitat fich in bem letten biefer Auffabe offenbaren, ben bie Frage ein= ffibrt: "Was gilt es in biefem Rriege?" Gilt es, fragt er, ben Ruhm eines jungen Fürsten, ober bie Genugthumg für bie Empfindlichkeit einer Favorite, ober einen Feldzug, ber gleich jenem fpanifchen Erbfolgestreit wie ein Schachspiel geführt wirb, ober einen luftigen Sommerkrieg nach alter Art, — ober its gend etwas, bas nach bem Werth bes Gelbes auszumeffen ift, bent befeffen, morgen aufgegeben, und übermorgen wieber er= worben werben tann? Rein: "eine Bemeinfchaft gilt es, beren Burgeln taufenbaftig, einer Giche gleich, in ben Boben ber Beit eingreifen; beren Bipfel, Tugend und Sittlichkeit überschattenb, an ben filbernen Saum ber Wolken rührt, beren Dafein burch bas Drittbeil eines Erbalters geheiligt worben ift; eine Bemeinschaft, bie, unbefannt mit bem Geift ber Berrichfucht und

ber Groberung, bes Dafeins und ber Dulbung fo wurdig ift, wie irgend eine; bie ihren Ruhm nicht einmal benten fann, fie mußte benn ben Ruhm jugleich und bas Beit aller Uebrigen benten, bie ben Erbtreis bewohnen; beren ausgelaffenfter und ungeheuerfter Gebante noch, von Dichtern und Beifen auf Ffugeln ber Ginbilbung erfchwungen, Unterwerfung unter eine Beite regierung ift, die in freier Babl von ber Gefammtheit aller Brüber-Rationen geset mare. . . Eine Gemeinschaft, Die bem Menschengeschlecht nichts in bem Bechsel ber Dienftleiftungen fculbig geblieben ift, bie ben Boltern, ihren Brübern und Nachbarn, für jebe Runft bee Friedens, welche fie von ihnen erhielt, eine andere gurudgab; eine Gemeinschaft, bie an bem Obekielen ber Beiten ftete unter ben Baderften und Ruftigften thatig gewefen ift; ja, die ben Grundstein beefelben gelegt hat, und viel= leicht ben Schlugblod barauf ju feben bestimmt mar. . . Gine Gemeinschaft mithin gilt es, bie bem gangen Menfchengefchlechtangehört; bie bie Bilben ber Gubfee noch, wenn fie fle tennten, ju befcuben berbeiftromen wurben; eine Gemeinschaft, beren Dafein keine beutsche Bruft überleben, und bie nur mit Blut, por bem bie Sonne verbuntelt, ju Grabe gebracht werben foll!"

Jebermann hort hier ben beutschen Ibeologen, ben Burger bes äfthetischen Staates reben, ber, ba man ihm seine heiligsten Besithümer zu zerschmettern broht, ergrimmt zu ben Wassen greift. Auch wird man sich freilich nicht leicht barüber täusschen, daß weder diese Sprache noch diese Ibeen zu einem starken Drud auf das Gefühl der Massen berusen waren; daß, so stürmisch sie einherbrausen und so rein und voll sie auf die Gesammtheit zielen, doch ihre ganze Art für einen engeren Kreis, gleichsam für einen Staat im Staat gehört. Wenn der Dichter wirklich zum patriotischen Schriststeller geworden wäre, so würde er wahrscheinlich nie die Wirkung eines Jahn oder eines Arndt gehabt haben. Er war eine zu subjective, vornehme, und mit sich selbst ringende Gestalt; ein Geist, der auch in der Leidensschaft des Augenblicks noch tosmopolitische Zutunststräume träumt,

und ein Herz, bas in biefem großen Kampf nichts von den Dingen diefer Belt, nur das heilige Recht des Selbstdewußtseins, das Gefühl, frei und ungehemmt zu schlagen, behanpten will. Aber er hätte doch in seiner Beise manche schlummernde Kraft entsfessen, manches eble Gemüth aus den Höhlen der alten Romantik aussten, vielleicht den romantischen Geist der Dichtung überhaupt durch dieses vaterländische Bestreben reformiren können. Er hätte vielleicht aus sich selber noch einen stolzen und glückslichen Mitbürger der wirklichen Welt gemacht.

Aber alle biese Möglichkeiten zerschnitt das eherne Berhängniß. Die Schlacht bei Wagram, die am 5. und 6. Juli ben ganzen Krieg zu Guusten Rapoleons entschied, machte ber Bochenschrift und Allem, was für den Dichter daran hing, ein Ende.

"Noch niemals, meine theuerste Ulrike", so schreibt ber gebrochene Mann am 17. Juli (nachbem ber Wassenstillstanb bei Znahm abzeschlossen war), "noch niemals bin ich so ersschüttert gewesen, wie jest. Nicht sowohl über die Zeit — benn bas, was eingetreten ist, ließ sich, auf gewisse Weise, vorherssehen; als barüber, daß ich bestimmt war, es zu überleben". "... So lange ich lebe, vereinigte sich noch nicht so viel, um mich eine frohe Zukunft hoffen zu lassen, und nun vernichten die letzen Vorfälle nicht nur diese Unternehmung, — sie vernichten meine ganze Thätigkeit überhaupt.

"Ich bin gänzlich außer Stand, zu sagen, wie ich mich jest fassen werbe. Ich habe Gleißenberg (bem Better) geschriesben, ein paar ältere Manuscripte zu verkausen; doch das eine wird, wegen seiner Beziehung auf die Zeit, schwerlich einen Bersleger, und das andere, weil es keine solche Beziehung hat, wenig Interesse sinden \*). Kurz, meine theuerste Ulrike, das ganze Geschäft des Dichtens ist mir gelegt; benn ich bin, wie ich mich

<sup>\*)</sup> Offenbar "bie Hermannsichlacht" und "bas Rathchen von Seilbronn".

auch ftelle, in ber Alternative, bie ich bir so eben angegeben habe. . . Bas ich ergreifen werde, wie gesagt, weiß ich nicht; benn wenn es auch ein Handwert ware, so wutbe, bei bem, was nun die Belt erfahren wird, nichts herauskommen". "Aber Hoffnung", seht er seufzend hinzu, "nuß bei ben Lebenden sein."

Er war nun auch durch neue Schulden in verzweifelte Roth gerathen; und abermals mußte er von Ulriken Huffe ersbitten, um sich wenigstens aus den Fesseln, die ihn in Brag hielten, zu befreien. Aber eine heftige Krankheit warf ihn nieder, seine längst über das Maß gespanuten Kräfte hielten diese Erschütterung nicht mehr aus \*). Dahlmann hatte ihn bereits verlassen nicht mehr aus \*). Dahlmann hatte ihn bereits verlassen, Pfuel desgleichen (weber den Einen noch den Andern sollte er wiedersehen), und so lag er in dem veröbeten Prag gebeugt und gebrochen da. In diesen dunkelsten Tagen satte er den verzweiselten, schon früher genährten Entschluß, Napoleon zu ermorden.

Eines Tages erhält ber Maler hartmann in Dresben einen Brief von Rleift, worin ihn dieser ersucht, ihm eine Quanstität Arsenit zu besorgen und zuzusenben, ba er an seinem Aussenthaltsort keinen Arzt kenne, ber ihm zu bergleichen behülflich sein würde, die Apotheker aber, ober andere ben Artikel sührende



<sup>\*)</sup> Bon ber Erfrankung gibt Tied uns Kunde; er berichtet kurg: "Rleift fehrte nach Prag (nach ber Schlacht bei Afpern) zurud und übers fand wieder eine schwere Krankheit, die ihn lange in diefer Stadt fest- hielt". Wir haben keinen Grund, an diefer Notig ju zweifeln, um so weniger, da Kleist nun vier volle Monate lang, bis zum Ende des November, ganz verschwindet, und auch sein Wordproject auf eine tiefe Zerrittung des ganzen Wenschen hindeutet.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Rachbem ber Krieg verloren war", fchreibt Dahlmann tun, "trennten die Freunde sich mit schwerem herzen". Dahlmann hat später noch, als er in Riel sesten Boben gewann, Kleist zu stüten versucht; er schrieb ihm und machte ihm ben Borschlag, zu ihm zu kommen und "in einer bescheidenen Gemeinschaft der Güter, ungefähr, wie sie es in Desterreich gehalten hatten", mit ihm zu leben. Aber Kleist erhielt ben Brief nicht, und so war auch dieser Freundesversuch an ihm verloren.

Gewerktreibende, ihm ohne besondere Ausweifung über Gebrauch nichts burften verabfolgen laffen. Bartmann gerath in bie heftigfte Befturzung. Er hatte ichon früher aus Rleift's Reben erfeben muffen, bag biefer fich mit bem Bebanten, ben rachenben Brutusarm gegen ben neuen Cafar zu erheben, mit unbeimlichem Gifer trug; er hatte gefürchtet, ale ber Freund Dresben verließ, bag ihm eine folde That im Ginne liege; nun, ba er ben Brief gelefen, ift er fest überzeugt, baf es fich um nichts Anderes handelt, bag bas Gift bagu bienen folk, nach vollbrachter That im Nothfall bem Morber bavonzuhelfen. Entschlossen, auf bas Gefuch bes Berblenbeten keinenfalls eine augeben, fucht er ibn gur Befinnung gurudgubringen. ibm in einem langen Briefe bar, bag allen feinen Gigenschaften nach Rleift fich burchaus nicht bagu eigne, die blutige Rolle gludich burchzuführen; und fügt bingu, bag er, mas ben Arfenit : Antauf betreffe, in bemfelben Falle fei wie Rleift, unb Niemanden miffe, burch ben er ibn bewirten laffen tonnte.

Die Bebenken wegen des Erfolgs find mit Geschicklickeit abs geworfen, und zugleich wird gemelbet, daß ein gemeinschaftlicher guter Bekaunter, ein Gutsbefiger, den Arsenik in einer zum Gute gehörigen Apotheke besorgen und an Dartmann übersenden werde. Bon ihm erwartet dann Kleist das Gift ohne Säumen zu empfangen. Und in der That trifft der Arsenik ein; Hartmann aber bleibt natürlich dem ersten Beschluß getreu und übergibt bie Sendung einer Dresbener Apotheke \*).

Bon dem Borhaben des Unglücklichen verlautete barauf nichts mehr; er scheint es, als ihm die Gesundheit wiederkam, vielleicht auch im Angesicht des elend mistlungenen Stapsischen Mordversuchs aufgegeben zu haben. Am 13. October kam Friedrich Staps (ober Staps) nach Schönbrunn, wo Napoleou

<sup>\*)</sup> So ergählt Laun (Memoiren, II, 163 ff.), nach hartmann's eigener Mittheilung.

Heerschau hielt, und ward verhaftet, als er sich mit allzu vers bächtigem Wesen an den Raiser gedrängt hatte, den er mit einem großen Rüchenmesser ermorden wollte; am 17. October erschoß man ihn. Als Kleist von diesen Dingen Runde bekam, mag ihn doch ein schauderndes Gefühl erfast haben. Er hatte an der Bestreiung Deutschlands mit gerechten Mitteln verzweiseln gelernt und gedachte nun der Borsehung mit einer Bistole oder einem Dolch in den Arm zu fallen; und an diese elende Logist hatte er den ganzen Abel seiner Brust, Leben und Seligkeit wegwersen wollen. Sein guter Genius half ihm noch einmal, als er sich aus der Berirrung aufraffte, um dem Schicksleinen Weg zu lassen und für sich selber neue Hofsnungen aufzussuchen.

## Achtzehntes Kapitel.

Der Fring von Comburg. (November 1809 bis Frühjahr 1810.)

Nach bem Wiener Friedensschluß vom 14. October 1809, ber über bas Schickfal Desterreichs und Deutschlands entschied, war Kleist vollends von seinen Prager Verhältnissen abgelöst, und leiblich genesen kehrte er in die alte Heimath zurück. In Franksurt an der Oder sinden wir ihn im Rovember wieder; zwei Jahre früher war er fortgegangen, um in Dresden den Lebensbalsam für alle Wunden zu sinden: nun kam er dreisach enttäuscht und mit einem Herzen voll Narben heim. Er hatte Ulriken anzutreffen geglaubt, aber er fand sie verreist; bagegen sah er — zum letzten Mal — die "goldene Schwester" wieder. Er erschien ihr schwer gebeugt, durch das Unglück des Baters landes und durch das ruhmlose Schicksal seiner Dichtungen gleich tief verbittert. Eines Tages sagte er ihr eine Strophe aus einem Gebichte her, die ihr sehr gestel, und sie kragte ihn,

von wem das fei; darüber schung er sich mit beiben Händen vor die Stirn und sagte in tiefstem Schmerz: "Anch Sie kennen es nicht? O mein Gott, warum nache ich denn Gedichte?" Sin andermal ließ er sich in ihrer Gegenwart sehr heftig über den Selbstmord aus; solch ein Mensch, rief er, komme ihm gerade so vor, wie ein trobiges Kind, dem der Bater nicht geben wolle, was er verlange, und das dann hinauslause und die Thur hinter sich zuwerse. Es war dech wohl die Richtung seiner Gedanken, die sich in solchen Reußerungen verrieth; und wie viel Rämpse mochten hinter der Stunde liegen, in der es ihn trieb, die alte Sehnsucht so feindlich zu verdammen.

: Inbeffen noch hatte er berrliche Rrafte ju verbrauchen; und es ift bentwürdig zu feben, wie er fie gerade jest zu bem genialften Auffdwung feines Lebens fammelt. In Frantfurt batten ibn bie Geinigen zu bewegen gefucht, bag er fich wieber um eine Anftellung bemube; bem wiberfette er fich freilich mit allen Kräften, und einen Angenblid bachte er baran, nach bem Defterreichischen gurudzugehn \*): zulest aber mablte er bas beffere Theil und blieb in ber Beimath, in Berlin, bas eben wieber aufzuathmen begann. Schon im December bes vorigen Jahres hatten bie letten frangofischen Truppen bie Stabt verlaffen und waren die Preugen unter bem Jubel bes Boltes eingezogen; nun tamen - am 23. December 1809 - auch ber Ronig und bie Konigin in ihre Sauptftadt gurud, und bie gange Reife von Königeberg ber ichien einem Triumphaug gleich. Dem Dichter erwachte wieber fein preufifches Berg, und er enthielt fich nicht, gur Feier bes Gingugs bie ftummen Saiten gu rubren; für biefen wehmuthig versöhnenden Augenblick fand er den machtigften Ton:

> ... Blid auf, o herr! Du tehrst als Sieger wieber, Wie boch auch jener Cafar triumphirt: Ihm ist die Schaar der Götter zugefallen, Jedoch den Menschen hast Du wohlgefallen.

<sup>\*)</sup> Briefe an Ulrite G. 154.

Laß benn zerknickt die Saat von Waffenftürmen, Die hütten laß ein Raub der Flammen sein! Du hast die Brust geboten, sie zu schirmen: Dem Lethe wollen wir die Asse weihn.
Und müßt' auch selbst noch auf der Hauptstadt Thürmen Der Kanpf sich für das heil'ge Recht erneu'n: Sie sind gebaut, o Herr, wie hell sie blinken, Für besse Güter in den Staub zu sinken.

Inzwischen hatte er (ohne Zweisel) schon begonnen, an bem neuen vaterländischen Werk, das ihn endlich in den Hafen suhren sollte, zu dichten. Er arbeitete still und geheimnisvoll, mit dem alten unverdrossenen Eiser, fort; am 19. März schon konnte er die Schwester mit der Nachricht, daß das Gedicht vollendet sei, und mit den frohesten Aussichten überraschen.

Er fing bamit an, ihr wieberum bie alte Bitte an's Berg au legen : baß fie einwilligen moge, in feiner Rabe gu leben. "Rönntest Du Dich nicht entschließen", fragt er, "auf ein ober ein paar Monate, nach Berlin zu tommen und mir, ale ein reines Gefchent, Deine Gegenwart ju gonnen? Du mußteft es nicht begreifen als ein Busammenziehen mit mir (ein Bebante, ben fie offenbar für immer abgelehnt hatte), fonbern als einen freien , unabhangigen Aufenthalt , ju Deinem Bergnugen ; . Gleigenberg bietet Dir bagu feine Bohnung an. Du würbeft täglich in Altenftein's Saufe fein konnen, bem bie Somefter bie Wirthschaft führt, und ber seine Mutter bei fich hat; würdige und angenehme Damen, in beren Gefellichaft Du Dich febr wohl befinden wurdeft. Sie feben mich nicht, ohne mich ju fragen : mas macht Ihre Schwefter? Und warum kommt fie nicht ber? Meine Antwort an ben Minister ift: es ift mir nicht fo gut gegangen, ale Ihnen; und ich kann fie nicht, wie Sie, in meinem Saufe bei mir feben. Much in andere Baufer, als 3. B. beim geh. Staaterath Stägemann, wurde ich Dich einführen tonnen. Ich habe ber Konigin, an ihrem Geburtstag, ein Gebicht überreicht, bas fie, bor ben Augen bes gangen

24

Hofes, ju Thranen gerührt hat \*); ich tann ihrer Gnabe und ihres guten Willens, etwas fur mich zu thun, gewiß fein".

"Jest", fährt er fort, "wird ein Stück von mir, das aus der brandenburgischen Geschichte genommen ist, auf dem Brivattheater des Prinzen Radziwil gegeben, und soll nachber auf die Nationalbühne kommen, und, wenn es gedruckt ist, der Königin übergeben werden. Was sich aus allem diesen machen läßt, weiß ich noch nicht: ich glaube, es ist eine Hoscharge; das aber weiß ich, daß Du mir von großem Nuben sein könntest. Denn wie manches könntest Du, bei den Altenstein'schen Damen, zur Sprache bringen, was mir, dem Minister zu sagen, schwer, ja unmöglich fällt . . . Wie glücklich wäre ich, wenn Du einen solchen Entschluß fassen könntest! Wie glücklich, wenn ich Deine Hand küssen und Dir über tausend Dinge Rechenschaft geben könnte, über die ich jest Dich bitten muß, zu schweigen".

Das Stud, von bem er hier fpricht, bas ihn am hof und auf ber Bubne zu Ghren bringen follte, mar ber "Bring Friedrich von Homburg"; das lette und reifste seiner Seine Familie hatte ihm burch Empfehlungen bie hoffnung ju erregen gewußt, mit ber Dichtung eines vaterlandifchen Schauspiele eine öffentliche Unterftugung ju rerbienen; und biefen rettenben Bebanten hatte er mit Begeifterung er= Mus feinen alten perfonlichen Bebrangniffen und aus ber tiebevollen Berfentung in die große brandenburgische Borzeit floß ihm fein Drama in geheimnigvollem Prozeg zusammen. Friedrich ber Große ergablt, bag ber große Rurfurft nach ber · Schlacht bei Fehrbellin geäußert habe, man konne nach ber Strenge ber Befete ben Bringen von homburg vor ein Rrieges gericht ftellen; boch fei es ferne von ihm, biefe Strenge gegen einen Mann, ber so tapfer zum Siege mitgewirkt, in Anwendung zu bringen. Diefe Notig fpann ber Dichter fich aus:

<sup>\*)</sup> Es ift bas schöne Sonett, bas in Rleift's Werken, III, 370, abgebruckt ift.

wie, wenn ber Rurfürst nun wirklich bas Rriegsgericht hatte fprechen laffen? wenn fich fo bie Majeftat bes Gefetes bem eigenwilligen Chrgeiz, bas Recht ber Wirklichkeit ben erträumten Ibealen bis zu blutiger Entscheibung gegenübergestellt batte? Er verwandelte fich ben geschichtlichen Prinzen von Somburg in einen Belbenjungling nach feinem afthetischen 3beal; fo, wie er ibn in ber Bhantafie icon früher herumgetragen hatte. jenem Prager Auffat "Bas gilt es in biefem Kriege" finbet fich auch die Frage, ob es "ben Ruhm eines jungen und unternehmenben Fürsten gelte, ber in bem Duft einer lieblichen Sommernacht von Lorbeeren geträumt hat?" Dies Phantafie= gebilbe trug nun Kleift in bie Luft bes branbenburgischen Kriegerstaats hinein. Der Pring von Homburg traumt nachtwanbelnd bie fühnsten Traume bes Ehrgeizes, und bie Wirklich: keit verflicht fich ihm auf nedische Art in feine Träume. Er erwacht, von Seligkeiten beraufcht, und entbedt nun biefen rathselhaften Busammenhang, ber ihn in die wundersamfte Befturgung wirft, ihn Schlachtplan und Orbre überhören läßt und ihn bie in die Donner ber Schlacht verfolgt, indem er ihm bie ganze Welt in einen magifchen Schimmer kleibet. Stimmung tommt ibm bie Runbe, bag ber Feind bereits gu weichen beginnt, und aller Orbre spottenb, nur von feiner Siegesgewifiheit voll, reift er feine Reiter vor ber Zeit in ben Rampf binein. Der Sieg ift bei ben Branbenburgern, ber Bring felber bat fein Beftes gethan; aber ber Rurfürft, fo beißt Mitten in bem Schmerg über ben unerfete es, ift gefallen. lichen Berluft brangt fich bem Traumer bas Gefühl feiner boben Bestimmung um fo berauschenber auf; er wird nun bes Dheims großes Wert vollenben, die Fürstin troften, Land und Beer erretten, und bie vermaiste Bringeffin Ratalie, beren Berg er gewonnen, schließt er troftenb und befeligt an feine Bruft. Inbeffen bie Todesnachricht war falfc, ber Kurfürst lebt; und fein Erftes nach bem feierlichen Danigebet für ben großen Sieg ift., ben ungehorfamen Führer ber Reiter, beffen Uebermuth 24 \*

bem Sieg bie lette Bollenbung geraubt bat, vor ein Rriegegericht auf Leben und Tob zu ftellen. Das ift zu viel fur ben ftolgen Traumer; er verfteht ben Fürften und die Belt nicht mehr; ihn, ben helben, bee Tobes wurdig zu finden! Es ift ibm unmöglich, bas alles für mehr ale einen wunderlichen Schein zu nehmen; noch immer vom Traum befangen, erwartet er jeben Augenblick bas Wort ber Befreiung zu horen; bis er aulett an bem fürchterlichen Ernft ber Lage nicht mehr zweifeln kann. Mun bricht ber Ungludliche, jebes Salts beraubt, auf Büthenbe Tobesfurcht fallt ihn bie elenbeste Art zusammen. an, bie Birtlichkeit fahrt ibm wie mit Deffern über bie Augen, alle Bhantafien find verftäubt, Ghre, Burbe, Glud, Alles gu Schatten geworben, er will nun nichts mehr als bas Leben retten. Der Rurfürft, sobalb er bies erfährt, fühlt fich felber erschüttert. Er bat ben traumerischen Uebermuth bes Rünglings gefeben, feine Berberblichkeit erfahren, in gerechtem Unmuth hat er fich zu bem Meugersten entschloffen; nun erkennt er, bag bas Urtheil bes Gerichts fich icon in ber Bruft bes Schulbigen vollzogen hat, daß es der blutigen That nicht mehr bedarf, daß fie jest nichts mehr fein wurde als eine barbarifche Erecution. Mus ber tiefen Berknirschung wird ber Bring, ber Belb, fich aufraffen, sobalb nur bie rechte Stimme an fein Dhr fcblagt; und bas ift alles, was bem herricher und Meifter noch ju thun bleibt. Er fcreibt bem Pringen und legt bie Enticheibung über Recht ober Unrecht bes blutigen Urtheilespruche in feine eigene Sand; worauf benn erfolgt, mas er voraussah: ber Beift bes Prinzen richtet fich mannlich auf, er unterscheibet Birtlich: feit und Traum und beugt fich, indem er dem Leben entfagt, unter bas beilige Befet bes Staates. Und bamit mufte nun bas Drama zu Ende fein; wenn nicht noch zwischen Fürft und Unterthan bas Bolt, bas Beer feine lebendige Rolle mitzuspielen hatte. Um die Gnabe bee Fürsten, von beffen Sinnesanberung noch niemand weiß, für ben gelichten Felbherrn zu ermirten, feten fich im Lager alle Runfte, Lift, Trot, Bitte und Beredsamkeit in Bewegung; ber Kurfürst aber, ber seinem freien Willen nichts will abtropen lassen, weiß sich ber rebellischen Künste seiner getreuen Krieger mit gutem Humor zu erwehren, und zuleht hält er ihnen seine stärkste Wasse, die sreie Unterwersung bes Schuldigen selbst, entgegen. Sie fühlen sich bessiegt, und nun kann sich die Gnade frei über dem Geset entsalten: der Brinz wird jubelnd erlöst, der Lorbeer krönt ihn, den er sich vor der Zeit so übermüthig erträumt, nun aber in Wahrheit verdient hat, Natalie ist sein, und als dem Sieger von Fehrbellin ruft man ihm Heil und Segen.

Leicht erfieht man, bag biefer vortrefflichen Conception ber Dichter wiederum von feinem eigenen Bergblut beigemifcht bat; ja es ift nicht ju tubn, biefes acht vaterlanbische Schaufpiel eine Allegorie im ebelften Styl zu nennen. Denn in bem Charakterbild des Brinzen von Homburg hat Kleist offenbar fein eigenes Schickfal abgebilbet: feine überspannten Jugenbtranme, feinen Fall, fein dunkles Ringen mit bem Tobe, feine Entfagung, und bie Erhebung und Berfohnung, ju ber er fich nun in biefem Gebicht emporrang. Bas er vor Jahren in ber Benthefilea versucht, bas wollte er nun mit reinerer Fassung, mit Beiterteit vollenden. Dort hatte er fein Schidfal tragifch gefaßt, bie fürchterliche Erfcutterung feines Sturges noch wie bie Rachwirkung eines Erdbebens trankhaft empfunden, und faft eifriger zu verklaren als abzuschütteln gestrebt, indem er aus ber Birklichkeit in bas Reich bes Mahrchens entfloh. boch höher gestiegen seit jenen Tagen. Das allgemeine Elend hatte ihn weicher gemacht; er fab nun die Dinge um ihn ber, bie ber Eroberer ju gerftoren brohte, mit liebevolleren Augen an; er fühlte, mas fie ihm galten, wenn er fich nur verftanbig auf ihr Recht befann, wie erwarmend ihr Dafein fur jeben Einzelnen mar, wie ohnmächtig ber Gingelne für fich, und wie bie ftrengen Formen ber Wirklichkeit ibn mit gemuthlichem Beimathegefühl umfpannen. Und fo begriff er bie Größe und bie Berrlichkeit bes Kriegerstaats, ben er ale junger Romantiker

mit heißem Wiberwillen geflohen hatte; und er bewies ihm feine Chrfurcht, indem er ibn fo mabr und icon idealifirte, wie nur je ein Dichter bie ftaatengrunbenbe Rraft feines Boltes verherrlicht hat. Welch ein Leben frifd aus bem Stamm beraus in biefen Lagergeftalten; mas für ein Bulefclag beutichen. branbenburgifchen Blute in bem alten hans Kottwit aus ber Briegnit, bem Ibeal eines Golbaten, um bas uns jebe Ration beneiben mag. Und über allen biefen Geftalten ragt, wie um eines Sauptes Lange, bie prachtige Bersonification bes Staates felbft, ber große Rurfürft empor; ber geborene Berricher, mit ben Dingen fpielend, mit ben Menschen vertraut, in jebem feiner Bertzeuge bas perfonliche Gebilbe ehrend, aber ju jeber Beit ber machtige Buter bes Befetes; heiter wie bie Sonne, und feiner Tuchtigkeit, feiner Thaten, feines Bolle fo recht berglich frob, auch wenn ibm feine Getreuen einmal vorwitig Man bat bem Dichter vorgeworfen \*), bie Stirne rungeln. bag er bie Bewegung in ber Seele bes Fürften nicht beutlich gemacht, bag er ibn von vornherein zu überlegen, zu weise gemäßigt geschilbert habe, ale bag wir an bie Möglichkeit glauben tonnten, es fei ibm Ernft mit bem Urtheil; aber in ber Ent= widelung, wie ich fie oben versucht, scheint fich mir seine mabr= haft fürstliche Haltung anschaulich und beutlich zu entfalten. Er äußert seinen Born über bie verwegene That überzeugenb genug, nur in feiner Art: burch bas turge Wort bes Berrichers und bie fcneibige Scharfe ber Beberbe, mit ber er fich von bem Pringen abmenbet; und bag er zum Meugerften entichloffen, bag er gegen ben fcmarmenben Uebermuth, ben er nun breimal erprobt, mit ber gangen Strenge bes Befebes gewappnet ift, muffen wir glauben, weil alle bie finfteren Beranftaltungen es uns verrathen; brauchen wir es benn noch von Reuem aus feinem Munbe zu erfahren? Erft ale Natalie zu ihm tommt, feben wir ihn wieber, und ihr kann er nicht anbers als weich

<sup>\*)</sup> Julian Schmibt, in seiner Ginleitung S. CXI.

und mitleibig begegnen; nur gegen ben Bringen will er unbeugs fam fein: benn er glaubt ihn unbeilbar in ber tropenben, verberblichen Stimmung befangen, bic ihre Knabentraume über bie Bflicht ftellt. Run aber erfährt er, bag ber Ungludliche ges beugt und gebrochen baliegt, bag ihn ber Rausch verlaffen, eine ungeheure Erfcutterung ihn verwandelt hat, und er verrath fein "äußerstes Erstaunen": "Rein, meine theuerste Natalie, unmöglich in ber That! - er fleht um Gnabe? . . . Du fpracift ibn? thu mir Alles tund! Du fprachft ibn?" Und ale Ratalie ibm Alles enthullt, ba entgegnet er ihr "verwirrt", burch bas Unerwartete fofort felber vermanbelt: "Run benn, beim Bott bes Simmels und ber Erbe, so fasse Muth, mein Rind; so ist er frei!" Erft von biefem Augenblid an, ber feinen Entichlug enthüllt, zeigt er fich in ber beiteren, überlegenen Rube, die nun für ben Bufchauer burchsichtig, und gegen bie Unbern ohne Berstellung ift: benn in Bahrheit thut er nichts mehr, als bag er bem Bringen bie entscheibenbe Brobe feiner Sinnesanberung abforbert und fich ber Dranger in fürftlicher Ueberlegenheit erwehrt.

Nur am Schluß unterlag ber Dichter ber Bersuchung, biese reine Entwickelung um bes träumerischen Bilbes willen zu verletzen, bas ihm offenbar von vorneherein im Sinne lag. Sein Helb, ber als Nachtwandler phantastisch genug begonnen hatte, sollte in einer ähnlichen Situation zum neuen Leben erwachen; und vollends reizte es ihn, dem sehnsüchtigen Todeszgefühl, das ihn so oft mit dämonischer Lust bewegt hatte, das Wort zu leihen:

Run, o Unsterblichkeit, bift bu ganz mein! Du strahlft mir burch bie Binbe meiner Augen Mit Glanz ber tausenbsachen Sonne zu! Es wachsen Flügel mir an beiben Schultern, Durch stille Aetherräume schwebt mein Geist; Und wie ein Schiff, vom Hauch bes Winds entführt, Die muntre hafenstadt verfinken sieht, So geht mir dämmernd alles Leben unter: Jest unterschied' ich Farben noch und Formen, Und jest liegt Nebel Alles unter mir.

So trieb es ihn, ben Prinzen bis an bie Pforte bes Grabes ju führen: und bem Rurfürften felber ichob er bas mifliche Amt ju, bas uns in ber That an beffen koniglicher Befinnung etwas irre machen muß. Denn für ben Fürften mar bie Rolle bes ruhigen Buschauers zu Enbe, sobalb ber Bring por allen ben Bertretern bes Beeres feinen freien Beborfam gegen bas Gefet, feinen geläuterten Ginn verkunbigt batte: als er bem jungen helben freudig erklärt: "Blubt boch aus jebem Bort, bas Du gesprochen, jest mir ein Sieg auf, ber ben Feind ju Staub malmt!" ba erwarten wir, bag er bas Urtheil gerreißt und ben Entfühnten mit bem Bort ber Gnabe an feine Bruft zieht. Statt beffen muffen wir uns noch jene Scene arrangiren laffen, in ber ber Pring mit verbunbenen Augen ben Tob erwartet, um bann auf einmal burch bie Erfüllung feines nachtwanblerischen Traumes überrascht ju merben.

Beit ernfter inbeffen als biefer Borwurf ift ber andere. ben man bem Dichter zu allen Zeiten gemacht, ja ber bie Aufführung feines Stude lange vereitelt bat: ber Bormurf, bak er in ber Scene ber Tobesfurcht über jebes Mag, über bie Babrheit hinausgegangen fei. Es war ber Fehler Rleift's, jebes Problem bis auf ben letten Tropfen zu erschöpfen; und fo hat ihn auch bier ber tief empfundene Moment, ber uns ben Belben aus ber Bobe feines Jearus : Flugs heruntergeschmettert zeigt, zu einer Entfaltung aller Mittel verführt, bie zwar von ber tieffinnigen Logit bes Stude vertheibigt, aber von beffen ganger Atmosphäre abgelehnt wirb. Und bier icheint mir ber Fehler eigentlich noch auf einem andern Gebiet zu liegen. Der Bring von homburg, fo wie ibn ber Dichter uns gezeigt hat, tann, nachbem fein Uebermuth bis an bie Sterne geflogen, nur wieber ebenfo tief unter fich felbft binabfinten; erft fo berfteben wir ihn gang, und fein Fall, fo tief er une erschüttert, lagt une boch nicht an ihm verzweifeln: benn eine folche Geele findet fich erst im Abgrund wieder zurecht. Und barin ist fie

wieber gang bes Dichtere Abbilb, ber in biefer Scene ein pathologisches Element von sich felber ablost, ber von ben gleichen Wirkeln ber Empfindung, von wechselndem Etel und Feftklammern am Leben, vielleicht noch bamale burchbebt mar; ja ben sie balb von neuem anfallen follten. Aber Rleift hatte, in seinem subjectiven Schaffen, bie Befahr gleichsam aufgesucht, indem er biefes Abbild feiner eigenen Art in jene Beit bes brandenburgischen Rriegerstaats verschte. Wir bulben an bem Bringen jebe Absonberlichkeit, jebes aus bem allgemeinen Ton fallenbe Aufschwärmen feiner Seele, fo lange es nicht ben erften und unumftöglichften Borausfetungen bes Coftums miberfpricht; aber wir erheben uns gegen biefe ungeheure Berleugnung bes preußischen Offiziers aus jenen Tagen; fie scheint uns unmög= lich zu fein. Und fo hat benn auch auf ber Buhne fich bewährt, daß biefe rudfichtelofe Enthullung ber eigenen bamoni= ichen Ratur bes Dichtere nicht ohne Milberung ertragen wirb, baß fie felten ein völlig reines Berftanbuig antrifft.

Bat man fich aber einmal mit biefen munben Stellen abgefunden, fo wird man fich immer von neuem biefes Meifter= werks bes vaterlänbischen Sängers erfreuen. Bier verwinden wir leichter als irgendmo bie Barten, bie noch vereinzelt zwischen ben ftolgen, ternigen, von warmem Leben burchströmten Berfen umberirren; nirgende ift bee Dichtere Reglismus fo bezaubernd, ber Vorgang so angeschaut, die Sprache so burchsichtig; und Rleift durfte fich fagen, bag er nun fein Saupt neben ben Rlaffikern von Weimar ftolz erheben konne: benn er hatte fein Gigenftes gegeben, bas weber Schiller noch Gothe ihm entreißen, feiner ber Anbern auch nur von ferne berühren tonnte. Er hatte feine Dufe oft auf Seitenwegen geführt und Launen bes 3d zu ibealistren gesucht; bann in ber "Bermannsschlacht" war bie große Leibenschaft bes Patriotismus boch noch in ein frembartiges Gemand gehüllt; im "Prinzen von Homburg" aber hatte er fein beimathliches Berg, fein beutsches Gefühl und fein perfonliches Schickfal icon und berglich verfohnt. Und wie

würdig und gartlich jugleich pries er hier bas preußische Bater= land; so burch Rataliens Mund:

Das Baterland, bas Du uns gründeteft, Steht eine feste Burg, mein ebler Ohm:
Das wird ganz andre Stürme noch ertragen, Fürwahr, als biesen unberufnen Sieg;
Das wird sich ausbau'n herrlich, in ber Zukunft, Erweitern unter Enkels hand, verschönern,
Mit Zinnen, üppig, feenhaft, zur Bonne
Der Freunde und zum Schreden aller Feinde.

In jenen Tagen der Noth aber, was konnte stärkender sein, als in dem goldenen Spiegel der Muse jene Siege — über den innern und den äußern Feind — zu sehen, die den vaterländischen Boden von den Eroberern befreit hatten! Aus solchen Mahnungen durfte man Trost und Gewißheit für die Zukunst heraushören. "Der Drache ward, der Dir die Marken trotig verwüstete, mit blut'gem Hirn verjagt; die Kunst jett lernten wir, ihn zu besiegen": wer jemals kriegerisch nationale Erregungen erlebt hat, der sühlt, daß sich an solchen Klängen das durstige Ohr des geknechteten Preußenvolks berauscht hätte. Und nicht minder an dem ernsten Gebet, das der Gegenwart vor Allem galt:

. . . Es erliege

Der Frembling, ber une unterjochen will, Und frei auf mutterlichem Grund behaupte Der Brandenburger fich, benn fein ift er, Und feiner Fluren Bracht nur ihm erbaut! —

So war es ein mehr als bitteres Berhängniß, baß Rleist sich auch biesmal wieber in ber gerechtesten Hoffnung täuschen sollte. Denn sein Stud mißfiel; es kam nicht auf die Bühue, vielleicht auch nicht in die Hände seiner Königin; und es ward in Folge bessen auch nicht gebruckt. Wie tief er diesen neuen Schlag empfand, wissen wir nur aus der stummen Thatenlosigskeit, in die er hierauf versant; dem erschütternosten und stärksten Beugniß. Er hat seit bieser Enttäuschung kein Drama, keine

größere Dichtung mehr geschrieben. Gein größter Aufschwung war ber lette; was wir von nun an feben, ift nur ein lang= fames hinfterben; er arbeitet und ringt nur noch, um zu leben. Und wer ihn bis hierher begleitet und ihm fo manche Schulb angurechnen gehabt bat, ber tann fich nun einer tiefen Webmuth nicht erwehren. In jeber Schule bes Unglude gepruft, aus fürchterlichen Berirrungen erftanben, eignes und allgemeines Leib in mannlicher Faffung gegen einander abwägenb, mar er nun endlich ju einer freien, verklärenden Anschauung ber Dinge heraufgebrungen und hatte fich ben harten Göttern ber Birklichfeit ju Fugen geworfen: und ber Ausgang mar, bag man ibn auf's Neue auf feinen einfamen Weg gurucffieg. fonft fein Unglud felber beraufbeschworen, nun tam es freiwillig und mit vollen Sanden. Und um ihn vollends hoffnungs: los ju machen, ftirbt nun auch feine konigliche Bonnerin, Quife, Breukens guter Stern — er mochte mit ihm seinen eigenen für erloschen halten.

Damals scheint er bas "lette Lieb" gebichtet zu haben, in bem er, wie in einem Sterbegesang, bie ganze Summe seiner Schmerzen zog. Er hatte bas Reich ber Schönheit und bie Freiheit bes Baterlandes, seine ehrgeizigsten Träume und seine bescheibensten Hoffnungen zerstattern sehen. Er verstummt, und sagt nur nech ben Dingen, die er geliebt hat, ein lettes Leberwohl; in ben erschütternbsten Tönen, die je von seinen gesangereichen Lippen kamen:

Der alten Staaten graues Prachtgerufte Sinkt bonnernd ein, vom Strom hinweggespült, Wie auf der Haibe Grund ein Burmgeniste Bon einem Knaben scharrend weggewühlt; Und wo das Leben um der Menschen Brüfte In tausend Lichtern jauchzend hat gespielt, Ift es so lautlos jeht, wie in den Reichen, Durch die die Wellen des Kochthus schleichen.

Und Du, o Lieb boll unnennbarer Bonnen, Das bas Gefühl fo munberbar erhebt,

Das, einer himmelsurne wie entronnen, Bu ben entgudten Ohren nieberschwebt, Bei bessen Klang empor in's Reich ber Connen Bon allen Banben frei bie Seele ftrebt: Dich trifft ber Tobespfeil; bie Parzen winken, Und ftumm in's Grab mußt Du baniebersinken.

Ein Götterfind, befränzt im Jugendreigen, Birft Du nicht mehr von Land zu Lande ziehn, Richt mehr in unfre Tänze niedersteigen, Richt hochroth mehr bei unserm Mahl erglühn. Und nur wo einsam unter Tannenzweigen Zu Leichensteinen stille Pfade sliehn, Bird Banderern, die bei den Tobten leben, Ein Schatten Deiner Schön' entgegenschweben.

Und stärfer rauscht ber Sänger in die Saiten, Der Töne ganze Macht lodt er hervor, Er singt die Lust, für's Baterland zu streiten, Und machtlos schlägt sein Ruf an jedes Ohr, Und wie er flatternd bas Panier ber Zeiten Sich näher pflanzen sieht von Thor zu Thor, Schließt er sein Lied; er wünscht mit ihm zu enden, Und legt die Leier thränend aus den Händen.

## Meunzehntes Rapitel.

Die Zerliner Abendblätter. (Commer 1810 bis April 1811.)

Um nicht zu verhungern, warf sich Aleist nun auf bie Ausbeutung seiner im Bulte ruhenben Schriften, so weit bei ber Lage ber Dinge baran noch zu benten war. Im März 1810 war sein "Käthchen von Heilbronn" endlich in Wien (und nur bort) zur breimaligen Aufführung gekommen: im Theater an ber Wien, bas eben bamals ber leibenschaft= liche Theatersreund, ber Graf Palffy, noch neben bem Burg=

theater übernommen batte. Rleift hoffte, bas Stud auch auf andere Bubnen zu bringen, und gab es in Berlin, im Berlag ber Realschulbuchhandlung, beraus; nachbem er fich bei Iffland, bem Director bes Berliner Theatets, mit bem Manuscript vergebens bemüht hatte. Seine schwer gereizte Stimmung war schon bei diesem Handel ausgebrochen. Als Affland — ber burch die ungeheuren Anstrengungen der letten Jahre körperlich und geiftig geknickt und nur noch feine Unftalt leidlich zu halten bemüht mar - feine Antwort und feinen Entichluß verzögerte, und man bem Dichter hinterbrachte, bag er fich fehr geringschätend über bas Schauspiel ausgesprochen habe, schrieb Rleift ihm in feiner Erbitterung einen fo groben und in fo eigen= thumlicher Beife beleibigenben Brief, bag ein Chrenmann taum verföhnlich barauf antworten konnte. Indeffen Iffland ermiberte in feiner weichlichen Art, inbem er bas Manufcript mit einem bemuthigen Brief gurudfanbte \*).

Im Laufe bes Jahres gab bann Rleist auch ben ersten Band seiner Erzählungen im gleichen Berlag heraus: ben Kohlhaas, die Marquise von D... und das Erdbeben in Chili. So weit man aus dem "Phöbus" vergleichen kann, war hier, wie im "Käthchen", die Feile des Herausgebers start geschäftig; und leiber bald in einer Art, die für den Styl des Dichters verderblich ward. Er hatte in Königsberg und Dresden die Kunst seiner gedrungenen, oft verschränkten Prosa noch mit weiser Mäßigung geübt; jeht aber begannen seine Sigenthümlichteiten zur Manier zu entarten. Wie es immer geschieht, wenn ein Schriftsteller entweder auf seinen Formen bequem auszuruhen oder sich selbst zu überdieten anfängt, so sehen wir auch Kleist, bei dem sich zunächst das Lehtere geltend macht, in seinem Realismus starrer und kleinlicher werden, indem er ihn reicher auszubilden sucht: er verschränkt seine Säte mehr und

<sup>\*)</sup> So berichtet Billow (S. 59), bem ber Iffland'iche Brief vorlag.

mehr, bauft bie verfinnlichenben und malenben Buge, und fällt aulebt geradezu von fich ab, indem er auch Rebenfachliches mit gleicher Breite zu ergablen anfängt, wie er fie fouft nur bem Befentlichen vergonnt batte. Bestimmte Benbungen, bie früher bann und wann und mit bem gangen Reig ber Ratürlich= teit auftraten, werben nun conventionell: vor Allem bie Ausbrude, in benen er ron Sat ju Sat hinüberleitet, "gleiche wohl", "bemnach", "bergestalt baß", und Aehnliches, bas ibn hinfort in jebem Bert feiner Feber ebenfo ficher verrath, wie es für feinen Styl werthlos, ja balb beläftigend ift. Richts leitet uns ficherer ale biefe Manieren an, feine alteren Er: gablungen von ben späteren zu unterscheiben. In ber Marquise von D . . . , in bem Erbbeben in Chili, in ber Berlebung auf St. Domingo, auch im Findling und in ben erften Theilen bes Roblhaas find die Formen noch rein (wie fie es in den politischen Auffaben von 1809 finb); erft gegen ben Schluß bes Roblhaas, ben Rleift mit besonderem Gifer umgearbeitet haben muß, brangen fich une alle biefe außeren und inneren Mangel auf, um bann bleibend zu werben. Aud barin rerrath fich bie traurige Erichopfung bes Dichters. Bu gebrochen und mube, um fich noch an ein größeres Wert zu wagen, wendet er fich kleinen Runften zu, und läuft, noch in ber Fulle feiner Rraft, Gefahr, in greifenhaften Bugen gu verfteinern.

Inzwischen mußte er einsehen, baß ihn bie Beröffentslichung seiner Schriften allein nicht ernähren wurde. Die Lage bes Buchhandels verschlimmerte sich von Tag zu Tag; es kam bahin, baß geachtete Schriftsteller die Hälfte ber Druckkosten zugaben \*); auf stolze Honorare konnte der verkannte Dichter gewiß am wenigsten rechnen. In seiner Noth griff er wieder zu der Idee, eine Zeitschrift zu gründen. Er hatte in Berlin Abam Miller wiedergefunden, ber hier mit Borlesungen

<sup>\*)</sup> Bgl. 3. B., was Frang horn in ben "Briefen an Fouque"

über Friedrich ben Großen begonnen und sich dann, mit ger wohnter Leichtigkeit, auf die Staatswirthschaft geworfen hatte; neue Berbindungen mit preußischen Romantikern, mit Arnim, Brentano, Fouqué schlossen sich an, und Kleist versprach sich wohl von diesen Kräften energische und fruchtbare Unterstützung. So kam benn im Herbst die Zeitung wirklich zu Stande, am 1. October 1810 konnte das erste der neuen "Berliner Abendblätter" erscheinen.

Es war freilich von vornherein ein ärmliches und problematifches Unternehmen, ein Erzeugniß ber Roth, und wie gang anbere begann es, als ber "Phobus" begonnen hatte! Im unscheinbarften Gewande traten bie "Abendblätter" auf \*); in Meinem Octav, auf grauem Lofchpapier, mit ftumpfen Lettern, bie bon mittlerer Grofe, unter Anwendung aller Sulfen ber Raumerfparnig, bis zu ben kleinften Augentobtern binabftiegen, burch gabilofe Drudfehler entftellt, furg ungemein tummerlich angufeben. Rein Programm mar vorausgeschickt, bas über ben 3med bee Blattes Anbeutungen gegeben batte; felbft in ber erften Rummer nannten fich weber Rebacteur noch Buchbruder, und erst am 22. October trat Rleift in einer von ihm unterzeichneten Erklärung aus bem Dunkel hervor. Er gebachte auch in biefem Blatte ber Politit und bes Baterlandes nicht zu vergeffen; aber es war natürlich nur an eine verftedte Politit ju benten. Um in ber Ginleitung (am 1. October) wenigftens ein anbeutenbes Wort ju fagen, mußte er es in ein "Gebet bes Boroafter" einfleiben, bas ale Ueberfepung "aus einer indifden Sanbidrift, von einem Reisenden in ben Ruinen von Balmpra gefunden" bem Lefer vorgestellt wurbe. Go fand er wenigstens einen verhaltenen Ton für ben Schmerz, mit bem

<sup>\*)</sup> Ich folge hier ber Schilberung von Röpte, ber von ben äußerft felten geworbenen Blättern wenigstens bas erfte Quartal in Sanden hatte und es zu seiner Beröffentlichung ber Rachtrage benütt bat; val. baselbft S. 26 ff.

bie Bruft bes Batrioten fich trug. "Gott, mein Bater im himmel!" - fo lägt er feinen perfifchen Beifen reben - "Du haft bem Menfchen ein fo freies, herrliches und üppiges Leben bestimmt. Rrafte unendlicher Art, gottliche und thierische, spielen in feiner Bruft gufammen, um ibn gum Ronig ber Erbe gu Gleichwohl, von unfichtbaren Geiftern übermältigt, liegt er, auf verwundernemurbige und unbegreifliche Weise, in Retten und Banben; bas Sochste, von Jrrthum geblenbet, lagt er zur Seite liegen, und manbelt, wie mit Blindheit gefchlagen, unter Jammerlichkeiten und Richtigkeiten umber . . . läffeft bu es, von Beit ju Beit, nieberfallen wie Schuppen bon bem Auge Gines beiner Rnechte, ben bu bir ermablt, bag er bie Thorheiten und Brrthumer feiner Gattung überschaue; ibn rufteft bu mit bem Rocher ber Rebe, bag er, furchtlos und liebreich, mitten unter fie trete, und fie mit Pfeilen, balb fcharfer, balb leifer, aus ber munberlichen Schlaffucht, in welcher fie befangen liegen, wede. Auch mich, o herr, haft bu, in beiner Beisheit, mich wenig Burbigen, ju biefem Geschäft ertoren; und ich schiefe mich zu meinem Beruf an. Durchbringe mich gang, vom Scheitel zur Gehle, mit bem Gefühl bes Glenbe, in welchem bies Zeitalter banieber liegt, und mit ber Ginficht in alle Erbarmlichkeiten, Salbheiten, Unwahrheiten und Gleisnereien, von benen es bie Folge ift. Stable mich mit Rraft, ben Bogen bes Urtheils ruftig zu fpannen. . . . "

Nur ein paar Male inbessen versuchte Kleist, sich auf bas Gebiet ber Weltbetrachtung zu wagen. Die Lage der Dinge warf ihn balb auf das ästhetische Gebiet und auf die kleinen Tagesfragen zurück; und so sehen wir ihn mit Novellen und Anekdoten, mit Runst = und Theater = Betrachtung, gemeinnühigen Artikeln und Tagesnotizen in bunter Folge auftreten, wie es das wechselnde Bedürfniß wollte und der Kops es hergab. Bon großen Leistungen konnte bei diesem Treiben keine Rede sein. Rur eine größere Erzählung aus seiner Feder, "die heilige Eäcilie", brachten die Abendblätter; eine Erzählung, in der,

fo warm fie vorgetragen ift, boch feine Manieren allau laftig hervortreten, mabrend ber Stoff nur Benige angieben wirb. Einige andere Stude, ber Auffat "über bas Marionetten: theater" und bie "Legenben nach Sans Sachs", werben noch aus früheren Tagen sein, wie bei bem einen bie ein= fache, klare Schreibart, bei ben anbern bie eigenthumliche Behandlung ber Jamben (in ber Manier ber "Hermannsichlacht") andeutet; von ben Anekboten ift manche trefflich ergabit, mit ben fraftigen Strichen, bie wir an bem Dichter fennen, und in ber feltfamen Sathre "Allerneuefter Erziehungsplan", fomie in ben Briefen eines Malers und eines jungen Dichtere finden mir feine Denkart mit gludlichem Rachbrud vorgetragen wieber: aber Alles in Allem genommen, macht biefe gufammengewürfelte Reihe von Rleinigkeiten boch einen beklemmenben Ginbrud. Rleift war nicht ber Mann, mit elaftischer Schmiegsamkeit fich zwischen ben mannichsachen Forberungen eines Tagblattes zu bewegen; und nur zu oft fieht man ben kleinen Artikeln bie Rudenbuger = Natur, bas Erzwungene, Mube, wiberwillig Singeworfene an, bas peinliche Befühl, bag er nicht mit ber Seele, nur für bas tägliche Brob fchrieb \*).

<sup>\*)</sup> Röpfe hat in feinen Nachträgen die von Kleist geschriebenen Artifel ber "Abendblatter" nach außeren und inneren Grunden ausgesondert und zusammengestellt; indessen scheint er mir darin zu weit gegangen zu fein. Rach ber forgfältigsten Brufung fann ich nicht um= hin, fünf biefer Artifel anbern Berfaffern zuzuschreiben: von ben Er= gahlungen bie "Warnung gegen weibliche Jagerei", "bie Beilung" und "bas Grab ber Bater", von ben Anetboten bie Gefchichte von Iman Bafilowis (Ropte C. 121), und ichlieflich "bie fieben fleinen Rinber". Die ftpliftischen Analogien, nach benen Ropte urtheilt, scheinen mir bei biefen Auffagen gegen ibn ju fprechen: in ben genannten Ergablungen wurde Rleift, wie ich meine, faum ben einen ober ben anbern Sat fo geichrieben haben, wie er bafteht, und bas einzige "bergeftalt, baß", welches fich in ber "Beilung" finbet, tann er febr mohl ale Rebacteur hincinftylifirt haben ; mabrend in ber Anetbote an einer Stelle, wo Rleift unfehlbar "bergeftalt, baß" gefdrieben hatte, ein ihm völlig frembes 25 Bilbranbt, b. v. Rleift.

Auch seine Mitarbeiter thaten nicht viel, ber balb himsiechenben Zeitung aufzuhelsen. Was die Freunde beistemerten,
war meist von dürftiger Art, Papierschnitzel, wie sie bei der Arbeit abfallen, verlorene Dichtungen, Resserionen, Tagesnotizen: Alles der inneren Planlosigkeit entsprechend, an der das ganze Unternehmen vom Tage seiner Geburt litt. Was aber den "Abendblättern" den Tod zuziehen sollte, war die verderbliche Manier, in der. Abam Müller sich des Unternehmens des mächtigte, um darin die unwürdigste Politik zu treiben.

Rleift hatte bei ber Grundung bes Blattes offenbar im Sinne gehabt, fich an bie große Reformpolitit ber Regierung angulehnen; und fo hatte er fich auch auf ihre Unterftutung fichere Rechnung gemacht. Gleich zu Anfang war es ihm gelungen, fich vom Boligeiprafibenten, herrn v. Gruner, einige Förberung burch Zuwendung von Polizeiberichten zu erwirken; aber er versprach fich Größeres. Gein Gonner Altenftein war zwar aus bem Ministerium ausgeschieden, seit wieder eine traftigere Richtung emporgetommen und ber Freiherr v. Darbenberg als "Großtangler" an die Spite ber gefammten Staateverwaltung gestellt worben mar; inbessen konnten ihm feine Berbinbungen auch unter bem neuen Regiment ersprieglich sein. Biel mochte babei auf ben guten Willen bes Brn. v. Raumer (bes Befchichtschreibers) antommen, ber bamale in einer gang besonberen Bertrauensftellung um ben Staatstangler thatig mar, mit wich= tigen Angelegenheiten aller Art zu thun hatte und vom Bolt ber "fleine Staatstangler" genannt wurbe. Bum Unglud aber hatte fich Abam Muller mit biefem Manne, ben er offenbar

<sup>&</sup>quot;bermaßen, baß" steht. Ich sehe in ber That keinen triftigen Grund, warum man nicht, ben Signen folgenb, die "Warnung gegen weibliche Jägerei" und "bie sieben kleinen Kinder" bem Achim von Armin (ava und vaa), "bie Heilung" und "das Grab ber Bäter" bem Freiherrn be la Motte Fouque (M. F.) zuschreiben will, beren Manier sie nach meiner Empsindung nicht widersprechen.

beneibete, beftig übermorfen. Ale Müller ber Borlefungen und bes Literatenlebens mube geworben mar, batte er fich an bie neue Regierung gewandt und behauptet, ibm fei burch Altenftein und Stagemann die Stelle eines Staaterathe versprochen und fogar bie Babl unter allen Sectionen verftattet worden. Dierüber befand fich aber in ben Acten nichts, vielmehr hatte ihm Altenstein in einem amtlichen Bescheibe ausbrudlich gesagt, es fei teine Belegenheit vorbanden, ihn im Breugischen anguftellen, er möge ja bie öfterreichischen Anerbietungen (beren er fich rühmte) annehmen. Und ba ferner Müller nur etwa acht Tage lang Referendarius gemefen und nie in Befchäften mar gebraucht worden, fo fand ber Rangler es anmagend, bag, während fo viele verdiente Beamte broblos maren. Muller ohne Beiteres Staatsrath werben wollte. Dagegen ließ fich fcwerlich etwas fagen; Müller aber nahm bie Sache anbers, er maß bas Mifflingen seines Blanes ber Feindseligkeit Raumer's ju. In seiner eitlen Unverschämtheit (obwohl er feit 1805 Ratholik war, hatte er auch die Stirn, fich noch immer für einen Protefanten auszugeben) tam er nun abermals ein und verlangte Rangler ber Universität Frankfurt mit einem boben Gebalt gu werben: hauptfachlich, um fur bie gefellige Bilbung ber Studenten (mabricheinlich für beren Unterricht in der Müller'fden "Lebens: tunft") thatig zu fein. Das Gefuch ging an ben Borfteber ber betreffenden Section, ben Berrn v. Schudmann, und biefer war boshaft genug, nicht blos ben Gebanten felbft für gang verkehrt zu erklaren, sondern binguguffigen: er wiffe nicht, in welchem Fache Muller auch nur als Privatbocent auftreten könne, viel weniger, daß man feiner als Rangler bedürfe. Darauf erfolgte benn naturlich eine zweite abschlägige Antwort, und abermale ichob ber Gefrantte bem "fleinen Staatstangler" bie Schulb zu. Um fich nun auf andere Beife zu entschädigen und an ber Regierung zu rachen, schlug er fich auf einmal gu ber feubalen Bartei und warb ber Rathgeber und Schriftsteller jener Ultra = Ariftotraten, bie allen Beranberungen und Ber= 25\*

befferungen, ber gangen Reform bes preußischen Staates wiber= fprachen \*).

Denn seit 1807 suchte sich bie alte regierende Kaste mit allen Mitteln gegen die große Stein'sche Reform zu wehren. Während man in Süddeutschland, in den Rheinbundstaaten, mit Begier davon las und hörte, wie in Preußen den Bürgern Anstheil an der Berwaltung ihres Gemeindewesens, Bahl ihrer Bertreter, dem ganzen Bolke Waffen und Sprache verlieben wurden, die Erbunterthänigkeit verschwand, Bürger und Abel gleiche Berechtigung erhielten, während bessen war in Preußen die hohe Aristokratie geschäftig, ihren Grimm in maßlosen Umtrieben auszulassen. Ein preußischer Graf entblödete sich nicht, zu sagen: die französsischen Siege seien ein geringeres Unglück für den

<sup>\*)</sup> So ift die Darftellung Raumer's, in feinen "Lebenserinnerungen und Briefwechsel", I, 157, und es ift nicht ber minbefte Grund, an ihrer Richtigf eit zu zweifeln. Müller felbft bat feine Berliner Befchichte in einem gang andern Lichte bargeftellt; fo fcbreibt er fpater, 1816, in einem Briefe an Beeren (Soffmann's Findlinge I, 321) in feiner felbft: bewußten, aufschneiberischen Manier: "Im Jahre 1810 war ich jum Chef bes Bureaus ber Gewerbepolizei bei bem R. Br. Staatsfangler von harbenberg bestimmt und icon ernannt. In dem Rampfe gegen. bie neuen Lehren ber Gewerbefreiheit, ber Berftorung aller Corporationen und gegen bas Beftfälische Abgabenspftem, welches auf Preußen übertragen werben follte, jog ich ben Kurgeren. Außerbem protestirte bic Frangofifche Gefanbtichaft wieberholentlich gegen mich. Man bewilligte mir einen mehrjährigen Urlaub nach Defterreich; jebe Aussicht auf bie Befreiung von Europa ichien verschwunden. Ich suchte eine Zuflucht für meine Stubien, und fand bie gaftfreundlichfte Aufnahme in bem Sause Desterreich : Efte, bei ber Familie ber verewigten Raiserin". Spater erzählte er fogar, er sei mit Raumer zugleich vortragender Rath beim Staatstangler gemefen (Raumer's Lebenserinnerungen, II, 130). Aber an allebem ift nur mabr, bag er in Berlin von ber Regierung ju ben Feubalen überging; daß man ihn allerbings in Wien anzuloden fuchte, und bag, ale er 1811 borthin entwich, Gent und Metternich ibn mit offenen Armen aufnahmen; wie er benn auch fortan bis an bas Enbe feines Lebens in Metternich'ichen Diensten geblieben ift.

Staat, als bas Geset vom 9. Ottober 1807, wonach ber Ebelmann bem Unterthan (wenn er ihn nicht beschäftigen tonnte) erlauben mußte, anderwarts, ohne Lostaufegelb, fein Brob ju suchen; und ein anderer Graf nannte in einem Auffat, ben er bem Rangler übergab, bie Urheber folder 3been und Gefete Catilina's, bie ben Ronig unb ben Abel ermorben wollten; auch bie Burger und Bauern wollten ben Staat umfturgen. weshalb fie ber König burch ben Abel zur Ordnung guruck bringen, beffen fammtliche Privilegien beftätigen und ihm vor allem bas ausschliefliche Recht auf Staatsamter zugesteben Mit folden Röpfen verband fich nun Abam Müller jur Opposition gegen die Regierung. Er arbeitete fich mit gewohnter Schnelligfeit in ihre Auffaffungen hinein; er, ber einft für England geschwärmt hatte, um es hernach wüthenber als irgend Giner zu haffen, ber gebn Jahre fpater Gent und Detternich in retograben Anschlägen überbot, die "gangliche Bertrummerung bes großen Befites und bie innerliche Jacobinifirung von Deutschland" wie ein achter Feubaler fürchtenb.

So erschien benn nun in ben "Abenbblättern" unter Ansberm ein boshafter Angriff auf die soeben bestätigten Resormsgesete, nicht ohne heftige Schmähungen gegen den Kanzler selbst. Kleist hatte, wie es scheint, den Aufsat des Freundes vor dem Abbruck gar nicht gelesen; aber die ganze Gehässigkeit siel nastürlich auf ihn, den Herausgeber, zurück. Der König, über den Aufsat erzürnt, erließ sosort eine Zurechtweisung an die Bolizei, die für Kleist in seiner Lage doppelt empsindlich war. Er hatte kurz zuvor seinem Blatt einen officiellen Charakter zu erwerben gesucht, um es sicher zu stellen; dies war zwar mislungen, aber der Kanzler hatte ihm doch die Aussicht auf Unterstützung ersöffnet: nun aber schien jede Möglichkeit dieser Art abgeschnitten zu sein. In dieser Berlegenheit war Müller persid genug, den leichtgläubigen Freund gegen Raumer, als den angeblichen Ans

<sup>\*)</sup> Bgl. Raumer a. a. D., I, 144.

ftifter bes gangen Unbeils und ben Ohrenblafer bes Ranglers, aufaubeben. Rleift, in feiner rafchen Art, ging gu Raumer und ftellte ihn gur Rebe; biefer jeboch lebnte jebe Berantwortung ab und glaubte auch fur bie unveränderte Befinnung bes Ranglers einfteben gu tonnen. Aber ber ungludliche Kleift, bem offenbarfeine Lage ben Ropf verwirrt hatte, ließ fich - es ift unklar, wie - in ein neues Migverftanbnig verwickeln; er rebete fich ein ober lieft. fich einreben, Raumer habe ihm eine Gelbbergutung für bie völlige Bingebung ber "Abendblatter" an Regierungszwede angeboten, und eilte nun, in einem Briefe an Renen, unter empfindlichen Wendungen, barauf Bezug gu nebmen \*). Raumer erwiberte ibm: wie es eine unbillige Boraus: febung fei, bag er ben Berweis veranlagt haben follte, fo fei ce nicht minber ein Jrrthum, bag er bem Berausgeber ber "Abenbblatter" eine Benfion habe anbieten konnen, und gar gu bem fpeciellen 3med einer Bertheibigung bes Ranglers; fonbern er habe nur gefagt, fobalb ber Charatter bes Blattes fich (im Gegenfat ju jenem Muller'ichen Erreg) als tuchtig bemabre, werbe ber Kangler für bas Blatt, wie für alles Rütliche im Staate, wohl gern etwas thun: und bies ftimme mit ben Meuferungen Gr. Ercelleng. Auch habe, ba jener "unglückliche Anfall" erledigt fei, Niemand mehr die entferntefte Beranlaffung ber Zeitung auch nur im minbeften übel zu wollen; unb am allerwenigsten er selbst. Jumvischen batte Rleift (bies alles ereignete fich im December) von harbenberg wenigstens fo viel erlangt, bağ ber Minister ihm eine fcbriftliche Brivatempfehlung an die Chefe ber einzelnen Behörben, wegen zwedmäßiger Unterftupung ber Abendblatter burch officielle Beitrage, verfprach. Rleift fand hiedurch vorläufig alle feine Wünsche erfüllt; und er

<sup>\*)</sup> So muß man, wie es scheint, ben Sachverhalt nach ben von Raumer (I, 228 ff.) mitgetheilten Briefen sich zurechtlegen. Da am Ansfang ber Correspondenz offenbar etwas fehlt, so ist es schwierig, über die Situation völlig klar zu werden.

wandte fich nun an Raumer mit ber Bitte, fich eben biefer Sache anzunehmen. Er verspreche, sette er bingu, mit feiner Ehre für ben Beift ber Abenbblätter und insbefonbere bafür ju haften, bag tein anberer Auffat, ale ber in bee Ranglere Intereffen geschrieben fei, barin aufgenommen werben folle. ging nun, nachbem er Raumer's auftlarenbe Mittheilungen erhalten batte, in feiner hingebung fo weit, bag er ihm einen neuen Auffat Müller's, ber nun ebenfo große Schmeicheleien und Lobpreifungen bes Ranglere enthielt, ale ber erfte Schmabungen enthalten batte, jur Ginfict und Begutachtung vorlegte, und fich bie Erlaubnig ausbat, ibm alle Auffate über innere Bolitit "zur vorläufigen Durchficht" mittheilen ju burfen. Er wiederholte feine frühere Bitte um Raumer's "perfonliche Theilnahme an bem Journal, und Befchentung ber Abenbelätter mit Dero vortrefflichen Auffägen", und fuchte ihn burch handgreifliche Beugniffe auch bon Muller's ergebener Gefinnung ju verfichern.

Mule Digverhaltniffe ichienen nun ausgeglichen; inbeffen für Rleift blieben wiber fein Erwarten bie officiellen Unter-Aubungen aus. Barbenberg, ber es in feiner bequemen, gutmuthigen Art mit Berfprechungen oft etwas leicht nahm, hatte auch ihm wohl größere Hoffnungen erregt, als er eigentlich erfullen wollte; benn er wies Raumer nur an (eine bamals gewöhnliche, vermittelnbe Form), ben Chefe ber einzelnen Bebor= ben zu fcreiben: er habe nichts bagegen, wenn fie Berrn von Rleift mittheilen wollten, mas fie burch ein solches Blatt bem Bublitum vorzulegen für gut fanben. Diefe herren aber hatten bergleichen nicht gefunden, ober nicht baran gebacht, bie Bunfche Rleift's zu erfüllen; und fo faben fich benn balb bie "Abend= blatter" außer Stanbe, fich über Baffer gu balten: im Februar waren bie letten Mittel erichöpft. Rleift fah fich von neuem in einer verzweifelten Lage. Er hatte Alles barangefest, fatt zu erwerben, ftanb ibm bie bitterfte Roth vor ber Thur; und bas alles mar trot ber Berfprechungen Sarbenberge über ihn gekommen. hier padte ihn wieber Müller bei seiner schnell=

gläubigen Gereiztheit an und rebete ihm abermals ein, bag ohne Zweisel Raumer an Allem Schulb fei.

Am 21. Februar (1811) schrieb benn Kleist an biefen folgende erbitterte Zeilen: "Ew. Hochwohlgeboren habe ich bie Ehre anzugeigen, bag ich bie Zugrunderichtung bes Abenbblatts gang allein Ihrem Ginfluß und ber Empfindlichkeit über bie Berachtung jufchreibe, mit welcher ich bei unferer erften Bufammentunft 3hr Anerbieten, Gelb für bie Bertheibigung ber Makregeln Gr. Erc. anzunehmen, ausgeschlagen. Es ift fein Grund mehr für mich vorhanden, meinen Unwillen über bie un= glaubliche und unverantwortliche Behandlung, bie mir wiberfahren ift, gurudzuhalten; und indem ich Em. hochw. anzeige, bag, wenn biefelben nicht Belegenheit nehmen, Gr. Ercelleng, noch por Aufhören bes Blattes, welches in biefen Tagen erfolgen foll, von ber Gerechtigfeit meiner Entschäbigungeforberung zu überzeugen, ich bie ganze Geschichte bes Abenbblatts im Auslande bruden laffen werbe, habe ich bie Ehre zu fein" u. f. w.

Man fieht, wie Müller ben leibenschaftlichen und burch fein Unglud verblenbeten Mann burch bie fomablichfte Sophiftit aufgereigt, und wie er mahricheinlich auf Kleist's gerftreutes Bebachtniß speculirt bat, indem er ibm einzureben magte: eben biefelbe Benfionsfrage, bie langft ausbrudlich berichtigt und bem Migverständnig entzogen worden mar, habe ben herrn v. Raumer zu feinem unverföhnlichen Feind und Berfolger gemacht. Raumer feinerseits war nicht ber Mann, fich burch eine fo befe tige Sprache imponiren zu laffen. Noch an bemfelben Tage antwortete er in folgendem Styl: "1) Barum bie Abendblatter ju Grunde geben, zeigt ihr Inhalt. 2) Meine geringe Em= pfindlichkeit beweise ich Ihnen baburch, bag ich bie Wieberholung Ihres großen Irrthums über bas Gelbanerbieten rubig ertrage, nachbem Sie felbst jenen Jrrthum ertannt und mit jener Soffichteit gurudgenommen hatten, welche Ihre jegige Stimmung Ihnen leiber nicht zu erlauben scheint. 3) Für ober wiber bas Abendblatt habe ich feine Beranlaffung, mit Gr. Ercelleng gu

sprechen, ba bie Sache hinlänglich besprochen ift. . 4) Drucken mögen Sie lassen, was Sie verantworten können".

Rleist trieb inzwischen die Sache weiter und weiter. Er setzte dem Staatskanzler, mit der Bitte, Raumer nicht serner in der Sache der Abendblätter zu Rathe zu ziehen, nochmals die vermeintliche Gerechtigkeit seines Entschäbigungsgesuches auseinander. Und da er zugleich zur Begründung seines Anspruchs die Geschichte von dem Bensionsanerdieten wiederholt hatte, so verlangte er von Raumer nun geradezu eine Erklärung, daß dieser ihm damals die Geldvergütung in Wahrheit angetragen habe. Zu so vielen Verletzungen seiner Ehre, die er erdulden müsse, könne er vor dem Kanzler nicht noch als Lügner ersicheinen; und im Falle einer zweideutigen oder undefriedigenden Antwort werde er Raumer "um diesenige Satissaction bitten, die ein Mann von Ehre in solchen Fällen fordern kann".

Dieses neue Versahren zog ihm vom Staatskanzler eine scharfe Zurechtweisung zu; während Raumer ihn auf andere Beise zu bemüthigen wußte. Er antwortete ihm damit, daß er sich kurz auf seinen früheren Brief vom December bezog, worin er jene Anschuldigung widerlegt hatte, und schickte ihm gleich darauf einen Freund, den Geheimenrath Pistor, auf's Zimmer, um entweder Zurücknahme der falschen Behauptung oder den Austrag durch's Duell herbeizusühren. Rleist, nun ohne seinen Ohrendläser hinter sich, sühlte sich entwassnet und im Unrecht; er ließ sich gefallen, daß Pistor eine Abschrift jenes ersten Rausmer'schen Briefes nahm, brach in leidenschaftliche Thränen aus und klagte, er sei zu allem angestistet worden.

Damit schien nun die Sache völlig zu Ende zu sein; zu schwerer Beschämung für den Dichter, der in dieser Affaire die ganze Krankhaftigkeit seines Semuths verricth. Der lügenhafteste Freund war im Stande, ihn völlig zu beherrschen, derselbe Freund, der ihn der letten rettenden Aussicht durch sein unsehrenhaftes Treiben beraubt hatte: denn es ist zweisellos, daß gerade durch Rieist's Verbindung mit Müller der Kanzler be-

benklich und widerwillig gemacht mar. Und aus bemfelben Grunde wird auch fein gauges ferneres Bemuben fruchtlos gewefen fein. Rach bem elenben Ausgang ber Abenbblätter trieb ihn nur zu bald bie äußere Noth, fich nochmals an bie Regie= rung zu wenden; er ließ bie gange Entschäbigungefache fallen und bat ben Staatstangler, als einen blogen Beweis feiner Gnabe, ihm bie Rebaction bes turmärkischen Amteblatts ju übertragen. Zugleich fchrieb er (am 4. April) an Raumer einen letten, bemuthigen Brief, und indem er ihm "feinen gehorfamften und innigften Dant" für bie Befeitigung aller Diftver= baltniffe burch feine gutige Bermittelung aussprach, ersuchte er ibn, biefes neue Gefuch in Schut zu nehmen; man werbe hoffentlich ben großen Berluft berücksichtigen, ben er erlitten habe. Aber auf biefe Bitte ging ber Rangler nicht ein; und Raumer scheint fie nicht unterftutt zu haben. Genug, von bem turmärtischen Amteblatt verlautet nichts mebr.

Rur aus einer beiläufigen Rotiz erseben wir, bak auch jener Streit sein Enbe noch nicht erreicht batte. Um 25. April ließ fich Rleift in einem Brief an Fouqué \*) mit neuer Erbit-"Gine Entschäbigungeforberung", fcreibt terung barüber aus. er, "bie ich, wegen Unterbruckung bes Abenbblatts, an ben Staatetangler gerichtet habe und die ich gern burchfegen mochte, macht mir unmöglich, Berlin in biefem Augenblick zu verlaffen. Der Staatstangler hat mich burch eine unerhörte und gang will= fürliche Strenge ber Cenfur in bie Rothwendigkeit gefest, ben gangen Beift ber Abenbblatter in Bezug auf die öffentlichen Un= gelegenheiten umzuändern: und jett, ba ich wegen Richterfüllung aller mir beshalb perfonlich und burch bie britte Sand gegebenen Berfprechungen auf eine angemeffene Entschäbigung bringe, jest leugnet man mir mit erbarmlicher Lift alle Berhandlungen, weil fie nicht fchriftlich gemacht worben finb, ab. Was fagen Sie ju foldem Berfahren, liebster Fouque? Ale ob ein Mann von

<sup>\*)</sup> Abgebrudt in ben "Briefen an Fouque " S: 223.

Shre, ber ein Wort, ja ja, nein nein, empfängt, seinen Mann bafür nicht eben so ansähe, als ob er vor einem ganzen Tisch voll Räthen ober Schreibern mit Bachs und Bettschaft abgessaßt worden wäre? Auch bin ich mit meiner dummen deutschen Art bereits eben so weit gekommen, als nur ein Punier hätte kommen können, denn ich besitze eine Erklärung, ganz wie ich sie wünsche, über die Bahrhaftigkeit meiner Behauptung von den händen des Staatskanzlers selbst. Doch davon ein Mehreres, wenn ich bei Ihnen bin".

Kleist hatte also, wie wir hier hören, die Entschäbigungssache wieder ausgenommen; und er schrieb wieder alles Unrecht
seinen Gegnern zu. Go hatte sein letter Bersuch, sich auszuhelsen, geendet. Bas die Erklärung des Kanzlers enthielt, erfahren wir nicht; aber aus einem spätern Brief an denselben Freund (vom 15. August) ersehen wir, daß ihn noch die in den Sommer hinein "Geschäfte der unangenehmsten und verwickeltsten Art" versolgten — Geschäfte, deren trostlosen Ausgang wir aus dem Ende errathen.

## Bwanzigftes Rapitel.

## Die letten Tage. (1811).

Was wir nun noch von bem Leben bes Dichters zu erzählen haben, ift nichts Anderes mehr, als daß wir ihn auf dem abschüssigen Wege die zum letten blutigen Entschluß bez gleiten. Diefer Entschluß sleht einer Laune, seine Bollführung zur Hälfte einem wilden Zufall gleich, den ein zweiter freundelicherer Zufall noch hätte verhindern können; aber in Wahrheit ist er die Consequenz der fürchterlichen Logik, die das Gemüth bes Dichters — nach seinem eigenen Glaubenssat — zu setnem

Shickfal gemacht hatte. Bas ihn nach so hunbertsachen Enttäuschungen noch am Leben sestihielt, war kaum etwas Anderes mehr, als der gemeine irdische Trieb zu leben, und der noch unverwüstete Rest seiner Raturkraft; sah er mit ruhigem, kaltem Auge um sich her, so sah er sich hoffnungslos, und bereit, zu gehen. Er ringt noch gegen die letzte Entscheidung an, aber der ftärkste Bundesgenoß, der Hunger, stellt sich ihr zur Seite, und um nicht wie ein bettelnder Bagabund zu enden, rust er seine Phantasie zu einem letzten romantischen Fluge auf und rennt mit dem Lächeln eines Schwärmers, in erlogener "unaussprechlicher Heiterkeit" in den Tod.

Man tann nicht baran zweifeln, bag ihn außere Roth, inbem fie ibn immer enger und hoffnungelofer umfpann, erft vol= lends bestimmt bat. Barnhagen bestätigt uns bas, und Rabel fpricht es mit beutlichen Worten aus, als fle nach feinem Erbe fdrieb \*): "Ich freue mich, bag mein ebler Freund, benn Freund ruf' ich ihm bitter und mit Thranen nach, bas Unwurbige nicht bulbete; gelitten hat er genug. Reiner von benen, bie ihn etwa tabeln, hatte ihm gebn Thaler gereicht, Rachte gewibmet, Nachficht mit ibm gehabt, batt' er fich ibm nur gerftort geigen tonnen . . . " Darum jagte er mit fo verzweifelter hartnadig= teit ber Gelbentschäbigung nach; und ale er fie unfehlbar verloren fah, fcbien jebe Doglichfeit verloren, fich aus eigener Rraft zu retten. Denn er fuhr zwar noch fort, seine ungebruckt baliegenben Schriften berauszugeben: ber "zerbrochene Rrug" erfcbien, bann ber zweite Band feiner Ergablungen, und ben Bringen von homburg hoffte er im August in bie Belt gu bringen; aber bas alles half ihm nicht aus ber Bebrangnig beraus. blieb ein verkannter Mann, mahrend bie kleinen Talente auf bem Markt herumschwarmten; er fab nicht ein, warum er noch



<sup>\*)</sup> An Alerander v. d. Marwit, der ebenfalls mit Kleist bekannt war, ohne ihm näher zu treten; vgl. "Rabel; ein Buch des Andenkens 2c." von Barnhagen, S. 576.

leben follte, wenn er mit 35 Jahren nicht weiter gekommen war, als bis an die Aussicht, zu verhungern.

Die Muse war ihm nun teine Trösterin mehr. In ben Dichtungen bieser Zeit, ben letten seiner Erzählungen, scheint die Erde nicht mehr fest in sich selbst zu ruhen: überirdische Mächte spielen mit den Menschen, das Bunder, das Gespenstische dat die freie Selbstbestimmung des schönen Ich verdrängt. So im "Bettelweib von Locarno", im "Zweitampf", in der "heiligen Cäcilie"; noch überall vereinzelte große Züge, martige Striche, ächte Empfindungen, aber die Götter sind den Dämonen gewichen, und für den tiessinnigen germanischen Dichter scheint nun auf einmal romanische Kunst und Art das rechte Bordild zu sein. Die Zerstörung ergreift ihn von allen Seiten, und man muß annehmen, daß er keinen zweiten "Prinzen von Homburg" mehr zu schreiben vermocht hätte; daß es wirklich mit ihm zu Ende war.

3mar padte ihn immer noch wieber bie alte Luft, ju ichaffen, und mit ben Blumen biefer Erbe gu blubn. ibm noch zuweilen, er konne ein neues Leben aufangen. im April bes letten Jahres Fouque ibn aufforbert, auf feinen freundlichen Wohnstt nach Nennhausen hinaus zu tommen und bort ben Leng aufsprießen gu feben, fühlt Rleift fich mehr geloct "als er es fagen tann". "Faft", fett er hingu, "habe ich gang und gar vergeffen, wie bie Ratur aussieht. Noch heute ließ ich mich in Geschäften, bie ich abzumachen hatte, zwischen bem Oberund Unterbaum über bie Spree feten, und bie Stille, bie mich plötlich in ber Mitte ber Stadt umgab, bas Geräusch ber Wellen, die Winde, die mich anwehten - es ging mir eine gange Belt erloschener Erinnerungen wieber auf". Sommer fragt fich ber Ungludliche noch, ob nicht ein recht beiterer Benuf bes Lebens alle bie Berftimmungen feines Bemuthe harmonisch auflösen könnte? Und bes Dichtere schönftes Borrecht, bas Leben burch bas Licht ber Phantafie ju verklaren, fucht er noch immer wieber geltenb zu machen: "wunderbare Ansfichten" eröffnen sich plothlich vor ihm, erstorbene Kräfte regen sich, ein sußer Sauch aus seiner Kindheit rührt ihm bas Herz. Dann fühlt er sich von dem Gedanken voll, einmal wies ber eine recht phantastische Dichtung anzusassen, ganz seinem Herzen zu solgen, ohne Rücksicht auf der Menschen Urtheil — in dem Gefühl, daß, "wenn ein Wert nur recht frei aus dem Schoose des Gemüths hervorgehe, es auch der ganzen Menscheit angehören müsse". Aber das alles ist keine wirkliche Ershebung mehr; nur die letzten Zuckungen eines Lebens, das einst unerschöpslich und für alle Frenden dieser Erde bestimmt schien.

Das Schickfal ließ ihm nun auch keinen Freund, keinen Tröfter mehr; er warb einsamer und einsamer. Die akten Freunde waren in alle Welt zerstreut; die romautischen Kreise Berlins, in denen er zuweilen noch erschien, waren ihm kein Ersah mehr; Abam Müller, an dem der Undegreisliche noch immer hing, verließ ihn im Mai, da seine Stellung im Preusischen unhaltbar geworden, und ging auf Rimmerwiedersehen nach Wien; und seine alte treue Freundin, die Cousine Kleift, zog gleichsalls bavon, auch sie auf längere Beit. Für ihn war das wie ein Berlust auf ewig: Getrenntsein von den Freunden schien ihm nur ein anderer Name für deren Tod zu sein. "Das Leben, das ich sähre", schrieb er der Kleist im Sommer\*), "ist seit Ihrer und A. Müllers Abreise gar zu öbe und traurig.

<sup>\*)</sup> Es läßt sich kaum baran zweifeln, daß die folgenden, von Tied mitgetheilten Brieffragmente an diese Freundin gerichtet sind (Tied selber hat sich barüber nicht geäußert). Bon dem ersten der Tied schen Fragmente, dem Brief aus Chalons von 1807 (vgl. oben S. 255) ist es gewiß, daß er an die Kleist geschrieben worden, wie sich aus dem Ansang — der Beziehung auf General Clarke — und der Bergleichung mit dem 39. Brief an Ulrike (S. 122 daselbst) ergiebt. Die folgenden Briefe schließen sich dann offenbar an jenen ersten an; wir wissen Niemanden, außer der Kleist, an den sie geschrieben sein könnten; und wir wissen (aus dem letzten der Briefe an Ulrike, S. 159), daß Kleist mit ihr gerade in dieser letzten Zeit in briestichem Berkehr kand.

Auch bin ich mit ben zwei ober brei Banfern, bie ich bier befuchte, feit ber letten Beit ein wenig außer Berbinbung getommen, und faft täglich ju Saufe, vom Morgen bis auf ben Abend, ohne auch nur einen Menschen zu feben, ber mir fagte, - wie es in ber Welt fteht. Sie helfen fich mit Ihrer Einbildung und rufen fich aus allen vier Beltgegenden, was Ihnen lieb und werth ift, in Ihr Zimmer berbei. Aber diefen Troft, wiffen Sie, muß ich unbegreiflich unseliger Mensch entbebren. Wirklich, in einem fo befondern Falle ift noch vielleicht tein Dichter gewesen. Go geschäftig bem weißen Bapier gegenüber meine Ginbilbung ift, und fo bestimmt in Umrig und Farbe bie Gestalten find, die fie alebann hervorbringt, fo fcmer, ja orbentlich schmerzhaft ift es mir, mir bas, mas wirklich ift, vorauftellen. Es ift, als ob biefe in allen Bedingungen angeordnete Bestimmtheit meiner Phantasie, im Augenblid ber Thatigteit felbst, Feffeln anlegte. Ich fann, von zu vielen Formen verwirrt, zu keiner Rlarbeit ber innerlichen Unschauung kommen; ber Gegenstand, fühle ich unaufhörlich, ift tein Gegenstand ber Einbilbung; mit meinen Sinnen in ber mahrhaftigen lebenbigen Begenwart möchte ich ihn burchbringen und begreifen. ber aubere bierüber bentt, tommt mir gang unverständlich vor; er muß Erfahrungen gewonnen haben, gang abweichend von benen, die ich barüber gemacht babe. Das Leben, mit feinen aubringlichen immer wiederkehrenben Anspruchen, reift zwei Gemuther icon in bem Augenblid ber Berührung fo vielfach aus einander, und wie viel mehr, wenn sie getrennt find. Näherrucken ift gar nicht zu benten; und alles, mas man gewinnen tann, ift, bag man auf bem Buntt bleibt, wo man ftebt. Und bann ber Troft in verstimmten und trübseligen Augen: bliden, beren es heut zu Tage so viele gibt, fällt gang und gar Rurg, Maller, feitbem er weg ift, tommt mir wie tobt vor, und ich empfinde auch gang benfelben Gram um ihn, und wenn ich nicht mußte, bag Sie wiedertommen werden, wurde es mir mit Ihnen eben fo ergeben".

"Ich fühle", fcreibt er ein andermal, in einer befferen Stunde, "bag mancherlei Berftimmungen in meinem Gemuthe fein mogen, die fich in bem Drang ber wiberwartigen Berhaltniffe, in benen ich lebe, immer noch mehr verftimmen, und bie ein recht heiterer Benug bee Lebens, wenn er mir einmal au -Theil murbe, rielleicht gang leicht harmonisch auflosen murbe. In biefem Falle wurbe ich bie Runft vielleicht auf ein Jahr ober langer gang ruben laffen, und mich, außer einigen Biffenschaften, in benen ich noch nachzuholen habe, mit nichts als mit Mufit beichäftigen. Denn ich betrachte biefe Runft ale bie Burgel, ober vielmehr, um mich fculgerecht auszudruden, als die algebraische Formel aller übrigen, und so wie wir schon einen Dichter haben - mit bem ich mich übrigens auf teine Beife zu vergleichen mage - ber alle feine Gebanken über bie Runft, die er übt, auf Farben bezogen hat, so habe ich von meiner früheften Jugend an alles Allgemeine, mas ich über bie Dichtkunft gebacht habe, auf Tone bezogen. 3ch glaube, bag im Generalbag bie wichtigsten Aufschluffe über bie Dichtfunft enthalten find."

Dann gerieth er wieber auf andere Wege, und während er Alles völlig dunkel findet, reizt es ihn noch, sich in bescheisbener patriotischer Thätigkeit zu benken. "Unsere Berhältnisse", schreibt er, "sind hier peinlicher als jemals: man erwartet den Kaiser Napoleon zum Besuch, und wenn dies geschehen sollte, so werden vielleicht ein Paar Worte ganz leicht und geschickt alles lösen, worüber sich hier unsere Politiker die Köpse zersbrechen. Wie diese Aussicht auf mich wirkt, können Sie sich leicht benken; es ist mir ganz stumpf und dumpf vor der Scele, und es ist auch nicht ein einziger Lichtpunkt in der Zukunst, auf den ich mit inniger Freudigkeit und Hoffnung hinaussähe. Bor einigen Tagen war ich noch bei G\*\*\* und überreichte ihm ein Baar Aussähe, die ich ausgearbeitet hatte: aber dies alles scheint nur, wie der Franzose sagt, moutarde après diner. Wirklich ist es sonderbar, wie mir in dieser Zeit alles, was ich unters

nehme, zu Grunde geht, wie sich mir immer, wenn ich mich einmal entschließen tann, einen festen Schritt zu thun, ber Boben unter meinen Fugen weggieht. Gi\*\*\* ift ein herrlicher Mann: ich fand ibn Abends, ba er fich zu einer Abreife auschickte, und war in einer gang freien Entfaltung bes Befprache nach allen Richtungen bin mobl bis um gebn Uhr bei ibm. 3ch bin gewiß. bag, wenn er ben Blat fanbe, für ben er fich gefchaffen und bestimmt fühlt, ich wieber in feiner Umringung ben meinigen gefunden baben murbe. Wie gludlich murbe mich bies in ber Stimmung, in ber ich jest bin, gemacht haben: es ift eine Luft, bei einem tüchtigen Manne zu fein. Rrafte, bie in ber Welt nirgend mehr an ihrem Orte find, machen in folder Rabe und unter foldem Schute wieder zu einem neuen freudigen Leben Doch baran ift nach allem, mas man bier bort, taum mehr zu benten." Dan erfährt nicht, wer unter G \*\*\* ju verfteben ift; aber bie Umftanbe icheinen auf Gneisenau bingu-Gneisenau mar 1809 um ber Abneigung willen, bie Napoleon gegen ibn tundgab, aus dem Militarbienft entfernt worden; aber der König gebrauchte ihn fort und fort zu wich: tigen gebeimen Miffionen. Wenn wieber einmal eine frifchere Luft am Sofe auftam und nicht ber Druck von außen Alles verbarb, fo mochten fich aud fur Rleift wohl einige Soffnungen entbeden laffen. Inbeffen maren bas alles Traume eines Berlornen: bie Dinge blieben in ihrer bumpfen Atmosphäre liegen an einen verwegenen Aufschwung mar nicht zu benten.

Nur für die Fristung seines Lebens that sich ihm eine lette Aussicht auf; sei es nun, daß es des Königs eigener Anstrieb war, oder daß die Fürsprache seiner Gönner für ihn eintrat: Friedrich Wilhelm stellte ihn durch königliches Handschreiben im Militär an, mit der Aussicht, entweder eine Compagnie zu erhalten oder unmittelbar bei Seiner Majestät Abjutant zu werden. Kleist, der sich dauch darein ergab, fuhr nach Frankfurt hinüber, um sich von der Schwester das Geld zu verschaffen, das ihm zu der ersten Einrichtung nöthig war; aber er fand hier den unerwars Wilbrandt, d. v. Kleist.

tetften Empfang. Bei ben fürchterlichen Leiben feiner Geele mar, wie man fast annehmen muß, feine Erfcheinung verwilbert, feine Buge verfinftert; "feine Mugen geben mir teine Gicherheit" fagt Rabel von ihm \*); und nun mochte ihn auch torperliches Leiben angefochten haben: genug, ale er vor Ulriten erfchien, überfiet fie ein beftiges Gutfeben. Er entflob fofort, aufe angerfte befturgt, und feste fich (offenbar im Birthebaus) bin, um ihr gu fcreiben. Er melbete ihr, warum er getommen fei. Du Dich aber, mein liebes wunderliches Mabchen, bei meinem Anblid fo ungeheuer erfchroden baft, ein Umftanb, ber mich. fo mahr ich lebe, auf das Allertieffte erschütterte: so gebe ich, wie es fich von felbft verfteht, biefe Bebanten völlig auf, ich bitte Dich von gangem Bergen um Bergeibung und befchrante mich, ent= fcbloffen, noch beute nachmittag nach Berlin gurud gu reifen, blog auf ben anbern Bunfch, ber mir am Bergen lag, Dich noch einmal auf ein paar Stunden gu feben." Alles, was hierauf erfolgte, ift une buntel; aber Jeber fühlt an biefer Stelle, welch ein Rig in bes Unglüdlichen Bruft gefcheben fein muß, ale er bie geliebtefte Schwefter vor feinem Anblid zurudichanbern fab. Bielleicht, bag er in biefer Stimmung mit verzweifelter Rafcheit bie Sulb bes Ronige gurudwies: benn jenes Dandschreiben tam nicht zur Erfüllung; wir bleiben auch bier über bas Warum im Dunkeln. \*\*)

Rleift begehrte nun immer fehnfüchtiger, zu fterben. Er hatte fich fcon gewöhnt, ben Tobesgebanken als eine bloße Burge bes gefchmacklosen Lebens zu betrachten; nur bag er, wie er es stets gethan, sich scheute, ben letter blutigen Schritt allein zu thun. Wie

<sup>\*)</sup> Galerie von Bitdniffen zu Rahels Umgang und Briefwechfel H, 91\*\*) Ebenso barüber, wann er bas königliche Schreiben erhielt und wann er in Frankfurt war; bas Billet an die Schwester ift ohne Catum. Indessen kann es nicht wohl anders als im Laufe des Sommers gessichen sein. Das letzte der von Tied mitgetheilten Brieffragmente deutet, wie es scheint, im Ansang ("sobald ich mit dieser Angelegenheit fertig bin") auf die Abwidelung eben dieser Militärfrage hin.

Billow nach perföulicher Uebertieferung berichtet, hat Kleist unter andern Freunden auch Fouqué zu bereden gesucht, mit ihm gemeinsam und freiwillig die Welt zu verlassen. Er schrieb ihm im Angust einen besonders herzlichen Brief, voll freundlicher Schmeicheleien über seine und seiner Gemahlin Dichtungen, und fügte zuleht die räthselhaften Worte hinzu: "es kommt mir vor, als ob eine Verwandtschaft zwischen uns prästadistirt wäre, die sich in kurzer Zeit gar wunderbar entwickeln musse, und es geshört zu weinen liebsten Wänschen, dies noch im Lauf dieses Herbstes zu versuchen." Und in der That soll er ihm dann seinen wahnsinnigen Antrag unverhüllt gemacht haben; Fouque aber lehnte ihn ab, und von der Zeit an zog sich Kleist mit seiner getäuschten Erwartung von ihm zurück.

Abam Müller follte ber bofe Damon fein, ber ihm bie Befahrtin feines Todes zuführte. Er hatte ihn, ebe er Berlin verließ, mit einer ungludlichen Fran bekannt gemacht, bie ihm wie fein geheimnisvolles Gbenbild entgegentam: bochbegabt an Berg und Beift, aber gur Gewermuth geneigt, auf's Ueberspamte gerichtet, und nach roftlofen Bergrübeln ihres 3d mit fich feiber und mit ben Berhaltniffen biefer Erbe gerfallen. Es war henriette Bogel; fie war verheirathet, aber, wie es fcheint, nicht gludlich, und co tem bingu, bag fie mit fchweren torperlichen Leiben zu ringen hatte. Gin Chirurg hatte ihr (wie fpater befunden marb, im Grethum) erklart, bag fie an einem unbeilbaren liebel leibe. Darüber muchs ihr Berlangen, aus ber Welt zu geben; einer ihrer Freunde bat uns erzählt\*), bag ihre Lieblingeunterhaltung immer bie Fortbauer nach bem Tobe und bie Glüdfeligkeit im himmel betraf, und fie fcheint nur noch auf einen Ruf bee Schickfale, auf einen fconfarbigen Antag gewartet zu haben.

In biefer Lage fand fie Rleift, und je ftarter fein eigener Lebensüberbruß heranwuchs, befto verhangnigvoller, fcheint es, 30g ibn ihr

<sup>\*)</sup> Der Kriegerath Pequithen: vgl. Billow G. 76.

seltsames. Befen an. Es war von keiner Leibenschaft zu ihr bie Rebe, vielmehr foll er anfange eber bas Gegeutheil ale Bartlichkeit für Henrietten gefühlt haben; aber was fie zu einander führte und ihn balb zu ihrem Sausfreund machte, war die Soms pathie in ihren truben Stimmungen und ihre gemeinsame Liebe gur Musit. Gie musigirten und sangen gusammen, alte Pfalmen vorzüglich. \*) Gines Tages, als fie gang besonders fcon gefungen batte, fagte er mit einem, wohl aus feiner Jugenb ibm überbliebenen, Ausbrud uniformirter Begeifterung gu ibr: bas ift jum Ericiegen fcon! Sie fab ibn bedeutend an, obne ein Bort ju erwibern; in einer einfamen Stunde aber tam fie auf biefe Neuferung gurud. Gie fragte ibn, ob er fich noch bes ernsten Wortes erinnere, bas fie ibm früber einmal abgenommen babe: ibr, falls fie ibn barum bitte, jeden, felbft ben größten Freundschaftebienft zu leiften ? Seine ritterliche Antwort mar, er fei bagu jeber Beit bereit. "Bohlan", fagte fie, "fo töbten Sie mich! Deine Leiben haben mich babin geführt, bag ich bas Leben nicht mehr zu ertragen vermag. 3war ift es nicht mahrscheinlich , daß Gie es thun , ba es feine Manner mehr auf Erben giebt" . . . 3ch werbe es thun, fiel ihr Kleift in's Wort, ich bin ein Mann, ber fein Wort balt!

Daß er an diesem raschen Ausruf festhielt, wird nun Riemanden mehr verwundern. Er hatte endlich den Menschen gefunden, in bessen Gesellschaft er sich den Tod geben konnte; und so septe er mit kalter Entschlossenheit die That in's Werk. Die Unglücklichen hatten aufangs beschlossen, sich in Cottons

<sup>\*)</sup> In Henriettens Rachlaß fand man unter Anberm (zwifchen Rleift'ichen Bapieren) auch ein Duodrama: "die Liebe und die Freude", bas einst, von Rleist angeordnet, gelegentlich bei ihr ausgeführt wurde. Billow hat es (S. 256 ff.) mitgetheilt, da er und Tied es dem Dichter selbst zuschreiben zu milsen glaubten; indessen scheint Rleist es nur überzarbeitet, vielleicht nach einem Entwurf henriettens ausgeseilt zu haben, da ihm wohl manche Wendungen und Ausdrück, schwerlich aber Erssindung und (wenn man so sagen darf) Untermalung angehören.

zu töbten; ein bort lebenber Freund von Henriettens Hause follte bann ihrem Gatten bie Botschaft bringen. Inbessen ein Zufall burchkreuzte biesen Plan, und Kleist erwählte einen ans bern Ort, am Wansee, eine Meile von Botsbam; an ber Hochstraße, bie von Potsbam nach Berlin führt.

Lange Jahre vorher hatte er an eben biesem Kled, als er mit Ruble und Pfuel vorüberfuhr, den Gebanten bes Selbftmorbes ausgesprochen und mit den Freunden - halb in jugendlichem Uebermuth - bie ficherfte Tobesart berebet. \*) Aus jener Beit mochte ihm bie verhängnigvolle Stelle im Bebachtnif fein. Dort, wo ber Stragenbamm ben See in ben fleinen und ben großen Wanfee theilt, fteigt, bem alten Birthebaus "jum Stimming" gegenüber, bart an ber Chaussee bas Ufer langfam empor; unten hangen die Weiben über bem Baffer, auf ber Bobe berrichen, nur mit vereinzelten Birten untermischt, Fohren und Tannen, bie ben See - balt naber, bald ferner - umfaumen und diefem einfamen Gewässer ben tief melancholischen Charakter geben. Steht man bort unten am Baffer, wo Rleift und Benriette ihre letten Stunden verspielten, so fieht man links am Ende bes kleineren See's ben Rirchthurm bes Dorfes Stolpe berüberragen, babinter fleigen buftere, fiefernbewalbete Boben einförmig magerecht empor. Dben aber auf bem fanbigen Ufer fieht man bas Wirthebaus mit bem Behöfte gegenüber, ben See au Fuken, rechts über ben Brudenbamm hinweg ben großen Wanfee und bie Savel; hinter fich ben Fohrenwald, einsam und ftill wie bas gange Bilb, nur von ber Strafe burchschritten, bie aber ben Damm hinweg langfam zu ben Stolper Boben anfteigt.

Am Mittage bes 20. Novembers 1811 fuhren bie Beiben von Berlin mit eigenem Fuhrwerk aus und bis nach bem Kruge "zum Stimming", wo fie abfliegen und um ein Mittagessen baten. Sie fagten, sie wünschlen sich nur einige Stunden aufzuhalten und ein paar Frembe aus Potsbam zu erwarten; ließen

<sup>\*)</sup> Bfilow S. 53.

fich aber im obern Stodwert ein paar Zimmer geben und mit Betten verfeben, und fragten, ob fie nicht einen Rabn bekommen könnten, um über ben Gee nach ber anbern Geite ju fahren? Man ermiberte ihnen, ein Rahn mare wohl zu ichaffen, aber nicht ohne viele Umftanbe; bagegen konnten fie leicht ju Fuß über ben Damm nach ber anbern Scite fommen. Rachbenn fie bann febr vergnügt zusammen gespeist, gingen fie auf ber anbern Seite spazieren - offenbar um die rechte Stelle ju erkunden tamen balb jurud und blieben nun auf ihren Bimmern, um bort zu ichreiben. Alle ihnen bie Dienerin bas Abenbeffen brachte, fab fle, bak bie Fremben Wein und Rum bei fich hatten; bank schrieben sie wieber und verlangten nichts mehr. Der Bauss tnecht, welcher bie Nacht über machte, fab auf bem Bimmer beftanbig Licht brennen und hörte Beibe jumeilen geben. Go verging bie Racht.

Um Morgen in aller Frube tam henriette berunter und verlangte Raffee; ben Bormittag über blieben fie gurudgegogen und ftill auf ihren Zimmern; um Mittag aber fchickten fie einen Boten nach Berlin mit einem Briefe an ben Kriegerath Bequilben, ihren und feinen Freund. Gie verficherten, bag fie am Abend zwei Gafte erwarteten, die "recht gut effen mußten", und fragten wieberholt, mas es an ber Zeit fei, und wann ber Bote wohl gewiß in Berlin fein konnte ? Endlich, ale biefer Augen: blick gekommen ichien, verlangten fie Raffee, gingen beibe binaus, plauberten über bie Loge und bie icone Gegend und maren babei fo fderzhaft und vergnügt, baf ben Leuten im Saufe eber alles Andere tam, als ein unheimlicher Berbacht. Beuriette fragte bie Birthin, ob fie wohl den Raffee jeuseits bes Gees auf ben schönen grunen Plat wolle bringen laffen. Es fei ba eine fehr ichone Aussicht! Die Frau außerte ihre Bermunberung, ba es so weit sei; Rleist aber sagte fehr zuvorkomment, er molle ben Leuten ihre Muhe gern bezahlen. Zugleich erhat er fich noch für acht Grofden Rum.

hierauf gingen fie nach bem bestimmten Blat; Benriette

hatte ein Korbchen am Urm, bas mit einem weißen Duch bebedt war; ohne Zweifel lagen bie Biftolen barin. Sie verangten auch einen Tifch und Stuhle, julest einen Bleiftift und die Rechnung; man schickte ihnen Alles binaus; inbeffen fubren fie fort, bie munterfte Luftigkeit au zeigen, fprangen mit einanber und warfen Steine in's Baffer. Ale bie Aufmarterin gum letten Dale, mit bem Bleiftift, tam, übergab Benriette ibr bas Raffeegefdirr und einen Lobn für ihre Mübe, und trug ihr auf, die eine ber Taffen auszumaschen und ihr wieber gu bringen. Die Frau geht fort; als sie etwa 40 Schritte gegangen ift, fallt ein Schuß; nicht lange banach ein zweiter. Sie glaubt, bag bie Fremben jum Bergnugen fchiegen, und geht ihres Beges; ale fie bann mit bem Taffentopf gurudtommt, fieht fie Beibe im Blute liegen. Mittlerweile eilt auch ein Forfter berbei, beffen Bohnung in ber Rabe ift und ber bie Schuffe gebort bat; er findet Benriettens Leiche in einer Bertiefung, bie burch bas Ausroben eines alten Baums entstanden, mit auf ber Bruft gefaltenen Banben ausgestredt; Rleift batte fie fo ficher burd bas herz geschoffen, bag richt ein Eropfen Blut gefloffen Er felbft iniecte, tobt, mit burchichoffenem Ropfe por ibr; Beibe gang unentstellt, mit einer beiteren, aufriebenen Miene.\*)

Bom Schred betäubt eilt die Auswärterin nach dem Hause zurud und ruft den Bewohnern zu: die Fremden hätten sich erschoffen und lägen todt da. Man eilt zunächst nach ihren Zimmern hinauf, findet die Thüren verschlossen, dringt danu durch eine Seitenthür ein, die Kleist mit allen Stühlen versrammelt hatte. Sie sinden aber nichts als ein versiegeltes Bäcken; darin unter Anderm solgenden Brief von Kleist an Abam Müllers Fran:



<sup>\*)</sup> Rach einer Rachricht, die indessen Bulow (S. AIV) nicht versbürgen will, fand man neben den Leichen einen Band von Rovalis' Schriften vor, in benen die hymnen an die Racht, als ihre unmittelsbare Lecture vor der That, aufgeschlagen waren.

"Der Himmel weiß, meine liebe, treffliche Freundin, was für fonberbare Befühle, halb wehmuthig, halb ausgelaffen, uns bewegen, in biefer Stunde, ba unfere Seelen fich, wie zwei frohliche Luftschiffer, über die Welt erheben, noch einmal an Gie Bir waren boch fonft, muffen Gie wiffen, wohl entichloffen, bei unfern Befannten und Freunden teine Rarten p. p. c. abzugeben. Der Grund ist wohl, weil wir in taufend gludlichen Augenbliden an Gie gebacht, weil wir und taufenb: mal vorgeftellt haben, wie Gie in Ihrer Gutmuthigkeit aufgelacht haben würben, wenn Gie uns in ber grunen ober rothen Stube beifammen gesehen hatten. Ja, bie Belt ift eine wun: berliche Ginrichtung! — Es hat seine Richtigkeit, baf mir uns, Betteben und ich, wie zwei trubfinnige, trubfelige Menfchen, bie fich immer ihrer Ralte wegen angeklagt haben, von gangem Bergen lieb gewonnen haben, und ber beste Beweis bavon ift wohl, bag wir jest mit einanber fterben.

"Leben Sie wohl, unfre liebe, liebe Freundin, und seien Sie auf Erben, wie es gar wohl möglich ift, glücklich! Wir, unsererseits, wollen nichts von den Freuden dieser Welt wissen und träumen lauter himmlische Fluren und Sonnen, in deren Schimmer wir, mit langen Flügeln an den Schultern, umberwandeln werden. Abieu! Einen Ruß von mir, dem Schreiber, an Müller; er soll zuweilen meiner gedenken, und ein rüftiger Streiter Gottes gegen den Teufel Aberwiß bleiben, der die Welt in Banden hält."

Bon henriettens hand war, in bem gleichen, granenvoll lächelnden Tou, hinzugefügt:

"Doch wie bies alles zugegangen, Erzähl' ich euch zur anbern Zeit, Dazu bin ich zu eilig heut. —

Lebt wohl benn! Ihr, meine lieben Freunde, und erinnert ench in Freud und Leid ber zwei wunderlichen Menschen, die balb ihre große Entbedungsreise antreten werden. Henriette." Dann wieder von Kleist's Hand: "Gegeben in ber grünen Stube ben 21. November 1811. H. v. Kleist."

Um sechs Uhr kamen Henriettens Gatte und der Kriegstrath Pequilhen von Berlin angefahren, und hörten und sahen das Entsehliche. Bogel geberdete sich ganz untröstlich. Er blieb noch die zum andern Morgen da, dann suht er, mit einer Haarlocke von Henriettens Haupt, in sein verwaistes Haus zurück. Bequilhen aber ließ, nach der Verstorbenen Wissen, bicht neben ihnen eine gemeinsame Grube für sie beide graben; und nachdem die Todtenschau vollzogen worden, brachte man sie noch am späten Abend (des 22.) zur Ruche.

Die Bett beeilte fich, biefe unglüdfelige That mit ben verschiebenften Bungen zu beurtheiten. Während bie Ginen : gemeine Mahreben fcabenfroh bernmtrugen, die Ebleren fich burch einen fo blutigen Sturg erfduttert fühlten, fuchten bie Rinber ber romantischen Zeit die That zu rechtfertigen, ja einige Schwarmer fie mit Begeifferung ju preifen. Der Kriegerath Bequilben lief in ber Berliner (Boffifchen) Zeitung eine Angeige ericheinen, worin er eine ausführliche Schrift über bas Ereigniß anfündigte und hinzuschte: "Das Bublifum bitte ich, fein Urtbeil bis babin aufzuschieben . . . Es ift won einer That die Rede, wie fie nicht alle Jahrhunderte gesehen haben, und von zwei Denfchen, bie nicht mit einem gewöhnlichen Dagstabe gemeffen werben tomen". Bequilben ftand mit biefer Auffassung nicht allein, und es entbraunte ein beftiges gur und Wiber. Rabel, in ber, wie in Rleift, noch Werther : Blut treiste, fchrieb an Alexander von ber Marwis, ber auch mit bem Damon bes Selbstmorbes gerungen hatte: "Sie wiffen, wie ich über Morb an und felbst bente: wie Sie! 3ch mag es nicht, bag bie Unglücktichen, bie Menfchen, bis auf bie Befen leiben. Dem mahrhaft Großen, Unendlichen, wenn man es concipirt - tann man fich auf allen Begen nabern; begreifen tonnen wir teinen; wir muffen hoffen auf bie gottliche Gute; und die follte grabe nach einem Piftolenschuß ihr Ende erreicht haben? - Unglud aller Art burfte mich berühren? Jebem elenben Fieber, jebem Rlot, jebem Dachstein, jeber Ungeschicklich=

feit follte es erlaubt fein, nur mir nicht? . . . Sch freue mich, bag mein ebler Freund bas Unwürdige nicht bulbete . . . " Frang Born, ber weiblich anempfindende Romantiter, mußte fich, wie er fcbreibt \*), mit Bewalt gurudhalten, ber tiefen allegorifchen Bebeutung biefes Tebes nicht zu tief und bas eigene Berg verlegend nachzubenten: "Ginen ebeln traftigen Menfchen und herrlichen Dichter bat bie Beit und bie Gehnsucht nach einer befferen getöbtet. Die Empfindung, die ein folder Bebanke giebt, ift unenblich berber, ale bie bet ber Erinnerung an Suffens und anderer Marturer Tob". Unbere, wie Rung: Stilling, faßten bie Gade vom religiöfen Standpuntt, und ba ericien fie natürlich anbers; Jung Stilling fanb, bag ber Untergang bes Dichtere eigentlich aus bem 3weifel an ber Gott: beit bes Erlofers berftamme, und entfette fich, wie feige und elend ein Maun fein muffe, ber bem himmlifchen Bater nicht aufrane, er werbe unfere Leiben linbern, und uns nicht mehr auflegen, ale wir tragen konnen! Dann tam ber Trof ber öffentlichen und lauten Beller, bie, wie bas Stuttgarter Morgenblatt, die gemeinen Gaffenhauer ber Berbammung anftimmten. Bon einer höhern Warte aus fant fich bie Staul gereigt, eine Schrift gegen ben Gelbstmorb zu fcreiben. Abam Duller aber hielt es für feine Pflicht, ben beiben Tobten mit ber Feber ein Denkmal zu feten, und er sommelte noch 1842 Rachrichten bafur; inbeffen tam es ebenfo wenig an bas Licht ber Belt, wie bie von Bequithen angefündigte Chrift, bie burch ben Willen bes Rönige unterbrudt murbe. Für une wird bente nicht mehr zweifelhaft fein, was und Bernunft und herz über biefe That ber Bergweiflung zu fagen haben. Wir find ihre Richter nicht, und in unserer Empfindung werben fich ftets Grauen und Mitleid mifchen; was und zu thun bleibt, ift,

<sup>\*)</sup> Briefe an Fouqué G. 150. Ebenba find (G. 187) bie oben culrten Neugerungen Jung . Stillings ju fluben.

bag wir bes Dichtere Enbe aus ber Befchichte feines Lebens zu begreifen fuchen.

Die Sage ergählt, daß in derfelben Zeit, wo Kleift bem aussichtslosen Dasein entrann, seine Hoffnungen auf Umterstützung durch den Staat zur Erfüllung reif waren; aber wir wissen nicht, wie viel daran wahr sein ung. Bor seinem Tode hatte er alle seine Papiere vernichtet, und so hat er und munches Käthsel mit in's Grab genommen. Er hatte eben das 35. Jahr vollendet. Kein Rachkomme beweinte ihn, einsam ging er dahin, wie er gelebt hatte. Rur seine Freunde, denen en treu war dis in den Tod, psiegten sein Gedächtniß; Keiner aber trug so bitteres Leid um ihn, als Ulrike, die "schwesterlichste der Seelen", die mit ihren tausend Opsern ihn nicht zu retten vermocht hatte.

Rach in der letzten Stunde hat er felbst ihr dieses Zeugniß gegeben, daß sie für ihn gethan, was in eines Meufchen Kräften fand. Nach jenem unglückeigen Moment, wo er in ihrem Entsehm sein ganges Elend gelesen hatte, war ihm, wie es scheint, ein bitterer Tropfen im Blut geblieben; er hatte zwar, als sich ihm eine Handhabe barbot, noch für ihre Zudunft zu sorgen, sie für so viel opserbereite Liebe ein wenig zu entschädigen gesucht, aber mit einem fremben Klang im seiner Sprache \*), der und die geheime Störung seines Gefühls verzäth. Ja es scheint, daß seine Berbitterung gegen die Schwester noch nene Rahrung und einen leidenschaftlichen Ausbruck sand. Aber am Morgen seines Tedes schrieb, er ihr einen letzten Brief, sürckerlich und herzergreisend zugleich, in dem er sich noch einem al zu dem vollen Ton der Treue und Wahrheit aufrafft. "Ich kann nicht sterben", schreibt er, "ohne mich zufrieden und



<sup>\*)</sup> Man sehe ben vorletten ber Briefe an Ulrike (S. 158), wo er fich bemubt, sie als eine Oberaufseherin in eine Benfion nach Berlin zu ziehen. Man wird ben schweren, gezwungenen Ton in diesem Briefe nicht verkennen. Wie ihm Ulrike geantwortet hat, wissen wir uicht.

heiter, wie ich bin, mit der ganzen Welt, und somit auch, vor allen Andern, meine theuerste Ulrike, mit Dir verschnt zu haben. Laß sie mich, die strenge Aeußerung, die in dem Briese an die Aleisten enthalten ist, laß sie mich zurückehmen; wirklich, Du hast an mir gethan, ich sage nicht, was in Kräften einer Schwester, sondern in Kräften eines Menschen stand, um mich zu retten: die Wahrheit ist, daß mir ans Erden nicht zu helsen war. Und nun lebe wohl; möge Dir der himmel einen Tod schenken, nur halb an Freude und unanssprechlicher Heiterkeit dem meinigen gleich: das ist der herzlichste und innigste Wunsch, ben ich für Dich aufzudringen weiß".

Ulrite überlebte ihn lange, manches Jahrzebent lang; in ibrem Saufe in bet Oberftrage blieb fie, unvermählt, ihr Alter mit ber Erziehung junger Mabchen erheiternb, bie an ibren Dob - ben Frankfurtern bas einzige wandelnbe Gebachtniß feines Lebens. Aber fie trauerte ftumm und verfchloffen um ibn. Much ihren nachften Freunden bat fie zu feiner Beit von ben Schickfalen bes Brubers ergablen wollen; und fo oft felbft ihr vertrautester Berather biefe Saite anschlug, unterbrach fie ibn und bat: "fprechen wir nicht von ihm, es thut meinem Bergen zu weh". In ihren letten Jahren verwirrte fich ihr Beift; die Bunderlichkeiten, mit benen fich fcon ihre excentrifche Jugend getragen hatte, wurden im Alter ftarr und peinlich, und entructen fie gulett völlig in eine andere Welt. Als bann ber Tob fie erlöste, tam bas verobete haus, in bem ber Dichter geboren war und bie Schwester sein Anbenten gepflegt hatte, in fremde hand; und wer heute in Frankfurt nach Beinrich von Rieist fragt, wird nichts als ein paar verlorene, hatbetloschene Spuren feines Gebachtniffes finben.

## Schlußkapitel.

## Mm Grafe.

Göthe und Schiller ruhen, im Tobe wie im Leben vereint, in fürstlicher Gruft, und mit frommer Berehrung wallen die Nachkommen zu ihrer Ruhestätte; Rleist liegt, an der Seite seiner unglücklichen Todesgefährtiu, am einsamen, melancholischen Ort, und wer ihn aufsucht, kann nicht ohne ein Gefühl des Grauens an seinen Grabhügel treten. Und wie verlassen lag er dort die langen Jahre hindurch! Nach drei Jahrzehnten, als sich sein Biograph, Eduard von Bülow, nach der Stätte erstundigte, war sie kaum noch aufzusinden, der Sand der beiden kleinen hügel sast verweht, die Zeit drohte ihr Bernichtungsswerk in wenigen Jahren zu vollenden.

Damals rettete Bulow bas Grab vor bem völligen Untergang. Er wies in ben Zeitungen auf diese unwürdige Lerenachlässigung bes Dichters hin, und ber Besiber bes Grundsstuds, in dem die Unglücklichen ruhten, trug, daburch ausmerkssam gemacht, gebührende Sorge, daß man das Grab in Ordnung brachte und erhielt, mit Rasen belegte, umzäunte, Bäume daneben anpflanzte, und alle Fremden, die es zu sehen kamen, hinführte. Die junge und schöne Tochter des Wirths zum Stimming nahm dann die Gräber — nur aus einem schönen weiblichen Gesühl der Vietät heraus — in ihre besondere Obshut, bepflanzte sie mit Blumen und begoß sie; und seit jenem Zeitungsartikel sing man an — junge Leute zumal — aus Berlin seitig hierher zu pilgern, um des Dichters Grab zu besuchen und zu bekränzen.

Spater, als jene freundliche Hüterin bas Saus am Banfee verließ, gerieth die Rubestätte in neuen Berfall, und im Jahre 1861 scheint sie in einem höchst unwürdigen Zustande gewesen zu sein; bis ber Prinz Friedrich Rarl von Preußen, indem er bas Grundstüd erwarb, die Pflicht gegen den Todten übersnahm. Er ließ die Gräber in weiterem Kreise mit mehreren Baumreihen umfäumen: zu den Sciten mit Nadelholz, vorn nach dem See zu mit Afazien, außen herum eine Doppelreihe von Birken — lauter junges Gewächs zwar, aber mit Sorgsfalt gepflanzt und für die Zukunst prächtigen Schatten und einen heimlichen Ruheplat versprechend. Zwischen den beiden moodebewachsenen Higgeln sieht eine junge Siche (wohl bieselbe, die schon Bülow sah); hinter ihnen erhebt sich ein stattlicher, wohlsbearbeiteter (unr allzu stumpf absehender) Granitbleck, mit der einsachen Inschrift: "Heinrich von Kleist, geb. 10. October 1776, gest. 21. November 1811."

Co ift nun wenigstens bafur geforgt, bag ber traurige Ort gegen bie Feinbichaft ber Zeit geschatt und ber Rame bes Schlafers, ber ba unten ruht, auf festem Dentftein gu lefen ift; bag man fich mit bem freundlichen Gefühle nabt, Die Danen bes Dichters und bie Ration verfohnt ju febn. Gie bat es ibn lange fower entgelten laffen, bag er fie in ihrer fowerften Stunde fo eigenmächtig verließ. Gie bat ibn Jahrzehnte lang berfeugnet. Geine machtigften und reifften Berte, ble Bermanneschlacht und ben Pringen von homburg, bat nur ber trene Freundeseifer Tied's vor bem Untergang gereitet, und auch ale fie endlich erscheinen konnten, blieb ce ihr Schidfal, wenig gelefen, wenig gewürdigt zu werben. Spat und mubfam rangen fich einige feiner Dramen gur Bubne burch, und nur bas "Rathchen" mit allgemeinem Erfolg, ber Bring von homburg, ber ger: brochene Rrug an wenigen Orten, auf furze Beit, unter mancherlei Anfechtung: bie anbern find alle Bniderbramen geblieben. feinem Leben aber, von feiner perfonlichen Erfcheinung manbte fich die große Mehrzahl gleichgültig ab; man ließ feine Schickfale wie seinen Charatter unbegriffen, nur fein blutiger Tob blieb ben Rachkommen im Gebachtnif.

Schutb und Unglud fallen felten fo reich gemeffen und

fo logifch verknübft auf eines hochragenben Menichen Saupt. Wer neben ber jungen hoffnungevollen Giche an ben Grabern feht und über die buntle, ftumme, einfame Begend binfiebt, ben fallen bie fcmermuthigften Betrachtungen an. Bu Diefer Umgebung fomoly bem Manne, ber einft himmel und Erbe gu umspannen bachte, bie Welt zusammen; in biefen Sand mubiten fich feine fterbenden Rnice, die einft der ungeheuerften Thatenlaft zu wiberfteben bereit waren. hier traf er, im letten Augenblid', funftgerecht und unwiderfteblich in's Comarge, nachbem er im Leben jebes Biel verfehlt hatte. Und was für Bielg, mit welchen Augen gefehn, mit welchen Rraften erftrebt! Gin Beift, eine Chantafie, die noch getheilt jeden Andern reich, und gludlicher gemischt ibn jum herrlichen Reifter feiner Runft gemacht hatten. Ein Gemuth, bas fo unenblich und unevgrunds lich mar, wie es nur ein jum Schaffen geborenes fein tann, gu jebem Glud und jeber Erhebung reif, im Lieben und im Saffen unerschöpflich; und hier enbet bas alles in einem wahns finnigen, ichauberhaften gacheln, bas umfonft bie eherne Berzweiffung zu vergolben fucht. hier enbet es, um ber Welt zu fagen, baf bie Fulle ber Baben auch vernichten tann, wenn fie ibr eigenes Rathfel nicht zu lofen, ihr eigenes Dag nicht gu finden vermag.

Rieist ist kein klassischer Dichter seines Boltes geworben, weil er mit seinem Ich ber Welt ber Dinge gegenüber stand und zu spät ben Punkt ber Bereinigung entbecke; weil er biesen ganzen Kampf falsch verstand; und weil am Ende bie Mächte ber Zeit über ben Wiberstrebenden hinweggingen. Aber bie Entscheidung war auch nicht ganz in seine Hand gegeben. Der Boben, bem er mit seinen Gaben und Kräften angehörte, entwich ihm unter den Füßen, und als er sich endlich auf sein Raß besann, mußte er sehen, daß seine Zeit bahin war.

Die Menschen freilich erwägen zunächst bie personliche Schulb; und es wird nirgends beutlicher als bei ihm, daß ber Mensch und ber Künstler einander tragen und bebingen. Er

wußte bas Leben nicht zu führen, und wir haben feine Werther: Ratur fich verbangnifevoll entfalten feben: eine finftere Rlarbeit bes Anges gerftorte ibm ben geheimnigvollen Farbenglang ber Belt, er fab bie Bluthen bes Lebens nur als Erfdeinungen vorüberwaudeln, die fittliche Welt verrieth ihm fein innewohnenbes. ungerftorbares Befet. Und es gilt von ihm, mas Werther von fich fagt: "Gin bischen leichteres Blut wurde mich jum Glüdlichsten unter ber Conne maden . . . Guter Gott, ber bu mir bas alles schenkteft, warum bielteft bu nicht bie Balfte gurud, und gabft mir Gelbftvertrauen und Genuafams feit!" Gine innerliche Dite und heftigkeit warf auch ihm alle feine Rrafte burd, einander, und fo fpotteten fie feines Strebens, fie zu reiner und machtiger Harmonie ju zwingen. awinglich : haftender Leibenschaft hielt er Alles, mas er ergriffen, feft; wie er ftete fein ganges Leben baran fest, fo follen ibm auch die Dinge, uad benen er ringt, fich ganz und auf einmal ergeben. Go fcblurit er jebes Gefühl, jebe Leibenfchaft, jebe Seligfeit und jeden Schmerz unerfattlich bis auf ben letten Tropfen aus; fonft waren fie nicht fein eigen, waren fie werth: Und wie leicht erkennt man, bag auch ber Runftler Rleist in diese verhängnifvolle Fluth getaucht ift. muß jedes Problem erfcopfen, es auch auf die zerbrechlichfte Spipe ftellen; bis in's Rleinfte binab, bis in Bilber und Gleichniffe, flüchtige Buge, Spiele bes Augenblicks, verfolgt ibn berfelbe Trieb; und von bem Trant ber Schonheit, ben gr uns reicht, foll und auch bie Befe nicht erspart fein. Darin flebt er bie Wahrheit; während die Bahrheit, im Leben wie in ber Runft, bas rechte Daf ift.

Sein Dichten bleibt ferner — wenn gleich in einem großartigen Sinne — subjectiv; auch bas verhinderte ihn, ein wahrhaft klassischer Poet zu werben. Sieht man seine Schöpfungen auf die Geheinmisse ihres Entstehens und in ihrer geschichtlichen Folge an, so springt überall sein Ich, und in den verschiedenen Bandlungen seines Strebens, hervor. Er beginnt damit, in rubelofem Schaffen, bie Befriedigung bes ungeheuerften Chrgeizes gu fuchen; ale er fich bann von bem tiefen Sturge fammelt, ringt er, fich burch bie Dufe von feinen immeren Bebrananiffen zu befreien ; zulest, in ihr eine erlofende Rraft gegen bie allgemeine und verfonliche Roth zu entfeffeln. In allen ben Dichtungen, die uns fein ganges Talent verrathen, wirkt auch ein pathologisch subjectives Element mit und bringt in ben Dragnismus ber Dichtung verwundend ein. Go tommen feine Intentionen, an Tieffinn, Innigkeit und Reichthum oft ben bochften gleich, fast nie in ihrer grugen Reinheit an's Licht; irgendwo unterbricht ber Menfc ben Runftler, bie Leibenschaft ben Berftand, und die 3bee bes Bertes muß einen fremben Tropfen aufnehmen. Dem Dichter fehlte jene unüberwindliche Rraft ber Objectivirung, die vonnothen war, wenn er bem Genius Shaffpeare's nachringen wollte, und bie nur in einem beruhigten und geordneten Bergen wohnt; jene gottliche Beberrichung ber Dinge, die die Tragodien bes Bergens und ber Befchichte aus bem mit allen Damonen vertrauten Bufen fcopft und boch frei wie ber Schöpfer mit feinen Beschöpfen ichaltet.

Einem so ungezügelten Geist war es nicht gegeben, sich in seinen Zielen zu beschränken, in seinen Forberungen zu bändigen — nicht eher wenigstens, als die er die Jugendblüthe seiner Kraft zerstört hatte. Da er nur den Wahrspruch "Richts oder Alles" kennt, verlangt er in fanatischer Ueberhebung die höchsten Probleme zu lösen; er will die ganze Zukunft der Kunst vorweg nehmen und hat darüber, ehe er sich's versieht, die Gegenwart verloren.

Auch mit der großen Nebenbuhlerin seiner Kunft, der neuen idealistischen Philosophie, weiß er sich in seiner starren, eigenwilligen Art nicht abzusinden. Während sich Schiller und Göthe gleichsam durch ein Compromiß mit ihr versöhnen und den großen Ideengewinn der Zeit auf ihre eigenen Felder hersüberleiten, wird ihm, in jener Berliner Kriss, die Speculation ein Gegenstand des Hasses; er erkennt in ihr nur das, was Bisbrandt, d. v. Rein.

Digitized by Google

seinen Bestrebungen seindlich und verberdlich ist. Darum gilt benn auch in seinen Dichtungen immer nur die Besonderheit, das scharf und schneidig Individuelle; er vermeidet mit Bedacht die dämmernde, ahnungsvolle Beleuchtung, in der das Besondere zum Allgemeinen wird. Und doch kann sich nur darin die ewig gültige Kunst bewähren. Seine Poesse, in die keinerkei ershebende Weltbetrachtung hereinsieht, ist darum auch nicht zur Priesterin der Bildung, der höchsten Gultur der Zeit, — kurz, sie ist nicht klassisch geworden.

Und endlich - um nun auch bas zu fagen, was uns aus ber Berlegung feines Ich jur geschichtlichen Burbigung etbebt -: er tam gu fpat; und bier geben Schulb und Naturell in unerbittliches Berhangnig über. Er tam in jedem Sinne ju fpat, um fich ein volles Dag von Groge und Glud gu Das Bochfte, mas ber bichterische Geift ber Zeit zu leisten vermochte, war ihm vorweggenommen worden; er konnte es nur in einzelnen Richtungen, durch bie Form feiner Inbividualität, nicht durch ein neues Princip ber Runft überbieten. Schon ringt bie Philosophie mit ber Dichtfunft um bie Führung, und das verrath fich auch in seinem eigenen Lebensgang, ber ibn querft ber Biffenschaft in bie Arme wirft und bann erft - in boppelt heftiger und gefährlicher Rrifis - feiner Beftimmung auführt. Raum aber hat er fie gefunden und fich ben Frrungen ber Jugend entrafft, so beginnt eine eberne Beit ben langen Friedenstraum ber Nation abgulofen, und er fieht feine Belt um fich ber gufammenbrechen. In bem weltgeschichtlichen Rampf, ber fich auf bem Boben seines Daseins austämpft, fieht er fich bem Tobfeind, bem vertorperten Gegenfat, gegenüber geftellt: er, ber Deutsche, ber Alles an bie Selbstbestimmung feines 3ch fett, bem Romanen gegenüber, ber Alles ber Thrannei ber phyfifchen Uebermacht opfert; Beibe gleich rudfichtelos, gleich bamonisch erregt, aber ber ftolze Ibealist muß hülflos ber fürchters lichen Bucht ber Maffen erliegen. Und fo fteht er am Enbe jener Zeit, ber er angehörte, in ber er allein leben konnte,

und die seinen Ehrgeis nicht mehr trug; Romantiker aus Nothe wendigkeit, bes äfthetischen Staats leidenschaftlichster und unglucklichster Bürger: in aller Literatur ift keine tragischere Erscheinung zu finden.

Er hat es selbst gefühlt, daß er zu spät kam. Er nannte es "zu früh kommen" — bamals, als er sich "auf ein Jahrstausend hinaus" vor dem Geiste des Einen beugte, "der noch nicht da sei". Dann, als er zur Reise gekommen war und die Uebermacht des Schicksals an seinem Elend erprodt hatte, sah er mit einem Schmerz, den ihm ganz nachzusühlen schwer ist, die volle Wahrheit seines Unglücks ein, und in seinem Schwanengesang, dem "letzen Lied", hat er in Wahrheit den Untergang seiner Zeit besungen. Da nahm er den alten verzweissungsvollen Refrain wieder auf, der sich so früh an sein zerrissenes Dasein gehängt hatte: "Und wenn ich auf dieser Erde nirgend einen Plat sinden sollte, sinde ich vielleicht auf einem andern Stern einen um so besseren".

Man hat ihn wohl mit Taffo zu vergleichen gesucht; aber die Analogie wird immer außerlich bleiben, weil ihr die geschichtlichen Motive fehlen. Nur mit einer Geftalt ber neueren Weltliteratur fteht er in bem Zusammenhang mahrer und tiefer Bermanbtichaft: mit Lord Byron, bem berühmteren Belben ber Romantit. Byron ift wie Rleift eine gang subjective, vor= nehme Matur, ber ichrantenlofen Freiheit bes 3ch wie einem Dogma feines Gemuthe ergeben; aus jebem Unglud tiefe Schwera muth, Sag und Berachtung gegen bie Menschheit faugend, beren Beifall und Anerkennung er boch nicht entbehren tann, unruhig in ber Welt umbergetrieben, um ihr zu entgeben, bie Befete feines Dafeins nur aus fich felber ichopfend, Speculation, Staat, Gesellschaft ale Beschränkungen seines 3ch so viel ale immer möglich von fich weisend, und glücklich nur in ber Ausübung. feiner Runft; ber Ginfamteit, ber leblofen, ihn fich felber über= laffenben Natur leibenschaftlich ergeben und boch auch von einem großen Ginn für große menschliche Berhaltniffe und heroifche

Digitized by Google

Thaten erfüllt; Hamlet in ber Reslexion, Timon von Athen aus angelerntem Brincip; bei allem Aufschwung bes Genie's von Shakspearc's Uebergröße gedrückt, wie Kleist von Göthe; herrisch und eigensinnig unter den Menschen, in jedem Bershältniß Alles an Alles sehend, bei jedem Angriff auf einen Theil seines Selbst vom Scheitel bis zur Zehe gekränkt und ben Angriff mit der ganzen Bucht seiner Persönlickteit erswidernd; und doch eine der herrlichsten Naturen, die sich nur sträubt, in der Hingebung an die objectiven Mächte die schönste Ersüllung des eigenen Ich zu spüren, den Bruch mit ihnen aufsucht, den gesundenen auf die Spike treibt, und sich gewaltssam von innen heraus zerstört, um in der Blüthe der Jahre zu sterben.

Freilich verhüllen sich auch bie Unterschiede nicht. Bhron - witiger, üppiger, verwegener - verschmabt ben genialen Gultus bes Lebensgenuffes nicht und fucht bie Befete ber Welt auch von biefer Seite zu verachten; Rleift, ein guter Rantianer im Cultus ber Moral, verwehrt es fich, feinen inneren Abel burch gefällige Lafter zu beflecken. Bhron zwingt ber Belt Bewunderung, Bergötterung, leibenschaftliches Für und Wiber ab; Rleift bleibt es verfagt, fein Dafein mit biefer lebenfriftenben Genugthung zu verschönern. Byron, ein lyrifches, tieffinnig beschauliches, bescriptives Benie, ift ungleich unbefangener ber helb, ber in ben wechselnben Geftalten feiner Dichtungen überall wieder erscheint; Rleift versenkt fich mit größerem Ernft, freilich auch nicht mit jenem blenbenden Glang ber perfonlichen Erscheinung, in die geschloffene Form, und bullt sein 3ch in die ftrengen Falten ber bramatischen Runft. Byron wird die hohe Bunft ju Theil, in einem großen Moment, in bem reinsten, ebelften Aufschwung seines Irrlebens, unter ben Sympathien ber gangen Welt und in romantischer, verklarenber Beleuchtung zu enben; Rleift, nachbem er an eine abnliche, ungleich erhabnere Aufgabe vergebens fein beftes Mart verfcwenbet, geht in öber, talter Bergweiflung unter, und was ihm in's Grab folgt, ist ein mit Grauen gemischtes, erhebungs: lofes Mitleib.

Wer ihm aber einmal burch fein Leben und feine Werke nachgegangen ift, ber wird über biefem Mitleid bie Große feines Benie's und feines Charafters nicht verkennen. Geine plaftifc bildende Band, bie oft ein antiter Beift zu führen icheint; fein unenbliches, vom Lieblichften bis jum Bochften fcmeifenbes Befühl, bas Gefühl einer mahrhaft beutschen Geele, bie aber feinerlei falfche Sentimentalität befängt; feine machtige bramatische Anlage, bie gang barauf hinbrangt, bas Angeschaute bialettifch zu entfalten; bann fein vaterlanbifcher Stolz, fein leibenschaftliches nationales Ehrgefühl, bas fich burch tein Cophisma ber afthetischen Bilbung verwirren läßt; seine gange großherzige Art, ber Abel und bie Reinheit feines Bergens. In biefen Eigenschaften liegt benn auch die bleibende Ehre feines Ramens begründet. Und mehr als bas: feine ftille und laute Nachwirkung auf bie Fortentwickelung unserer beutschen Runft, wie er icon auf alle fraftigeren Talente ber letten Dichter= Generation, auf die bramatischen insbesondere, gewirkt hat. Denn ce ift in ber That unvertennbar, bag une in feinen Werten ein großes positives Glement entgegentritt, bas über bie Klaffiker von Beimar binausweist: ein Element bialektischer Leibenschaft, bie, jeden Reft von epischer Art ausstogend, mit treibender Gewalt bie bamonische Menschennatur auseinanderfaltet und fo bie Tiefen unserer Erbe gegen ben Sit ber Botter aufwühlt. In biefen Bebieten tann fich freilich erft eine Runft, bie burch bie großen Weltgeschicke nicht nur mit bem Erschütternoften vertraut, sonbern auch von ber unerschütterlichen harmonie ber emigen Gefete überzeugt und erfüllt wirb, bis zur Bollenbung erheben; nur eine gludliche und große Nation tann folche Runftler Aber mas Rleift nicht finden konnte, die Ber= fohnung gleichsam von himmel und Solle, bie auf biefer Erbe aus ihren Erschütterungen aufblüht: bas gelingt mohl einft einem gludlicheren Rachkommen, ber auf bem Streben bes gludlosen Mannes fortbaut. So wird sein Dasein auch für unsere poetische Zukunft — vielleicht für jene Bollenbung bes beutschen Drama's, von ber er voreilig geträumt hat — nicht verloren sein; und für die Lebenben wächst sein Werth, wenn sie sich seiner Fehler zu erwehren suchen, indem sie sie begreisen; seine Eugenden verewigen, indem sie sie wuserer Tage erneuern.

